

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Professor Karl Heinrich Rau of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

Mr. Philo Parsons

1871



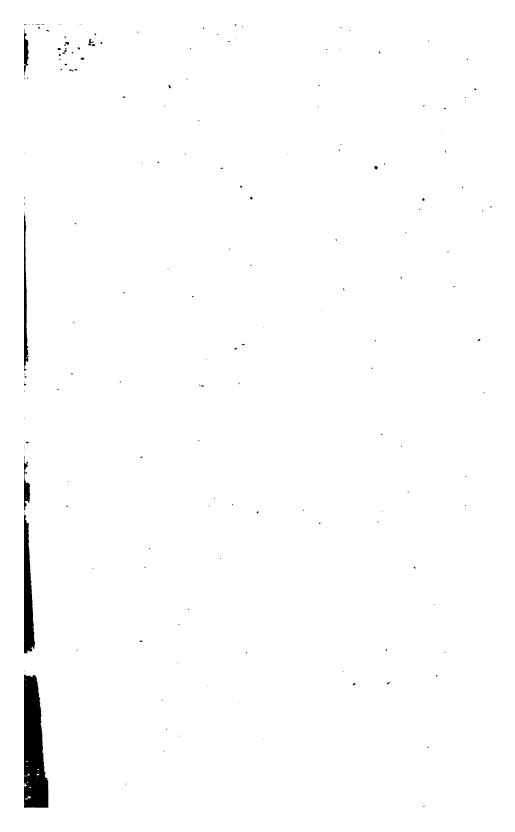

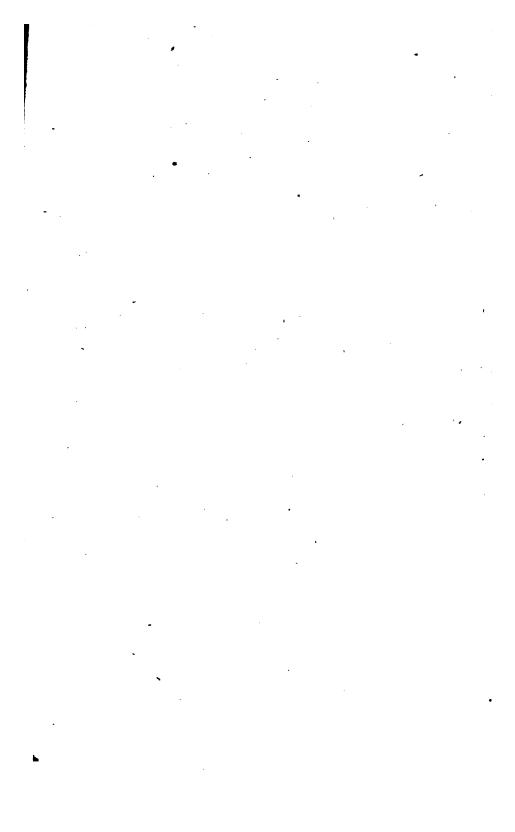

# Jahrbücher

des

kaiserlichen königlich

## polytechnischen Institutes

in Wien.

In Verbindung mit den Professoren des Institutes

herausgegeben

von dem Direktor

Johann Joseph Prechtl,

B. h. wirkl, nied. öst. Begierungsrathe, Mitgliede der h. h. Landwirthschafts Gesellschaften in Wien, Gröts und Leibach, der k. k. Gesellschaft des Acherbaues, der Natur und Landeskunde in Brünn, Ehrenmitgliede der Akademie des Acherbaues, des Handels und der Künste in Verona, korrespond. Mitgliede der königl. Beier. Akademie der Wissenschaften, der Gesellschaft sur Beförderung der nützlichen Künste und ihrer Hülfswissenschaften su Frankfurt am Main, auswärtigem Mitgliede des polytechnischen Vereins für Baiern, und ordentl. Mitgliede der Gesellschaft sur Beförderung der gesammten Naturwissenschaft su Rarburg; Ehrenmitgliede des Vereins für Baförderung des Gewerbfleifese in Preußen, der ökonomischen Gesellschaft im Rönigreiche Sachsen, und der mirklechen ökonomischen Gesellschaft su Potsdam.

\*\*\*\*\*\*\*

Siebenter Band.

Mit drei Kupfertafeln.

Wien, 1825.

Gedruckt und verlegt bei Carl Gerold.

# 

State of Bullion

## gargather annihable of the

2

The first of the second section of the section of th

arthering and a second

## Anne Courses and Con-

A second of the second of the

the transfer of the

Company of the House State of the

Stranger Commencer Stranger

## Vorerinnerung.

Nach einer mit dem Herrn Verleger dieses periodischen Werkes getroffenen Übereinkunft, werden die künftigen Bände nur mit derselben Bogenzahl, wie der gegenwärtige, dagegen aber zwei Bände in dem Zeitraume eines Jahres erscheinen. Man hofft, dass diese Einrichtung, durch welche nicht nur die Mittheilung technologischer und wissenschaftlicher Neuigkeiten beschleunigt, sondern auch den für diese Zeitschrift bestimmten Aufsätzen mehr Raum gewonnen wird, zur weiteren Vervollkommnung dieses gemeinnützlichen Unternehmens dienen werde.

Wien, den 12. September 1825.

Der Herausgeber.

in the second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section is the second section in the section is the second section in the second section is the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the section is the second section in the section is the second section in the section is the section in the section in the section in the section is the section in the The first and the second of the second of the second the artificial configuration than the transfer of the transfer of the configuration of the co All the materials of the second of the secon

and the same of the management of the same of the same

•

•

## In hall t

|      | Vorerinnerung                                                                                                                                                                                                        | Seite<br>, III |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| r    | Reise auf den Glockner im September 1824. Von S. Stampfer und P. K. Thurwieser, Professoren am Ly-                                                                                                                   |                |
|      | zeum zu Salzburg                                                                                                                                                                                                     | , 1<br>23      |
| 11.  | Versuche über die Geschwindigkeit des Schalles, angestellt zwischen dem Untersberge und Mönchsstein bei Salzburg. Von S. Stampfer, h. k. Professor in Salzburg                                                       | 23             |
| ın.  | Über die Bereitung des künstlichen Gypses im Großen, und dessen Anwendung in der Ökonomie als Stellyertreter des natürlichen. Von J. A. Brem, Bergamts-Adjunkten zu Lukawitz                                         |                |
| IV.  | Beschreibung der Saline zu Hall in Tirol                                                                                                                                                                             | 40             |
| v.   | Beschreibung der mit der Saline zu Hall verbundenen                                                                                                                                                                  |                |
|      | Salmiakfabrik                                                                                                                                                                                                        | 61             |
| VI.  | Ausweis über die in Böhmen bisher bekannt geworde-<br>nen Fundörter der Porzeilanerdarten, des Feldspathes                                                                                                           |                |
| •    | und Quarzes                                                                                                                                                                                                          | 66             |
| VII. | . Übersicht der in Böhmen besindlichen Porzellan - und Steingutfabriken                                                                                                                                              |                |
| III. | Über die Vorzüge der Bohlendächer gegen die gewöhnlichen Dacharten bei ökonomischen Gebäuden. Von Johann Wenzel Rulf, fürstl. Schwarzenbergischem Bauinspektor und beeidigtem Landmesser. (Mit Zeichnungen, Taf. I.) |                |

|                                                                                                                                                                                                 | Seite        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IX. Bemerkungen über die Auflösung kleiner sphärischer Dreiecke. Von Adam Burg, Assistenten und Repetitor der höhern Mathematik am k. k. polytechnischen In-                                    |              |
| stitute                                                                                                                                                                                         | 86           |
| X. Entwickelung einiger Gegenstände, der praktischen Geo-<br>metrie. Von Adam Burg, Assistenten und Repetitor<br>der höhern Mathematik am k. k. polytechnischen In-                             |              |
| stitute                                                                                                                                                                                         | . <b>9</b> 9 |
| A. Bestimmung der Fehler, welche bei Verzeick- nung der Winkel auf dem Messtische dadurch ent- stehen, dass letzterer nicht genau horizontal ge- stellt ist                                     | ;<br>        |
| B. Über die Orientirung des Mesetisches nach drei                                                                                                                                               |              |
| gegebenen Fixpunkten. (Mit Zeichnungen, Taf. I.)                                                                                                                                                | 106          |
| XI. Bericht über die Hertschritte der Chemie im Jahre 1824,<br>mit der vollständigen Übersicht aller in diesem Zeit-<br>raume bekannt gewordenen chemischen Entdeckungen.<br>Von Karl Karmarsch | 109          |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                               | ·            |
| Fortschritte der chemischen Wissenschaft                                                                                                                                                        |              |
| A. Neu entdeckte chemische Zusammensetzungen .                                                                                                                                                  | <del></del>  |
| <ul> <li>a) Oxyde. b) Sulfuride. c) Chloride. d) Jodide.</li> <li>e) Hydrate. f) Salze. g) Mineralien. h) Organische Substanzen.</li> </ul>                                                     | <b>.</b> *   |
| B. Neue Arten des Vorkommens schon bekannter Stoffe                                                                                                                                             | 133          |
| C. Neue Analysen                                                                                                                                                                                | 135          |
| a) Oxyde. b) Hydroïde. c) Sulfuride. d) Metall-<br>Legirungen. e) Salze. f) Mineralien. g) Mine-<br>ralwasser. h) Organische Stoffe.                                                            |              |
| D. Neue chemische Erscheinungen, besondere Eigenschaften und Wirkungen gewisser Stoffe                                                                                                          | 177          |
| E. Neue Untersuchungen der Eigenschaften chemischer Stoffe                                                                                                                                      | 187          |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| m w The large and Dillege and a leader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scite |
| F. Neue Entstehungs und Bildungsarten chemischer Zusammensetzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230   |
| G. Stöchiometrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221   |
| H. Berichtigung irriger Angaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223   |
| n berteingung innger Angaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
| Fortschritte der chemischen Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225   |
| A. Neue Darstellungs - und Bereitungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     |
| B. Neue Apparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 231   |
| C. Verschiedene Gegenstände der chemischen Praxis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.7  |
| XII. Wissenschaftliche und technologische Notizen, ausgezo-<br>gen aus den englischen und französischen Zeitschriften.<br>Von Karl Karmarsch. (Mit Zeichnungen, Taf. I. II. III.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1. Mechanisches Mittel, um zwei gezahnten Rädern jede beliebige verhältnismäsige Geschwindigkeit zu geben, S. 242. — Nachschrift, S. 256. — 2. Anleitung zur Prüfung des Kalk Chlorides (oxydirtsalzsauren Kalkes), S. 267. — 3. Dalton's Methode, den Indigo zu prüfen, S. 275. — 4. Über die durch Erhitzen aus den fetten Öhlen entstehenden Gasarten, S. 276. — 5. Fyfe's hydro-pneumatische Lampe, S. 286. — 6. Einfache Mikroskope aus den Krystall-Linsen der Fische, S. 289. — 7. Neue Schraubenschlüssel, S. 290. — 8. Gladwell's neuer Hobel, S. 292. — 9. Über die Maschinen, durch welche die rohe Baumwolle von ihren Samen befreit wird, S. 293. — 10. Verbesserungen beim Schleisen auf trockenen Steinen, S. 295. — 11. Apparate und Maschinen zum Sengen der baumwollenen Gewebe, S. 298. — 12. Ward's verbessertes Thürschlofs, S. 305. — 13. Warcup's Mange, S. 306. — 14. Verbesserte Wirbel für Saiten-Instrumente, S. 307. |       |
| XIII. Verzeichniss der Patente, welche in Frankreich 1822<br>auf Ersindungen, Verbesserungen oder Einführungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     |

## VIII

|      |                                                                                                           | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XIV. | Verzeichnis der Patente, welche in Frankreich 1823 auf Ersindungen, Verbesserungen oder Einführungen      |       |
|      | ertheilt wurden                                                                                           | 322   |
| XV.  | Verzeichnis der Patente, welche in England 1824 auf<br>Erfindungen, Verbesserungen oder Einführungen er-  |       |
|      | theilt wurden                                                                                             | 336   |
| XVI. | Verzeichnis der in der österreichischen Monarchie im<br>Jahre 1823 auf Erfindungen, Entdeckungen und Ver- |       |
|      | besserungen ertheilten Privilegien oder Patente                                                           | 352   |

## Reise auf den Glockner im September 1824.

Von

S. Stampfer und P. K. Thurwieser, Professoren am Lyzeum zu Salzburg.

Schon mehrmahls waren ich und Prof. Thurwieser Willens, in der Ferienzeit einmahl den Glockner zu besteigen, bis im letzten Herbste unser Vorhaben zur Ausführung kam. Es war am 31. August 4 Uhr Morgens, als wir beim heitersten Wetter von Salzburg abreisten, und mit einem Lohnkutscher über Reichenhall, Lofer und Saalfelden nach Zell am See, in Pinzgau, fuhren, wo wir gegen 6 Uhr Abends ankamen und übernachteten. Am folgenden Morgen verließen wir um 4 Uhr, bei ganz reinem Himmel, Zell, fuhren mit einem leichten, einspännigen Fuhrwerke über Bruck in das Fuscher-Thal, und erreichten gegen 6½ Uhr das Dorf Fusch. Nachdem wir hier gefrühstückt und einen sichern Führer und Träger aufgenommen hatten, fuhren wir noch etwa eine Stunde weit bis zur Wegscheide in Embach. Von hier an gingen wir, denn der Alpenweg wird schon sehr schlecht und schmal. Um o Uhr kamen wir zum Tauernhause in der Ferleiten, dem letzten bewohnten Orte dieses Alpenthales. Das Thal erstreckt sich von hier noch eine gute Stunde weiter einwärts, und endet sich dann in einen großen Kessel, welcher rings von ungeheuern Gletschern eingeschlossen ist, deren Eismassen an mehrern Stellen beinahe bis in's Thal sich herabziehen. Im Süden erhebt sich das

Jahrb. d. polyt. Inst. VII. Bd. .

Fuscher-Eiskor mit seinen hochragenden Gipfeln; im Westen steigt das Wisbachhorn in seinem eisigen Mantel, beinahe senkrecht, zu schwindelnder Höhe, denn er erhebt hier sein stolzes Haupt 7500 Fuss über das staunende Auge. Ferleiten liegt ganz am Fusse dieses zweiten Riesen der norischen Alpen, und Eismassen, die sich an seinem Gipfel ahlösen, rollen tosend herab in das enge Thal. Auch ist selber nur von hier aus ersteigbar, und drei rüstige Bursche aus dem Fuscher-Thale haben ihn vor etlichen Jahren wirklich erstiegen.

Nach kurzer Verweilung verließen wir das Tauernhaus, gingen noch eine halbe Stunde im Thale, und stiegen dann links den Tauern hinan. 12 Uhr erreichten wir den Peters-Brunnen, eine vom letzten Grün umgebene Quelle, bei welcher die Wanderer auszuruhen, und sich an dem köstlichen Wasser zu laben pflegen. Wir hatten einen heißen Tag, denn selbst hier, in der Nähe der Gletscher, und 6660 Fuss über dem Meere, zeigte das Thermometer im Schatten 13,°5. Die Temperatur der Quelle fanden wir 2,°7. Man steigt von hier noch eine Stunde aufwärts bis zum Fuscher - Thor, der Haupteinsattlung der Gebirgskette gegen das Fuscher - Thal. Von hier aus gingen wir gegen 2 Stunden quer über das nackte Felsengebirg an der östlichen Seite des Brennkogels vorbei bis zum Heil. Bluter- oder Hoch-Thor, wo sich plötzlich die Aussicht in das Heil. Bluter-Thal öffnet. Dieser Punkt, der höchste des ganzen Tauernweges, liegt nahe 8000 Fuss über dem Meere. Von hier ging es rasch den steilen Berg hinab, und oft blickten wir nach der Gegend des Glockners hin, bis er endlich hinter dem benachbarten Gebirge hervortrat. Majestätisch steigt seine eisige Pyramide weit über alle umstehenden Berge in die Lüste empor. Rascher schlug das Herz bei seinem Anblicke, denn wir wollten ihn ja erklimmen, den stolzen Riesen.

6Uhr Abends kamen wir in Heil. Blut an, und fanden beim Wirthe des Dörfchens ein reinliches Zimmer, mit der Aussicht gegen den Glockner. Noch am nähmlichen Abend erkundigten wir uns bei unserm Wirthe und dem Herrn Pfarrer, Franz Xav. Schupp, über die nöthigen Anstalten zur Besteigung des Glockners, um geübte und redliche Führer u. s. w.

Der folgende Tag war nicht mehr ganz heiter, die Sonne trat öfter hinter Wolken, und der Glockner verhüllte mehrmahls sein Haupt. Indessen hinderte uns dieses nicht an den nöthigen Anstalten zur Reise.

Ein oder zwei lange Seile, Beile und Schneehauen, gut gespitzte Fuseisen, starke, mit 3 Zoll langen eisernen Spitzen versehene Bergstöcke, doppelte Fussbekleidung, Schleier oder grüne Augengläser, die Augen gegen den Schneeglanz zu schützen, u. dgl. darf man nicht vergessen. Für Speise und Getränke sorgte die Wirthin bestens.

Um 3 Uhr Nachmittags gingen wir in Begleitung zweier Führer (ein dritter sollte noch nachkommen) dem Glockner entgegen. In einer Stunde waren wir auf der Anhöhe dem herrlichen Gösnitzfalle gegenüber, und fanden die Lobeserhebungen früherer Reisenden an demselben vollkommen gegründet. Nach einer kurzen Rast setzten wir unsern Weg fort in das Leiter-Thal. Der sogenannte Katzensteig biethet dem ungeübten Bergsteiger freilich manche schauerliche Stellen dar, wo man durch einen einzigen ungeschickten Tritt in den Abgrund stürzen kann; allein wer auf den Glockner gehen will, soll hier keinen Anstand haben.

Gegen 6 Uhr kamen wir zu der sogenannten Kühhütte, einer Alpenhütte am rechten Ufer des Leiterbaches, wo wir übernachteten. Diese Hütte ist erst

vor etlichen Jahren erbaut worden. Die aus den Berichten früherer Reisenden mehr bekannte Ochsenhütte liegt eine kleine Viertelstunde weiter einwärts und 62 Fuss höher. Die rüstige Sennerin nahm uns freundlich auf, und bereitete unser Abendmahl, welches nicht so sehr ihre Hand, als der Hunger würzte. Um 8! Uhr kam erst der dritte Führer nach, und lieferte einen kräftigen Beweis, wie sicher diese Leute ihre Schritte kennen, indem er mit schwerer Bürde beladen, bei finsterer Nacht, sorglos über die gefahrlichen Stellen des Katzensteiges ging. Die Hoffnung auf günstige Witterung für den folgenden Tag verschwand leider immer mehr; die Nebeldecke wurde immer schwerer, und senkte sich tiefer an den Bergen, Missmuthig hierüber legten wir uns auf das bereitete Heulager.

Als wir am folgenden Morgen um 5 Uhr erwachten, hörten wir den Regen auf dem Dache rauschen, und dichter Nebel deckte das Thal. Man denke sich unsern Verdrufs! Vor der Hand war nichts zu thun, als den Regen abzuwarten. Nach 6 Uhr liefs dieser zwar etwas nach, allein der Nebel wollte nicht weichen. An die Ersteigung des Glockners konnten wir daher für heute nicht mehr denken. Während des Frühstückes berathschlagten wir, was zu thun sey, und nach vielen gemachten und wieder verworfenen Vorschlägen wurde endlich beschlossen, wenigstens auf die 2 Stunden entfernte Salmshöhe zu, gehen. Indessen sollten die Führer alles Nöthige mitnehmen, um weiter den Glockner hinan steigen zu können, wenn es die Witterung erlaubte.

Wir kamen um 8 Uhr auf der Salmshöhe an, und fanden die Hütte, welche der verstorbene Bischof von Gurk und Kardinal, Fürst Salm, zur Bequemlichkeit der Glocknerbesteiger hier mit großen Kosten hatte-erbauen lassen, beinahe gänzlich zerstört. Die Breer, welche die Wände und das Dach gebildet hatten, lagen größtentheils zerstreut umher; nur das Gerippe von dünnen Baumstämmen mit einzelnen Bretern stand noch. Es ist sehr Schade um diesen Zufluchtsort für Glocknerbesteiger, denn von der Kühhütte, wo man jetzt gewöhnlich übernachtet, hat man gegen 8 Stunden bis auf die Spitze des Glockners zu gehen; wenn daher auch nur ein kleines Hinderniss entgegen tritt, kann man nicht an einem Tage von der Kühhütte auf die Spitze und wieder zurück kom-Die herumliegenden Breter der Salmshütte sind noch größtentheils in gutem Zustande; es bedürfte nur eines geringen Aufwandes, um eine Hütte herzustellen, welche etlichen Personen zur Noth nächtliehen Schutz biethen könnte. Aber nicht die vorige Hütte in brauchbaren Stand zu setzen würden wir rathen, sondern aus den hier im Überfluss vorhandenen Steinen tüchtige Seitenmauern aufzuführen (Mörtel wäre ohnehin nicht nöthig), das Dach ebenfalls mit Steinplatten, deren man hier die schönsten, mehrere ☐ Fuss gross, bei der Hand hat, zu decken, und dann die Hütte inwendig mit den vorhandenen Bretern auszutäfeln: So würde sie, nach dem Muster der benachbarten Alpenhütten erbaut, den Stürmen trotzen, wie diese.

Zu unserer großen Freude wurde die Nebeldecke immer lichter, der Glockner enthüllte auf kurze Zeit sein weißes Haupt, und an manchen Stellen erblickten wir des Himmels freundliches Blau. Wir verließen daher sogleich die Salmshöhe und gingen über das Steingerölle auf den Gletscher. Der Weg über denselben war dießmahl, nach der einstimmigen Aussage unserer Führer, der häufigen Eisklüfte wegen, beschwerlicher als jemahls. Noch nie hatten sie auch nur halb so viele Eisklüfte gefunden. Diese Spalten sind oft zwei bis 5 Klafter breit, und so tief, daß man der Dunkelheit wegen, in welche die Tiefe gehüllt ist,

nicht bis auf den Grund sehen kann, So viel win aus hinabgeworfenen Steinen schließen konnten, mögen viele 20 und mehr Klafter tief seyn, und doch fielen die Steine meistens in's Wasser. Diese Klüfte verengen sich nach unten keilförmig; wenn daher jemand das Unglück hat, hinunter zu stürzen, so wird er mit großer Gewalt in den spitzigen Winkel eingekeilt und zerquetscht. Auf diese Art fand bekanntlich Professor Eschen auf dem Buet-Gletscher in Savoyen seinen Tod \*). Die Klüfte sind unter sich parallel, und oft einander so nahe, daß die dazwischen stehenden Eismauern nicht eine Klafter breit sind.

Man hat die Entstehung dieser Eisklüste auf verschiedene Art erklärt. Sicher hat der Wechsel der Temperatur dabei Einsluss; dass aber das Abschmelzen des Gletschers an seinem untern Ende, und die dadurch bewirkte Störung des Gleichgewichtes der ganzen Eismasse vorzüglich das Spalten derselben veranlasse, beweist wohl der Umstand, dass die Eisklüste immer mehr senkrecht auf die Richtung stehen, nach welcher der Gletscher geneigt ist, und abschmilzt. Auch nimmt die Menge der Klüste mit der Entsernung vom untern Ende des Gletschers ab, und hört weiter oben, wo die ganze Masse mehr im Gleichgewicht ist, beinahe ganz aus. Eben so sinden sich wenige, oder gar keine Kluste auf Gletschern, die nahe horizontal sind.

Die Eisspalten durchschnitten unsern Weg nahe unter rechten Winkeln, wir mußten ihnen daher beständig rechts und links ausweichen, und kamen deßwegen erst nach 3 Stunden an die steile Eiswand unter der Adlersruhe, was bei geradem Wege leicht in einer Stunde hätte geschehen können. Über die steile Eisfläche hinauf gebrauchten wir zwei Mahl das Seil, und kamen dann auf einen Sattel, wo sich eine überra-

<sup>\*)</sup> Hamel, Beschreibung zweier Reisen auf den Montblanc.

schende Aussicht auf die Pasterzen-Gletscher, gegen' Heil. Blut u. s. w. öffnet. Seit 8 Uhr hatte sich der Himmel immer mehr ausgeheitert; allein bei unserer Ankunft auf dieser Höhe fingen Nebel an uns zu umschwärmen, und uns den Genuss der herrlichen Aussicht größtentheils zu rauben. Etwas links von diesem Sattel auf einem aus dem Eise hervorragenden Felsen liefs der Mäcenas des Glockners, Fürst Salm, eine kleine Hütte als Schutzort gegen plötzlich entstehenden Sturm aus Steinen erbauen, und nannte sie, in doppelter Hinsicht treffend, Adlersruhe. Wir fanden diese Hütte 23 Jahre nach ihrer Erbauung zwar ohne Dach, aber sonst noch in gutem Zustande. Sie liegt 10650 Fuss über dem Meere, und ist daher wohl der höchste Bau in Europa, den Menschenhände aufgeführt. Hier fanden wir einen kleinen Vogel (Motacilla regulus - Linné), welcher, vermuthlich vom Sturme hieher geführt, bei der Hütte Zuflucht suchte, und erfror.

Es war 12 Uhr vorbei, als wir, nach kurzer Ruhe, von hier weiter gegen den Gipfel des Glockners stiegen, welcher als eine ungeheure, steile Pyramide vor uns stand. Von der Adlersruhe an erfuhr ich an mir selbst, was schon vielen Reisenden auf hohen Gebirgen begegnet ist. Ich fühlte mich nähmlich nach einer kurzen Strecke jedes Mahl so ermattet, dass ich ausruhen musste; meine Beine versagten mir, ungeachtet aller Anstrengung, ihren Dienst. Aber wenn ich auch nur eine Minute ausruhte, fühlte ich mich wieder gestärkt, und glaubte, ohne Schwierigkeit lange fortgehen zu können, obschon längstens nach 100 Schritten die vorige Ermattung eintrat. Ich fühlte dabei nicht so sehr Schwierigkeit im Athemhohlen, als eine schnelle Ermüdung, besonders in den Füssen. Viele haben diese Erscheinung als eine Wirkung der verdünnten Luft erklärt, Andere hingegen selbe bloß als eine nothwendige Folge der durch langes Steigen

erschöpften Körperkraft angesehen. Die Wahrheit dürste wohl, wie gewöhnlich, so auch hier, in der Mitte liegen. Der mit vieler Körperkraft Ausgerüstete wird wenig von der Wirkung der verdünnten Lust empfinden, während ein Schwacher derselben beinahe unterliegen kann. Zu meiner Verwunderung empfanden Pros. Thurwieser und die drei Führer wenig von dieser Wirkung, so wie ich bei meinen frühern Bergreisen auf den Watzman, Hundstod, Untersberg u. s. w. nichts Ähnliches erfuhr.

Gegen 1 Uhr waren wir am Fusse des steilen Gipfels, an der sogenannten Kluft, durch welche jener vom tiefern Gletscher getrennt ist. Ob es gleich schon spät am Tage war, die Nebel immer häufiger . und dichter wurden, so entschlossen wir uns doch, weiter aufwärts zu klettern. Der beste Steiger unter unsern Führern, Brandstätter, band sich das eine Ende des Seiles um den Leib, und stieg die Eiswand hinan, indem er mit einem Beile Stufen vor sich hin in das Eis haute. Sobald er die ganze Länge des Seiles, welche 17 Klaster betrug, zurück gelegt hatte, arbeitete er im Eise ein größers Loch aus, setzte sich in diesem gehörig fest, und hielt das Seil, an welchem wir Ubrigen einzeln nachstiegen. Für jeden Nachsteigenden musste oben ein Standpunkt in der Eiswand ausgehauen werden. Nun stieg Brandstätter wieder weiter, und nachdem wir auf diese Art die Tour einer Seillänge viermahl wiederhohlt hatten, befanden wir uns unter dem Kopfe des kleinen Glockners, von welchem eine gewaltige Schneemasse wie ein Baldachin über uns hing. Da hinauf zu kommen war unmöglich. Um diese überhängende Schneemasse zu umgehen, mussten wir links quer an der fast senkrechten Eiswand hinüber.

Es war bereits 3 Uhr, und nach der einstimmigen Versicherung der Führer brauchten wir eine

Stunde, um diese, kaum 15 Klafter lange Strecke zu übersetzen, und bis zum Fusse des höchsten Gipfels zu gelangen, denn es hätte hin und hin ein Pfad im Eise ausgehauen werden müssen. Zudem waren wir in dichte, nasse Nebel gehüllt, und es fing stark in großen Flocken zu schneien an. Man kann sich kaum vorstellen, wie schmerzlich es uns fiel, so nahe am Ziele umkehren zu müssen! Hätten wir auch in einer Stunde den höchsten Gipfel erreicht, was nicht möglich schien, so wären wir doch nicht vor 61 Uhr auf die Adlersruhe zurückgekommen, denn abwärts geht die Expedition am Seile beinahe eben so langsam, als aufwärts. Wir hätten dann unfehlbar auf dem untern Gletscher übernachten müssen, denn bei Nebel und finsterer Nacht dursten wir es der zahlreichen, zum Theil trügerisch mit Schnee bedeckten Eisklüfte wegen nicht wagen, vorwärts zu gehen. Es wäre sicher nicht vernünftig gewesen, das Bewusstseyn, den Gipfel erstiegen zu haben, mit den Gefahren zu erkaufen, welchen wir Gesundheit und Leben ausgesetzt hätten, wenn wir auf dem Eise ohne Feuer und Nahrung, erschöpft schon durch die Anstrengungen des Tages, und ganz durchnässt die 10 Stunden lange Nacht bei bedeutender Kälte hätten zubringen müssen. Wäre es zwei Stunden früher an der Zeit, oder wenigstens heiter gewesen, so würden wir ungehindert den höchsten Gipfel erstiegen haben, denn im erstern Falle hätten wir noch bei Tage aus dem Eise kommen, im zweiten selbst bei der Nacht wegen Mondschein den Klüften gehörig ausweichen können.

Die Neigung der Kante, über welche wir mittelst des Seiles hinauf gestiegen waren, fand ich durch beiläufige Messung 52°; die rechts und links liegenden Eiswände, welche in ihrem Durchschnitte jene Kante bilden, sind daher noch steiler. Um 4½ Uhr waren wir wieder an der Adlersruhe, verweilten hier

nur ein Paar Minuten, und gingen dann rasch den Berg hinab. Erst am untern Gletscher stiegen wir etwas aus dem Nebel herab, und gewannen wieder so viele Aussicht, dass wir uns nicht mehr verirren konnten. Um 63 Uhr erreichten wir, gerade noch bei Tage, die Salmshöhe, wo wir kaum angekommen waren, als sich der Nebel wieder ganz herabsenkte und Regen brachte. Wir eilten daher; die Trümmer der Hütte zu verlassen, und gingen größten Theils bei Nacht und Regen über manche gefährliche Stelle gegen die Kühhütte, wo wir nach 83 Uhr anlangten, in welchem Zustande kann man sich denken. sen waren wir doch herzlich froh, wieder glücklich im Hafen zu seyn, vergassen beim Nachtmahle die erlittenen Beschwerden des Tages, und genossen auf unserm Heulager einen erquickenden Schlaf, während unsere Kleider am Feuer getrocknet, und zum Theil geröstet wurden.

Am folgenden Morgen war es trübe, und Nebel umschwärmten die Gipfel der Berge, daher wir nach Heil. Blut zurückkehrten. Weil wir aber ein Paar Stunden herumstiegen, um Edelweifs (filago leontopodii) zu sammeln, und überdiefs bei mancher Naturschönheit des Rückweges verweilten, kamen wir erst um Mittag nach Heil. Blut. Allgemein sprach sich hier die Verwunderung aus, daß wir so spät am Tage es noch gewagt hatten, den Gipfel des Glockners hinan zu steigen. In Heil. Blut war es am vorhergehenden Tage (3. September) größten Theils heiter gewesen; nur an den Glockner hatten sich Nachmittags Nebel gesetzt, welche ihn nicht mehr verließen.

Es dürfte nicht unzweckmäsig seyn, für künftige Glocknerbesteiger einige Bemerkungen mitzutheilen, welche wir aus unserer Erfahrung abstrahirten. Bei der Auswahl der Führer sehe man nicht nur auf Geschicklichkeit im Steigen, sondern auch auf Redlich-

keit und Gutherzigkeit, denn letztere sind eben so nothwendige Eigenschaften eines Menschen, dem man so oft sein Leben anvertrauen muss. Man kann sich hierin ganz auf den Wirth, und besonders auf den Herrn Pfarrer in Heil. Blut verlassen. Unsere braven Führer waren:

Thomas Lackner, Bauer am Brandstätter Gut, daher gemeinhin Brandstätter.

Raimund Trojer (vulgo Raindl), Binder und Zimmermann.

Peter Aslaber, damahls Knecht beim Wirth.

Sehr zu empfehlen ist es, Tags vorher etwa zwei Männer auf den Glockner zu schicken, welche an Stellen, wo es nöthig ist, Stufen hauen, damit man bei der wirklichen Besteigung nicht viel aufgehalten ist. Eine Stunde innerhalb der Kühhütte ist noch eine kleine Schafhütte, die sogenannte Kalserhütte, in welcher man im Nothfalle auch übernachten könnte. Man hätte von da eine gute Stunde näher. Um auf dem von Klüften durchschnittenen Eise schneller vorwärts zu kommen, kann man ein starkes, langes Bret mitnehmen, welches an beiden Enden mit eisernen, auf seiner Ebne senkrecht stehenden Spitzen versehen ist, und als Brücke über weniger breite Eisspalten dient. Vielleicht wäre es noch zweckmässiger, eine Leiter zu nehmen, und über diese ein Bret zu legen, Man sehe auch besonders darauf, dass die Führer nicht zu wenig an Seillänge mitnehmen; man ist wegen dem öftern Absetzen mit einem kürzern Seile nicht nur mehrern Gefahren ausgesetzt, sondern kommt auch viel langsamer vorwärts.

Wir blieben einige Tage in Heil. Blut, größten Theils in der Absicht, bel günstiger Witterung nochmahls die Ersteigung des Glockners zu versuchen. Indessen machten wir am 5. September eine Exkursion

nach Döllach, wobei wir den Jungfernsprung und den Möllfall bewunderten. Wir hatten auch einige Feuerwerksstücke, größten Theils Raketen, mitgenommen, und machten damit den Bewohnern von Heil. Blut großes Vergnügen. Die guten Leute hatten dergleichen nie gesehen, und konnten daher ihre Verwunderung nicht genug äußern. Die Bewohner der benachbarten Berge glaubten feurige Drachen u. d. gl. zu sehen, und prophezeiten mit wichtiger Miene die Folgen dieser übernatürlichen Erscheinung.

Da aber die Witterung von Tage zu Tage unbeständiger wurde, am 6. September auf dem Glockner Schnee in bedeutender Menge fiel, und unsere frühere Spur (wie wir von Heil. Blut aus mit unserm Fernrohr deutlich sahen) gänzlich verdeckte, auch die Tageslänge schnell abnahm, so mußten wir die Hoffnung aufgeben, den Trotzkopf zu besiegen.

Wir verließen daher am 7. Sept. um 10 Uhr das Alpenthal unter dem herzlichen Lebewohl seiner Bewohner, und reisten über den Tauern zurück. Wir erreichten nach 1 Uhr das Hoch-Thor, nahmen von da unsern Weg durch den wasserfallreichen Seidlwinkel und das Rauriser-Thal nach dem Markte Gaisbach (Rauris), wo wir um 81 Uhr Abends ankamen, und übernachteten. Am folgenden Tage gingen wir über Embach, Lend, St. Johann uud Wagrain nach, Flachau. Hier fand ich höchst unerwartet an dem Herrn Vikar Alois Appenauer einen kenntnissreichen Dilettanten der Optik und Astronomie. Er besitzt nebst manchen physikalischen Instrumenten ein achromatisches Fernrohr von Dollond, und einen Frauenhofer'schen Achromaten mit 20 Linien Öffnung. verweilten hier ein Paar Tage, besichtigten die Eisenschmelzhütten und Hammerwerke, und stiegen auf das Griessenkarr-Eck, einen Berg südwestlich vom Dorfe Flachau.

Die Aussicht von diesem Gipfel ist über alle Erwartung schön. Beinahe das ganze Pinzgau und Pongau lag ausgebreitet vor uns, gegen Nordost die gewaltigen Hallstädter Eisberge; an diese schloss sich westlich das Tännengebirg mit seinen Nachbarn, dem Göll und fernern Watzman. Von West bis Südost begrenzte die eisige Tauernkette den Horizont, deren Riesen, der Glockner, das Wisbachhorn, der Aukogel u. a. stolz ihre Scheitel in das reine Blau des Himmels empor streckten, während ihre gewaltigen Schultern in Wolken gehüllt waren. Am folgenden Tage ging Prof. Thurwieser auf den Lackenkogel, an dessem Fusse das Dorf Flachau liegt. Allein Nebel und Regen raubten ihm größten Theils den Genufs seiner Exkursion. Noch am nähmlichen Abende gingen wir nach Altenmarkt, blieben dort über Nacht, und kamen am folgenden Tage (11. Sept.) über Hüttau und Werfen durch den Pass Lueg nach Salzburg zurück.

# Barometrische Höhenmessungen auf dieser Reise.

An physikalischen Instrumenten u. d. gl. hatten wir mitgenommen:

Ein achromatisches Fernrohr von Frauenhofer. Einen 5zölligen Spiegelsextanten von Tiedemann, mit welchem ich in Verbindung mit einer Libelle Höhen- und Tiefenwinkel ohne kunstlichen Horizont messen wollte.

Eine Nivellirwage.

Eine Boussole mit eingetheiltem Kreise.

Noch verschiedene Kleinigkeiten an Karten, Zirkeln, u. s. w.

Ferner hatte jeder von uns bei sich: Ein Reisebarometer mit seinem Thermometer. Zwei freie Thermometer. Ein Futteral mit 6 Glasröhren, um diese auf dem Berge zu verschließen.

Die korrespondirenden barometrischen Beobachtungen in Salzburg veranstaltete jeder von uns besonders in seiner Wohnung, um etwaige Fehler der Beobachtungen oder der Lokalität leichter zu entde-Zu diesem Zwecke liess ich in meiner Wohnung, 45 Fuss über dem Universitätsplatze, an drei Barometern und zwei Thermometern, wovon das eine gegen Nord, das andere gegen Südwest im Schatten der freien Luft ausgesetzt war, täglich von Morgens 6 Uhr bis Abends 10 Uhr wenigstens von 2 zu 2 Stunden beobachten. Eben so zahlreiche Beobachtungen besorgte Prof. Thurwieser in seiner Wohnung an 2 Barometern und einem freien Thermometer. Alle Barometer und Thermometer, sowohl jene, welche wir mit uns auf die Reise nahmen, als jene, an welchen in Salzburg korrespondirend beobachtet wurde, haben wir selbst mit aller Aufmerksamkeit gefüllt, regulirt, und unter sich sowohl vor der Abreise, als nach der Zurückkunft sorgfältig verglichen, woraus sich ergab, dass unsere beiden Barometer auf der Reise sich nicht merklich geändert hatten. Mittelst dieser Vergleichungen wurden auch alle Barometerstände auf mein Heberbarometer reduzirt, bei welchem ich den absolut richtigen Stand verbürgen kann. Unsere Reisebarometer sind sogenannte Gefäß- oder Stockbarometer, bei denen das Verhältniss zwischen dem Steigen des Niveau im Gefässe zum Fallen oben in der Röhre sorgfältig ausgemittelt, und die sich ergebende Korrektion, an den Beobachtungen gehörig angebracht worden ist. Das genannte Verhältniss findet sich auf folgende Art:

1

so gibt 
$$\frac{(D+\delta)(D-\delta)}{p \times 0,000374} \times n$$

die Zahl der Linien, um welche das Quecksilber oben in der Röhre fallen muss, damit es im Gesässe um s Linie steigt.

Der Herr Pfarrer in Heil. Blut besitzt ein Barometer sammt Thermometer, ganz den unsrigen ähnlich eingerichtet. Wir verglichen selbes durch viele Beobachtungen mit unsern Barometern, und ersuchten dann den Herrn Pfarrer, während unserer Reise auf dem Glockner zu beobachten, wozu wir ihm noch eines unserer Luftthermometer übergaben. Derselbe beobachtete am 3. und 4. September mit vielem Fleisse, beinahe von ½ zu ½ Stunde, und seine Beobachtungen harmoniren unter sich vortrefflich. Da Salzburg zu weit entfernt ist, um mit einiger Sicherheit als Vergleichungspunkt für unsere barometrische Messung des Glockners zu dienen, so glauben wir der Wahrheit näher zu kommen, indem wir die Höhe des Glockners über Heil. Blut ableiten, und dann die Höhe des letztern Punktes über Salzburg, wie sie aus unsern mehrtägigen Beobachtungen folgt, hinzufügen. Um indessen die Übereinstimmung dieser Höhenbestimmung mit jener kennen zu lernen, welche aus der unmittelbaren Vergleichung mit Salzburg folgt, haben wir auch diese vorgenommen, und in folgender Tabelle aufgeführt.

Zur Bestimmung der Höhe von Heil. Blut über Salzburg wurden daselbst 6 Tage hindurch barometrische Beobachtungen möglichst gleichzeitig mit Salzburg angestellt. Diese sind am 3ten, und größten Theils

am 4. September von Herrn Pfarrer Schupp, an den übrigen Tagen von uns. Bei der Berechnung derselben wurde zu jeder Beobachtung in Heil. Blut die korrespondirende in Salzburg angesetzt, und der Höhenunterschied abgeleitet. Allein der Kürze wegen sind in der Tafel nur die Mittel der Barometer- und Thermometerstände an jedem Tage mit dem daraus folgenden Höhenunterschiede angesetzt. Dieser ist jedes Mahl dem Mittel aus den einzelnen Höhen desselben Tages gleich.

Unsere Beobachtungen in Heil. Blut sind ein neuer Beweis, dass aus einer einzelnen barometrischen Beobachtung, ja selbst aus mehrern eines ganzen Tages, der Höhenunterschied zweier Stationen bedeutend unrichtig erhalten werden könne, besonders wenn selbe weiter von einander entfernt sind. Nur durch ein Mittel mehrerer Tage ist man im Stande, den Einfluss mehr oder weniger aufzuhében, welchen die ungleichförmige und ungleichzeitige Wirkung der Luft auf die Instrumente beider Beobachtungsorte äußert. Die Unvollkommenheit jeder barometrischen Messung, die auch kaum je zu heben seyn wird, entsteht vorzüglich aus folgenden Voraussetzungen, die in der Wirklichkeit um so mehr abweichen können, je größer Entfernung und Höhenunterschied beider Beobachtungspunkte sind.

Erstens, dass die Wirkung der Lust auf die Barometer beider Stationen gleichzeitig, und im gleichen Masse geschebe, folglich der Unterschied der auf einerlei Temperatur reduzirten Barometerstände sich gleich bleibe. Diese Voraussetzung ist um so unsicherer, je weiter die beiden Barometer von einander entsernt sind. Eben so unsicher ist die zweite Voraussetzung, dass die vertikale Lustsäule zwischen beiden Stationen eine mittlere Temperatur habe, welche dem Mittel der an beiden Punkten beobachteten Lusttemperatur gleich-

Nun ist gewiss die Lustsäule zu verschiedenen Tagszeiten verschiedenartig erwärmt, und ohne Zweifel wird das Gesetz der Wärmeabnahme mehr oder weniger durch hygrometrische Einflüsse modifizirt. Allein, auch abgesehen vom Vorigen, wie schwer ist es, an beiden Stationen die wahre, von allen lokalen Einflüssen freie Temperatur der Luft zu erfahren, da wir unsere Thermometer immer nur ganz nahe an der Erdoberfläche beobachten können? Man hat bekanntlich die Koëffizienten der barometrischen Formeln zum Theil dadurch bestimmt, dass man die barometrischen Höher essungen mit den trigonometrischen verglich. Die bisherigen Erfahrungen machen es aber nicht unwahrscheinlich, dass nicht nur die Verschiedenheit der Witterung und des Klima, sondern selbst der Tagesstunde., der Jahrszeiten und der Lokalität des Landes mehr oder weniger auf barometrische Messungen einwirkt.

Herr Direktor Prechtl hat im vierten Bande dieser Jahrbücher ein neues Instrument angegeben, welches nicht nur den Barometerstand viel genauer gibt, als die gewöhnlichen Reisebarometer, sondern auch weit bequemer zu transportiren ist. Leider waren wir nicht im Besitze eines solchen Baroskops, Indessen suchten wir doch einen andern Vorschlag des Herrn Direktors in Anwendung zu bringen, und nahmen mehrere 6 Zoll lange und 5 Linien weite Glasröhren mit; deren eines Ende geschlossen, das andere aber in eine enge Offnung ausgezogen war. Auf dem höchsten von uns erstiegenen Punkte stellten wir das offene Futteral aufrecht in den Schnee, wobei die Offnungen der Gläser einen Zoll über den Rand des Futterals hervorragten. Nach etwa 18 Minuten verschlossen wir die Offnungen mit Siegellack, und bedienten uns dabei eines Zündlichtes, wie diese bei den Artilleristen oder Feuerwerkern üblich sind. Beim Verschließen selbst hüteten wir uns sorgfaltig, die Temperatur der

Gläser zu stören. Das Luftthermometer in der Nähe derselben stand fast unveränderlich auf + 1,°1. wir diese Gläser in Salzburg untersuchten, sanden wir einige derselben nicht geschlossen. wurden diese durch Schneeflocken, gegen welche wir sie nicht genug schützten, nass, wesswegen sich das Siegellack nicht gehörig anschloss. Aus zwei solchen Röhren fanden wir nach der vom Hrn. Direktor*Prechtl* gegebenen Vorschrift den Barometerstand auf dem Berge = 217,"5; unsere unmittelbaren Beobachtungen geben 217,"2, beide bei o° R. Allein unsere Untersuchung der Gläser ist nicht genau, weil wir selbe nur in ein großes mit Quecksilber gefülltes Trinkglas steckten, daher manche Unrichtigkeit sowohl beim Schliessen der Röhren mittelst der Hand, als auch bei Bestimmung der Temperatur eingetreten seyn kann.

Die beifolgende Tafel enthält meine an den vorzüglichern Orten der ganzen Reise gemachten Beobachtungen, wobei die Barometerstände so angegeben sind, wie sie mein Heberbarometer gezeigt haben würde. Wenn für die Zeit der Beobachtung an der obern Station gerade keine gleichzeitige Beobachtung in Salzburg vorhanden war, wurde diese interpoliti, welches meistens mit hinlänglicher Sicherheit geschehen konnte, da hier wenigstens alle zwei Stunden beobachtet worden ist. So oft wir an einem Orte mehrere Beobachtungen machen konnten, wurde für jede derselben die korrespondirende zu Salzburg angesetzt, und dann aus den einzelnen Barometer- und Thermometerständen das Mittel genommen, welches in der Tabelle angegeben ist.

Ganz auf gleiche Art behandelte Prof. Thurwieser seine eigenen Beobachtungen, und verglich sie mit jenen, welche zu Salzburg in seiner Wohnung angestellt worden sind. Um aber die Tafel nicht gar zu sehr auszudehnen, sind von demselben nur die gefundenen Höhen angegeben. Die Ahweichung beider Höhenangaben unter sich wird man selten bedeutend finden, und sie haben ihren Grund zum Theil in den Beobachtungen in Salzburg, zum Theil aber auch in unsern eigenen, indem diese zuweilen nicht gleichzeitig sind. Die Barometerstände sind in Pariser Linien, jene der Thermometer nach Redumur, so wie die Höhen in Pariser Fuss angegeben. Letztere beziehen sich auf mein Wohnzimmer in Salzburg, welches 45 Fuss über dem Universitätsplatz erhaben ist. Die Meereshöhe des letztern habe ich aus den zuverläßigsten barometrischen Beobachtungen, welche frühere Professoren zu Salzburg angestellt haben, zu 1340, mithin jene meines Zimmers zu 1385 Pariser Fuss gesunden. Die Unsicherheit, welcher diese Bestimmung noch unterworfen ist, geht daher auch auf die Meereshöhen in der Tafel über. Sowohl die Meereshohe Salzburgs, als jene des Glockners ist von der k. k. Landestriangulirung trigonometrisch gemessen; allein gegenwärtig sind die Resultate noch nicht öffentlich bekannt, daber die interessante Vergleichung derselben mit dem, was wir durch barometrische Messungen gefunden haben, hier nicht angeführt werden kann.

Zur Berechnung der Höhenunterschiede bediente ich mich jener Tafeln, welche in meinen Logarithmentafeln enthalten sind; Prof. Thurwieser hingegen rechnete nach den kleinen Tafeln, welche ich hier vor 6 Jahren drucken liefs, und durch die man die Höhen ohne Logarithmentafeln findet. Beide Tafeln gründen sich auf die Laplace'sche Formel, und geben daher gleiche Höhen. Da es manchmahl interessant seyn kann, die Höhe ohne Hülfe irgend einer Tafel blofs aus den Beobachtungen abzuleiten, so theile ich hier eine Auflösung mit, auf welche ich vor mehrern Jahren gekommen bin. Sie gibt die Hö-

hen so nahe gleich mit den Formeln, welche Laplace und Ramond aufgestellt haben, dass die überbleibenden Unterschiede, gegen die wahrscheinlichen Fehler der Beobachtungen gehalten, als verschwindend anzusehen seyn dürften.

und 
$$\alpha = 82n(1 + \frac{1}{3}n^2)$$
.

Ist ferner  $\beta = \frac{T-T'}{100}$ , und  $\gamma = \frac{t+t'}{4}$ ; so wird die Höhe in Toisen  $H=(100+\gamma)(\alpha-\beta)$ .

Wollte man auch die Korrektion wegen der geographischen Breite  $\varphi$ , und der Abnahme der Schwere anbringen, so setze man

$$q = \frac{45^{\circ} - \circ + \circ, 003 \, H}{10000};$$

und man hat die korrigirte Höhe

$$H'=H+Hq,$$

wo  $\varphi$  in Graden und deren Dezimalen ausgedrückt seyn muß.

Diese Korrektions-Formel ist hinlänglich genau, so lange die Differenz  $(45-\varphi)$  nicht größer als 20° ist. Ist aber  $(45-\varphi)$  größer als 20°, so setze man in obiger Formel 0,75  $(45-\varphi)$  für  $45-\varphi$ .

Von den übrigen Instrumenten konnte ich auf der Höhe keinen Gebrauch machen, weil der Nebel zu wenige Aussicht erlaubte. Wir hatten auch blaue Papierstreifen in verschiedenen Farbenabstufungen (Kya-

### den korrespondi

| Nabme der obern Sta        | tio | n. |   |   | Tag.  | Tageszeit.                          |
|----------------------------|-----|----|---|---|-------|-------------------------------------|
| Kühhütte, im Leiterthale.  | •   | •  | • | • | Sept. | M. u. A.                            |
| Adlersruhe                 |     |    | • | • | 3     | 12 u. 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Fuss des steilen Gipfels . | •   | •  | ٠ | • | ¥     | 1 u. 4                              |
| Höchster erstiegener Punkt | ٠   | •  | • | ٠ | D     | $2^{1/2}-3$                         |

Wir suchten durch Interpolation den Stat am Fusse des Kopses zur Zeit unserer Beobacht hinlänglicher Sicherheit geschehen könnte, weil herab beobachteten. Hieraus berechneten wir:

Höchster erstiegener Punkt über der Adle,

Also Glo

Wenn an einem Orte mehr als einen Tag weder Tag noch Stunde der Beobachtungen ang

Ferner bedeuten b, T, t, Barometerstand Für die obere Station sind die nähmlichen Buch

# ciner Reise von Salzburg auf den cobachtungs-Orte.

| Nahme der obern Station.                                    | Meereshöhe. |         |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|
| hz. I                                                       |             | Thur-   |  |
|                                                             | 10 1        | wieser. |  |
| Auf der Hinreise. Pari                                      | ser F       | uſs.    |  |
| Lofer, beim Hacklwirth 599                                  | 1984        | 1984    |  |
| Frohnwies, am Wirthshause                                   | 2139        | 2130    |  |
|                                                             | 2346        | 2361    |  |
| Zett, Ledzener, 2te Stock 4078                              | 2363        | 2354    |  |
| Fusch, am Wirthshause                                       | 2459        | 2469    |  |
| <i>Ferleiten</i> am Tauernhause Lie I                       | 355ó        | 3558    |  |
| Petersbrunnen,<br>Fuscher - Thor,<br>auf dem Fuscher-Taiog8 | 6661        | 6658    |  |
| Fuscher - I hor, auf dem Fuscher-Talo98                     | 7483        | 7486    |  |
| 120011-1211017, 7                                           | 7953        | 7948    |  |
| Heil. Blut, Wirth, 1ste Stock 552                           | 3937        | 3941    |  |
| 607<br>848                                                  | 3992        | 3984    |  |
| » » » • • • 648                                             | 4ó33        | 4028    |  |
| *                                                           | 4008        | 4009    |  |
| H                                                           | 4097        | 4092    |  |
| 594                                                         | 3979        | 3973    |  |
| 2002                                                        | 4017        | 4012    |  |
| Besteigung des Glockner                                     |             |         |  |
| Kühhütte, im Leiterthale                                    | 6238        | 6251    |  |
| Daimsnone                                                   | 8086        | 8087    |  |
| Matersrune                                                  | 10643       | 10638   |  |
| Fus des steilen Gipfels                                     | 11293       | 11277   |  |
| 10.02                                                       | 11547       | 11541   |  |
| Auf der Rückreise.                                          |             |         |  |
| Hoch - Thor, auf dem Tauern 6583                            | 7968        | 7951    |  |
| lauernhaus im Seidlwinkel 2250                              | 4735        | 4724    |  |
| ll Markt <i>Kauris</i> - Brau - 1ste Stock - 1-2-2          | <b>2888</b> | 2880    |  |
| Lend, am Posthause                                          | 1987        | 2002    |  |
| Wannin am Posthause 507                                     | 1892        | 1914    |  |
| ii wagrain, am Postnause                                    | 2565        | 2575    |  |
| Flachau, Wohnung des Vikars, 1ste St 1473                   | 2858        | 2867    |  |
| Griesenkarr - Eck                                           | 6172        | 6164    |  |
| Altenmarkt, Pfarrhaus, 1ste Stock 1258                      | 5205        | 5194    |  |
| Huttau. am Posthause                                        | 2643        | 2645    |  |
| Huttau, am Posthause                                        | 2174        |         |  |
| Lacken - Kogel, von Prof. Thurwies 5015                     | 1722        | 6388    |  |
| Lacken - Alpe, allein beobachtet 3784                       |             | 5157    |  |
| 3704                                                        | 1           | 1 5.57  |  |
|                                                             | J           | i       |  |

nometer) mitgenommen, um sie mit der Farbe des Himmels zu vergleichen. Nur als wir von der Adlersruhe gegen den Gipfel hinanstiegen, öffnete sich der Nebel an einigen Stellen, durch welche wir das dunkle, aber ungemein reine Blau des Himmels bewunderten.

Wir sahen von Heil. Blut aus mit dem Fernrohr ganz deutlich die Spur unsers höchsten erreichten Punktes im Eise, so wie die Klust am Fuse des Gipsels. Mittelst eines Mikrometers im Fernrohre sand ich nun, dass sich die von uns erstiegene Höhe am steilen Gipsel zu der unerstiegenen sehr nahe verhalte, wie 6 zu 5. Da sich nun erstere aus unsern barometrischen Messungen übereinstimmend zu 267 Fus ergibt, so solgt die Höhe von unserm obersten Standpunkte bis zur höchsten Spitze = 222 Fus.

Bekanntlich hat der hohe Gönner des Glockners, Fürst Salm, auf dessen Gipfel ein Barometer und ein eisernes Kreuz aufstellen lassen, welches 2 Klafter hoch und mit 4 vergoldeten und beweglichen Flügeln versehen war. Diese Zierde behielt der Glockner, nach der Aussage der Heil. Bluter, nur wenige Jahre. Als unser Führer Brandstätter das letzte Mahl oben war, fand sich keine Spur mehr davon. Vermuthlich ist das Kreuz, der immerwährenden Erschütterung durch den Wind ausgesetzt, nach und nach locker geworden, bis es endlich von einem heftigen Sturm in den Abgrund geschleudert, und im ewigen Schnee begraben wurde. Den Barometerkasten hingegen sahen wir selbst noch stehen; auch hatten wir den Schlüssel dazu, welchen der Hr. Pfarrer in Verwahrung hat, bei uns, ohne davon Gebrauch machen zu können. Nach der Aussage Brandstätters soll das Barometer noch in gutem Zustande seyn.

Nachschrift des Herausgebers.

Der Herr Verfasser des vorstehenden Aufsatzes hatte die Güte, mir von denjenigen Glasröhren, welche er, wie S. 17 erwähnt, auf dem höchsten erstiegenen Punkte des Glockners mit Luft gefüllt hatte, zwei Stücke zu übergeben, von denen jedoch nur das eine sich vollkommen luftdicht erhalten hatte, Nach der im vierten Bande dieser Jahrbücher S. 291 angegebenen Methode habe ich aus dem Inhalte dieser Röhre den Barometerstand an jenem Punkte folgender Maßen bestimmt.

Die Glassöhre wurde unter Quecksilber, dessen Temperatur  $t = 10^{\circ} R$ , beobachtet wurde, behutsam geöffnet, und das Niveau des eingedrungenen Quecksilbers mit dem äußern genau verglichen. Die Menge des eingedrungenen Quecksilbers =  $\nu$  betrug 1228 Gran.

Das Gewicht des Quecksilbers, welches die ganze Röhre bei derselben Temperatur  $t = 10^{\circ} R$ . ausfüllte, betrug 3963 Gran = V.

Der Stand des Barometers bei der Bestimmung von  $\nu$  war = 28"30 Wien. M. Die Temperatur des Thermometers = 10° R.; folglich dieser Barometerstand auf 0° R. reduzirt, = 338"25 W.

In der Formel

$$b = \frac{V'(1-pt)(1-ht)}{V(1-nt')(1-kt')} B$$

ist daher: V = 3963

$$\mathcal{V} = \mathcal{V} - v = 2735,$$

 $t = 10^{\circ} R$ ,  $t' = 1^{\circ} 1 R$ . (Temperatur auf dem Berge bei Schließung der Röhre),  $B = 338^{\prime\prime\prime} 25$ , also

$$b = 223'''55$$
 Wien. M., = 217'''55 Par. M.

Dieses Resultat stimmt also mit demjenigen überein, welches Herr Professor Stampfer aus zwei ähnlichen Röhren gefunden hat, und ist um o"32 grösser, als der unmittelbar beobachtete, auf o° reduzirte Barometerstand (217"23).

#### II.

Versuche über die Geschwindigkeit des Schalles, angestellt zwischen dem *Unters*berge und Mönchsstein bei Salzburg.

S. Stampfer,
k. k. Professor in Salsburg.

Diese Versuche sind bei Gelegenheit der Blickfeuer-Operation im August 1822 von dem k. k. Major im Generalstabe, Herrn von Myrbach, und von mir angestellt worden. Es sind zwar schon mehrere Versuche dieser Art von verschiedenen Physikern angestellt worden, besonders in neuerer Zeit von Herrn Prof. Benzenberg und den Pariser Akademikern. Allein alle diese Versuche sind, unsers Wissens, bisher zwischen nahe gleich hohen Punkten, also in gleich dichter Luft gemacht worden. Es schien uns daher nicht uninteressant, solche Versuche auch zwischen zwei ungleich hohen Pankten anzustellen, wo der Schall in schiefer Richtung Luftschichten von verschiedener Dichtigkeit: durchschneiden musste; und wir hielten es nicht für unmöglich, dass die Bewegung des Schalles in diesem Falle eine andere sey.

Auf dem Untersberge wurden die Zwischenzeiten von dem Herrn Major nach den Schlägen einer guten Sekunden-Pendeluhr beobachtet, wobei der-

selbe die Theile der Sekunde möglichst genau zu schätzen suchte. Auf dem Mönchsstein beobachtete ich ebenfalls nach einer Sekunden-Pendeluhr. Dabei bediente ich mich einer sehr gleichförmig gehenden Taschenuhr, welche 4,70 Schläge in 1 Sekunde macht, um sicherer die Zehntheile der Sekunde zu treffen.

Unsere erstern Beobachtungen gaben die auffallende Erscheinung, dass die beobachteten Zwischenzeiten auf dem Untersberge durchgehends bedeutend größer waren, als auf dem Mönchsstein, woraus folgen würde, dass der Schall langsamer von der dichtern Luft in die dünnere übergehe, als aus dieser in jene. Diese Differenz war mehrere Tage hindurch so gleichartig, dass wir sie nicht wahrscheinlich den Beóbachtungen allein zur Last legen konnten. Eben so wenig konnte der Wind Ursache seyn, indem dessen Richtung und Stärke sehr verschieden war. Um in dieser Sache auf den wahren Grund zu kommen, wiederhohlten wir die Versuche am 30. September, wobei die Beobachter wechselten; ich ging nähmlich auf den Untersberg, und die frühern Beobachter des Untersberges begaben sich auf den Mönchsstein. Diese Beobachtungen stimmen nun sehr gut unter einander, und beweisen, dass die früher gefundene Differenz nicht in der Natur gegründet sey.

Die Signale wurden durch Pöllerschüsse abwechslungsweise auf dem Untersberge und dem Mönchsstein gegeben. Durch genaue trigonometrische Messung wurde der Höhenunterschied beider Beobachtungspunkte = 4198, so wie die schiefe Entfernung
= 30001 Pariser Fuss gefunden. Mit letzterer wurden
unsere Schallbeobachtungen verglichen, und so aus
ihnen der Weg des Schalles sowohl für die mittlere
Temperatur, als für 0° R. abgeleitet.

| Ort dox       |                            | E          | Zabl der            | Mittel<br>der be-                         | Тетр                         | Temperatur der Luft     | Luft    | Weg dès Schalles<br>in einer Sekunde    | Schalles<br>Sekunde |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------|
| Beobachtung.  | Beobachter.                | 1823.      | Beobach-<br>tungen. | obachte-<br>ten Zwi-<br>schenzei-<br>ten. | auf dem<br>Unters-<br>berge. | am<br>Mõnchs-<br>stein. | Mittel. | bei der<br>mittlern<br>Tempe-<br>ratur. | bei<br>o° R.        |
|               |                            | Anonst.    |                     |                                           |                              |                         | ٠,      | Pariser Fufs.                           | Fufs.               |
| Untersberg.   | •                          | 15.        | 4                   | 29,87                                     | + 10,5                       | + 30,3                  | 15,3    | 1024,5                                  | 988,7               |
| * *           | Major von                  | ÷ 6        | 10 10               | 30,00                                     | 9,50                         | ညီ ယို<br>ယို ထိ        | 11,4    | 1020,0                                  | 993,0<br>1023,1     |
| A 1           | In yroach.                 | <b>ä</b> : | 10 H                | 29,62                                     | ,&°                          | 13,5                    | 0,11    | 1033,1                                  | 1007,0              |
|               |                            | 32.        | 5                   | 20,00                                     | , 0%<br>,                    | 12,9                    | 13,3    | 1000,0                                  | 1004,9              |
| Monchestein.  |                            | 90.        | 4,                  | 29,03                                     | 9,6                          | 80,0                    | 11,7    | 1054,1                                  | 1026,4              |
|               | Stampfer.                  | 2 2 3      | o xis               | 20,91                                     | 9,6<br>4,6                   | 15,9                    | 11,0    | 1055,1                                  | 1026,3              |
| 17-4-11       | , c.                       | Septemb.   |                     | 26                                        |                              | , ,                     | 2       | 6                                       | 7 / 55              |
| Untersoerg.   | Stampfer.                  | နှံ<br>ဇို | 2                   | 29,50                                     | 4:4                          | 10,0                    | Z, Z    | 1042,01                                 | 1024,0              |
| Monchestein.  | v. Myrback.                | ^          | 2                   | 29,43                                     | *                            | *                       | . 1     | 1039,8                                  | 1022,0              |
|               | Montfort.                  | ^ ^        | 9 8                 | 29,40                                     | * *                          | a a                     | A A     | 1046,9                                  | 1029,1              |
| Mittel der dr | Mittel der drei Beobachter | •          |                     | 29,353                                    | 4,4                          | 10,6                    | 7,5     | 1042,5                                  | 1024,7              |

Nimmt man auf die Beobachtungen auf dem Untersberge im August keine Rücksicht, so ist die Übereinstimmung der übrigen gewis befriedigend.

Das Mittel aus 88 Beobachtungen gibt 1025,9 Pariser Fuss als Bewegung des Schalles in einer Sekunde bei 0° R. Hr. Prof. Benzenberg hat (in seinem Handbuche der angewandten Geometrie Seite 557) theils aus eigenen sehr genauen Beobachtungen, theils aus den besten Anderer gesunden, dass sich der Schall bei 0° R. 1027,0 Pariser Fuss fortbewege, von welcher Angabe unser gesundenes Resultat nur um 1,1 Fuss abweicht.

Aus unsern Beobachtungen folgt also, dass nicht nur keine Differenz in der Bewegung des Schalles aus der dichtern Luft in die dünnere, oder aus dieser in jene vorhanden sey, sondern dass seine Geschwindigkeit auch dieselbe sey, er mag in horizontaler Richtung durch gleich dichte Luft, oder in schiefer Richtung durch Luftschichten von verschiedener Dichtigkeit sich bewegen. Über die Bereitung des künstlichen Gypses im Großen, und dessen Anwendung in der Ökonomie als Stellvertreter des natürlichen.

Von

J. A. Brem,
Bergamts Adjunkten zu Lukawitz.

Den hohen Werth des schweselsauren Kalkes in den Gewerben richtig würdigend, setzte die k. k. Hosstelle schon im Jahre 1786 zur Aussindung von Gypsbrüchen Prämien aus; und die seit frühern und den solgenden Jahren eröffneten reichhaltigen Gypslager in mehreren Provinzen der Monarchie geben krästige Belege des sohnendsten Ersolges einzelner und vereinter Privatunternehmungen.

Spätere, von den glänzendsten Resultaten begleitete, Versuche in der Landwirthschaft haben die Anwendung dieses vegetabilischen Reitzmittels in den böhmischen und mährfschen Landwirthschaften so gesteigert, dass bei dem allgemein überhand nehmenden Bedürfnisse jedem patriotischen Landwirthe sich die Frage aufdringen musste: ob denn diese an Mineralien so reichen Länder keine bauwürdigen Gypslager enthalten? Wiederhohlte Aufforderungen der böhmischen Ackerbaugesellschaft an ihre Mitglieder zur Aussindung dieses Fossils sprachen laut diese Frageaus.

Einzelne in Thon- und Mergellagern vorkommende Nester und Knollen abgerechnet, hat sich der Gyps in beiden Provinzen bisher noch in keiner bauwürdigen Mächtigkeit vorgefunden: auch gibt die Gebirgsstruktur beider Länder keine große Hoffnung zu einem nahmhaften Funde.

So karg indessen die Natur dieses Mineral hier produzirte, so reichlich stattete sie beide Provinzen mit den Materialien zur Erzeugung des künstlichen Gypses aus.

- Durch die gehaltreichen Bemerkungen meines ehemahligen Lehrers, des Herrn Gubernial- und Kommerzienrathes Neumann, in den Stand gesetzt, meine Ansichten durch die gemachten Erfahrungen berichtigen zu können, und durch dessen lehrreiche Hinführung zur richtigen Kenntniss über den kommerziellen Werth dieses so überaus wichtigen Kunstproduktes, so wie durch den ehrenvollen Beisall des eifrigen Beförderers vaterländischer Industrie, Heren Gubernialrathes Johann Grasen von Kolowrat-Krakowsky aufgemuntert, wählte ich obigen Gegenstand zur öffentlichen Darstellung und besondern Würdigung für Mineralwerksbesitzer.

Der natürliche Gyps ist eine konstante Verbindung von Schwefelsäure, Kalk und Wasser, dem zufällig Eisen- und Kupferoxyd, salz- und schwefelsaures Natrum, kohlensaurer Kalk, Thon- und Kieselorde, höchst selten auch kohlen- und schwefelsaurer Strontian beigemengt sind.

In seinem reinen Zustande als blätteriger und körniger Gyps (Alabaster — Fraueneis) enthält derselbe in 100: Kalk 33, Schwefelsäure 46, Wasser 21: ein Verhältnifs, welches in dem künstlich bereiteten krystallisirten ebenfalls vorkommt.

Erstere, und mehrere Varietäten einschließend, kommt der Gyps am frequentesten im dichten Zustande in ungeheurer Menge in den österreichischen Staaten, nahmentlich in Ober- und Nieder- nebst Inner-österreich, Ungarn und Pohlen vor, und gehört sowohl der ältesten, als jüngsten Gebirgsformation an.

# Künstlich kann derselbe dargestellt werden:

- durch direkte Verbindung des Kalkes mit der Schwefelsäure, nähmlich Sättigung derselben in verdünntem Zustande mit ätzendem oder kohlensaurem Kalk;
- (2) durch Rösten von gleichen Theilen Kalk und Schwefelkies, und Aussetzung des befeuchteten Zementes zur Oxydation an die freie Luft;
- durch Zersetzung der schwefelsauren Eisenoxydund Thonerdesalze;
- 4) durch Bedeckung brennender Alaunschieferhalden mit einem Kalkflötze;
- 5) als Abfall bei mehreren chemischen Operationen.

Bei dem niedrigen Preise des natürlichen Gypses, selbst in den vom Gewinnungsorte entlegensten. Gegenden, leuchtet es von selbst ein, dass die erste, obgleich das reinste Produkt gebende, Methode sich zu keinem vortheilhasten Betriebe im Großen, selbst unter den günstigsten Umständen, eigne.

Nach der zweiten Methode dürfte ein Unternehmer nur im Besitze leicht gewinnbarer, nicht treibwürdiger Magnetkiese seine Rechnung finden.

Auf Nro. 3 lässt sich das von Nro. 1 Gesagte zum Theil anwenden.

Durch Beschlagen röstender Halden mit Kalkflötzen erhält man in den meisten Fällen ein sehr gypsarmes, durch die gleichzeitige Einwirkung der Kohlensäure mit viel rohem Kalk gemengtes, nur zunr eigenen Verbrauche passendes, einen weitern Transport kaum halb so hoch als Baukalk lohnendes Produkt.

Die Gypsabfälle in den Salzkokturen, noch die bedeutendsten, deren vegetationsfördernde Wirkung noch mehr durch die Beimengung von salzsaurem Kalk und Kochsalz gehoben ist, kommen ohnehin nur in von Natur mit Gyps gesegneten Ländern, hier ganz außer Rechnung, und jene mindern Nebenprodukte bei chemischen Arbeiten, obgleich bei einem guten Hüttenhaushalte sehr beachtenswerth, verlieren sich gegen das allgemeine Bedürfnis fast unwahrnehmbar.

Nur die Anwendung der schweselsauren eisenoxydoxydul- und thonerdehältigen Wässer, der bestehenden und ausgelassenen Mineralwerke Böhmens und Mährens, lässt die Erzeugung eines die Konkurrenz mit dem preussischen, wosur sehr bedeutende Summen ausser Land gehen, aushaltenden Gypses mit dem sichersten Ersolge zu.

Seit Jahren auf diesen Zweck hinarbeitend, trug ich Bedenken, über diesen Gegenstand öffentlich zu sprechen, so lange der mögliche Einwurf, ob das im Kunstgypse in so reichlicher Menge vorkommende Eisenoxyd der Vegetation nachtheilig sey, nicht gehoben war.

Den Bemühungen des Nassaberger Oberamtmannes, Herrn Kraiby, verdanken wir hierüber sehr befriedigende Aufschlüsse und höchst interessante Resultate.

Nach seinen in den Jahren 1820 bis 1824 unternommenen, auf Flächen von 30 bis 40 Metzen von verschiedener Bodenmischung unter sonst gleichen Umständen angestellten komparativen Versuchen, entfielen im flachen Lande an gesechsetem frischen Klee

| пете         | :11 | m na           | cner | LLa        | aue   | an   | gere | CI   | ser | em  | IE18CL | ien v      | 7166    |
|--------------|-----|----------------|------|------------|-------|------|------|------|-----|-----|--------|------------|---------|
|              | au  | f ein          | en i | nied       | eröst | err. | . M  | ętz  | en  | •   |        | ·:         |         |
|              |     |                |      |            |       |      |      |      |     |     | 2167   |            |         |
| >            | ·—  | » I            | Kuns | tgy        | pse . |      | •    | •    | 1.  | ٠.  | 123    |            |         |
| ¥            |     | » <sup>7</sup> | Corf | asch       | e .   |      | •    |      |     | •   | 113    | *          |         |
| . » <i>[</i> | 400 | » K            | alkı | nul        | n un  | d 2  | Zei  | ıt.  | Pot | it- | ٠.     | •          |         |
|              |     | · a            | sch  | enau       | swui  | f.   | •    | •    | •   | •   | 151    | <b>.</b>   | • • •   |
| Ung          | egy | pstes          | Fe   | ld         |       |      |      | •    | ٠   | •,  | 125    | <b>»</b> ' |         |
|              |     | em C           |      |            |       |      |      |      |     |     |        | .,         | ,       |
| Auf          | Ì   | Metz           | en 1 | nit        | 50 H  | s sc | hle  | s. G | yp  | se  | 178    | *          |         |
| <b>»</b> -   | I   | »              |      | *          | . »   | K    | unsi | gy   | ps  |     | 151    | •          |         |
| ¥            | I   | ¥              |      | <b>»</b> · | 12Me  | etze | nTe  | rfa  | scł | ıe  | 145    | ý          | : . ; • |
| ¥            | I   |                |      | 1          | gyps  |      |      |      |     |     | -      | >          |         |
|              |     |                |      |            |       |      |      |      |     |     |        |            |         |

In drei andern, im flachen Lande angestellten Versuchen verhielt sich die Wirkung des Kunstgypses zum natürlichen wie 94: 100, und es war in der Spätzeit darauf auch nicht das mindeste Ausgehen der Pflanzen wahrnehmbar. Der in diesen Versuchen angewendete Kunstgyps enthielt in hundert Theilen anschwefelsaurem Kalk im trockenen Zustande 48, der natürliche 78, und die Torfasche, wovon auf dem Nassaberger Dominium jährlich an achttausend Metzen verwendet werden, 8—10.

Diese auffallende Wirkung steht mit dem wahren schwefelsauren Kalkgehalt des Kunstgypses in einem zu differenten Verhältnisse, um selbe hiervon allein ableiten zu können; vielmehr scheint dieselbe in dem Mischungsverhältnisse der wesentlichen und zufälligen Gemengtheile, vielleicht auch in dem lockeren, die schnellere Reaktion befördernden, Gefüge dieses Reitzmittels gegründet zu seyn.

Dass das natürliche Eisenoxyd in jedem Ackerlande unter gewissen Umständen der Vegetation sehr zuträglich sey, ist allgemein anerkannt; ich sah in der Nähe des Littauer Mineralwerkes auf der Herrschaft Manetin in einem hochroth gefärbten Boden die reichsten Saaten prangen, und verwitterte Halden von braunem und linsenförmigem Thoneisenstein mit dem üppigsten Graswuchse bedeckt.

Um jeder zweideutigen Ansicht zu begegnen, wählte ich das äufserste Mittel zur Auffindung der nachtheiligen Wirkung des Eisenoxydes in dem Kunstgypse.

Neunzig Quadratklaster in der Mitte eines mit zweijährigem Klee besetzten Feldes wurden nach dem ersten Hiebe mit vier Zentnern eines Gypses bestreuet, welcher durch partielle Zerlegung des schweselsauren Eisenoxyduls mittelst kohlensaurem Kalk bereitet, neben 8 p. Ct. desselben noch 12 in Hundert basisches schwefelsaures Eisenoxyd enthielt, und diese Bestreuung wurde nach dem zweiten Hiebe noch ein Mahl wiederhohlet.

Eine reichliche Ernte war auch hier der Erfolg, ohne mindeste Wahrnehmung von Fleckigwerden, oder Ausgehen der Pflanzen.

Diese sprechenden Beweise der nützlichen Anwendbarkeit dieses Kunstproduktes dürsten hinlänglich seyn, die Ausmerksamkeit jedes rationellen Ökonomen in Anspruch zu nehmen. Ich gehe nun zur eigentlichen Fabrikation über.

Es würde zu weit vom Zwecke abführen, sich in eine Darstellung des Erzabbaues, und der Aufbereitung der Erze einzulassen; Lokalverhältnisse und Zeitumstände bestimmen, ob die verwendeten Erze auf schweselsaure Salze allein, oder mittelst Abtreiben auf selbe und Schwesel zu benutzen seyen.

Hierin den wahren Mittelweg zu finden, wird denjenigen Werksbesitzern und Beamten nicht schwer fallen, welche, eben so wenig auf altem Schlendrian verharrend, als den Vorspiegelungen allzeit entdeckungsfertiger Novellisten sich hingebend, eigene Erfahrungen mit den neuen Ansichten passend zu vereinbaren und anzuwenden wissen; ich beschränke mich daher bloß auf die eigentliche Fabrikation, und berühre Lokalverhältnisse nur da, wo sie allgemein auf die Methode Einfluß haben.

Wo man wegen Mangel oder zu hohem Preise des Brennmaterials wenig Aussicht zum vortheilhaften Absatze an Eisenvitriol und Alaun hat, bleibt die Gypsfabrikation in nicht gar zu großer Entfernung von Kalkbrüchen, deren es fast in jedem Kreise Mährens und Böhmens gibt, noch das lohnendste Mittel, auch die ärmsten, wenn sonst nur leicht gewinnbaren, Erze zu benützen, und eingehenden Werken wieder aufzuhelsen.

Folgendes Verfahren ist das vortheilhafteste.

Man sammle sich, bei kleinem Betriebe am sichersten mittelst Kasten-, bei größerem mittelst Haldenbelaugung, einen Vorrath von 10 Grade (Baumé) starker Lauge in in das Erdreich eingelassenen Behältern.

Vier Schuh über der Erde errichte man aus Pfosten einen Mischungskasten von neun Schuh Weite, zwölf Schuh Länge, drei Schuh Tiefe, und unter demselben den Setzkasten von doppeltem Durchmesser und obiger Höhe, in zwei Fächer getheilt, und zur Ablassung der Flüssigkeit mit vom Boden zwölf Zoll, unter einander aber sechs Zoll entfernten Abzapflöchern versehen.

Eine gewöhnliche Kalklöschgrube, eben auf zwei
Jahrb. d. polyt. Inst. VII. Bd. 3

Hälften abgetheilt, nimmt den Kalkbrei auf, bei dessen Mischung man immer ein gleiches Verhältniss von Verdünnungsmittel, am besten mit obiger Lauge, beobachten mus, um nach einmahl ausgemittelten Sättigungsmengen den Kalkbrei nach dem Volumen geben zu können.

Ist man einem Kalkbruche so nahe, dass sich die Überführungs-, und im Falle eines auf zwei bis drei Stempel ausreichenden Ausschlagwassers, die Stampfungskosten des rohen Kalksteins gegen gebrannten vortheilhaft bilanziren; und hat man mit viel Alaun und saures schwefelsaures Eisenoxyd haltenden Laugen zu thun, so ist es rathsam, die Zersetzung mit rohem Kalkstein bis nach Aushören des Ausbrausens anzufangen, und dann erst unter beständigem Umkrücken so lange Kalkbrei zuzugeben, bis die davon genommene abgeheilte Flüssigkeit rothes Lackmuspapier schwach bläuet.

Außer der totalen Zersetzung der schweselsauren Thonerde und des Eisenoxyduls vermindert ein kleiner Kalküberschuss die Auslösungskrast der Flüssigkeit auf den schweselsauren Kalk, welches bei Anlagen, wo man ost kaum 2—3 p. Ct haltende Wasser von alten Bauen und abgestandenen Halden mit Vortheil benutzen könnte, von der grössten Wichtigkeit ist.

Unter wiederhohltem Umkrücken läst man die dickslüssige Masse, und zwar über dem rohen Kalk achtzehn, nach Zugabe des gebrannten noch sechs Stunden auf dem Mischungskasten, von wo selbe auf den Sedimentirkasten gezogen wird, um, durch Abseigerung zur gehörigen Konsistenz kommend, nach der Ordnung der Füllungsfächer unter die Trockenschuppen gebracht werden zu können.

Diese bestehen aus einer einfachen, auf acht Fuss

hohen Ständern ruhenden Breterdachung, mit zwei Böden versehen, wovon der untere einen Schuh über der Erde, der obere sechs Schuh über dem erstern angebracht, und mit einer Laufbrücke versehen ist.

Zur Lufttrocknung von zweitausend Zentnern des Produktes reicht eine solche Baute von 3 Klafter Breite, 8 Klafter Länge, und obigen zwei Etagen in einem neunmonathlichen Betriebe der wärmern und gemäßigten Jahreszeit hin.

Von da auf einen lustigen Ort unter Dach gebracht, trocknet der Kunstgyps bis auf einen Wassergehalt von 25 bis 30 p. Ct. vollends ein, und kann in diesem Zustande, obgleich mit minderem Vortheil, zum Streuen angewendet werden.

Dieser Wassergehalt, verbunden mit den aus den schwefelsauren Salzen ausgeschiedenen Basen, die oft an 45 p. Ct. betragen, erschwert oft da die Konkurrenz mit dem natürlichen Gypse, wo man, im Besitze mehrerer Erzmittel, und sonstiger Lokalverhältnisse wegen, eine größere Produktion und einen angemessenen Absatz auf entferntern Plätzen zu suchen bes müssiget ist.

Wo diese Entfernung nicht unter zehn Meilen beträgt, bilanziren sich die Austrocknungskosten noch reichlich gegen den Transport.

Am leichtesten, und mit dem mindesten Brennmaterial-Aufwande, bewirkt man diese Austrocknung auf gusseisernen, auf vier Einfassungsmauern ruhenden, und mittelst Zirkulirfeuer von unten heitzbaren Platten, deren obere Mauereinfassung einen Schuh über dieselben hervorragen kann.

Bei zweckmässiger Konstruktion des Feuerkastens

und der Leitungskanäle, und bei sleisigem Umkrücken können auf einem Herde von einer Quadratklaster mit einem Auswande von 36 Kubiksus weichen Holzes binnen 24 Stunden 20 Zentner Gyps von 25 p. Ct. Wassergehalt vollkommen wassersrei gemacht werden.

Die Gründe, worauf ich das angegebene Verfahren stütze, sind folgende.

Alle aus den rohen oder gerösteten schwefelkieshaltigen Erzen gewonnenen Laugen enthalten neben
schwefelsaurem Eisenoxydul auch saure schwefelsaure
Thonerde und schwefelsaures Eisenoxyd: ersteres
wird im Moment der Berührung durch kohlensauren
Kalk gar nicht, nach langer Zeit und Einwirkung der
Atmosphäre nur partiell, das letzte augenblicklich zersetzt; die saure schwefelsaure Thonerde aber bloß
neutralisirt, und in der Flüssigkeit aufgelöst erhalten,
daher der Zusatz des gebrannten Kalkes zur vollständigen Zenlegung, und Benutzung aller vorhandenen
Schwefelsäure unumgänglich nothwendig ist.

Da jedoch in manchen Laugen der Gehalt an beiden sauren Salzen oft sehr bedeutend ist, so führt eine vorausgehende Sättigung mit rohem Kalkstein unter obigen Lokalverhältnissen eine bedeutende Ersparung bei der Ausübung im Großen mit sich.

Die Auflöslichkeit des Gypses, so geringfügig sie im Kleinen auch scheinen mag, führt beim Geschäfte im Großen, durch den Druck der Flüssigkeitsmassen ungemein vermehrt, sehr fühlbare Nachtheile mit sich; und man kann sich bei Nichtbeobachtung obiger Vorsichten glücklich schätzen, wenn man in Anwendung von Grubenwässern, oder sehr schwachen Haldenlaugen mit einem Verluste von 10 p. Ct. wegkommt, welcher reine Verschlechterung des zum Transport bestimmten Gutes ist.

Eine längere Berührung der Laugen mit dem kohlensauren sowohl als ätzenden Kalke ist fernere Bedingung zur Erhaltung eines reinern Produktes. Die Intensität ist bei Anwendung von schwachen Laugen,
selbst bei der möglichsten Zertheilung des rohen Kalksteins, zu gering, um die Reaktion vor Verlauf der
angegebenen Zeit als beendiget ansehen zu können;
und man würde bei Nichtbeachtung dieses Umstandes
ein mit sehr vielem kohlensauren Kalk vermischtes
Produkt erhalten.

Einer zweiten Methode zu Folge könnte man sudwürdig gradirte Laugen mit an der Luft zerfallenem, oder in kleine Stücke zerschlagenem gebrannten Kalk versetzen, wobei die Mischung gleich anfangs eine, keine weitere Abseigerung erforderliche, Konsistenz erlangt, und gleich auf die Trockenstellen gebracht werden kann. Abgesehen davon, dass man hierbei, in der Ausibung nur auf die günstigsten Lokalverhältnisse eingeschränkt, den aus der Anwendung des kohlensauren Kalkes sliessenden Ersparnissen ganz entsagen muss, ist hier nicht einmahl annäherungsweise der Sättigungspunkt richtig zu tressen, und das Resultat ist ein mit vielem freien Kalke verunreivigtes, zum weitern Verkehr nicht frachtlohnendes Gemenge,

Anlagen, welche, bei sonst günstigem Absatze des Eisenvitriols und Alauns, wegen zu hohem Preise des Brennmaterials die Erzeugung von rauchendem Vitriolöhl nicht zulassen, geben mittelst Benutzung der unkrystallisirbaren Mutterlaugen auf schwefelsauren Kalk nicht unwichtige pekuniäre Vortheile.

Man sammle die Laugen nach vollständiger Abscheidung beider Verkaufsprodukte, verdünne sie auf

Beziehung auf Lokalverhältnisse, nach den bei der ersten Methode gegebenen Vorschriften.

Bei vorsichtiger Behandlung erhält man aus einem Eimer 10gradiger Rohlauge, oder eben so viel Mutterlauge von gleicher spezifischer Schwere, 11 bis 12 Pfund trockenes Gypsgemisch, welches bei Anwendung der erstern in hundert Theilen enthält:

schwefelsauren Kalk . . . 60 – 66, ätzenden und kohlens Kalk 6 – 4, Eisenoxyd und Thonerde . 34 – 30.

Der aus Mutterlaugen dargestellte Gyps zerfiel im Durchschnitte in 76 schwefelsauren, 3 ätzenden und kohlensauren Kalk, nebst 21 Eisenoxyd und Thonerde.

Die auf den böhmischen und mährischen Dominien angewendeten Gypse enthalten nach den mit 70 Varietäten im rohen und gemahlnen Zustande vorgenommenen Analysen in hundert Theilen:

|                           | schwefels | , kohlens  | ,    |        |
|---------------------------|-----------|------------|------|--------|
| Schottwiener dichter, vom | Kalk      | Kalk       | Thon | Wasser |
| Jahre 1823                | 76        | <b>ź</b> · | 3    | 19.    |
| Preussischer bei Troppau  | 77        | *          | 4    | 19.    |
| Derselbe spathig          | <b>78</b> | *          | . *  | 22.    |
| Brosche gebrannter .      | <b>86</b> | . 4        | *    | 6.     |

Wornach sich der Werth des Kunstgypses, mit Zuschlag von mindestens 25 p. Ct. aus seinem Mischungsverhältnisse hervorgehender größerer Wirksamkeit, mit Sicherheit kalkuliren läßt, und ein über alle Erwartung günstiges Resultat liefert.

Bringt man die große Menge des aus den preussischen Staaten eingehenden Gypses in Anschlag, so zeigt sich die Fabrikation des künstlichen in Mähren und Böhmen, welche Länder das Material in uner-

schöpflicher Menge besitzen, durch Ersparung bedeutender außer Land gehender Summen auch in staatswirthschaftlicher Beziehung höchst wichtig, so wie diese neue Nutzungsquelle die Mittel an die Hand gibt, armen oder aufgelassenen Mineralwerken aufzuhelfen, den Werth der bestehenden zu sichern und zu steigern.

Eine weitere Aufforderung an Werksbesitzer wäre daher hier wohl eben so, als eine Anpreisung dieses Kunstproduktes bei so günstig sprechenden Daten, am unrechten Platze.

Eigenes Interesse, gehoben durch den Wunsch, zum allgemeinen Besten mitzuwirken, werden jedem Unternehmer den wahren Werth dieser Nutzungsquelle zeigen, und bei den vaterländischen Ökonomen diesem Erzeugnisse eine Aufnahme verschaffen, die es als Stellvertreter eines der wichtigsten Naturprodukte vorzugsweise verdient.

# Beschreibung der Saline zu Hall in Tirol.

## Formation.

Das Flötz, auf welches der hallinnthalische Salzbergbau betrieben wird, liegtzwei und eine halbe Stunde von Hall entfernt, im Hallthale, welches sich — gleichlaufend mit dem Innthale — nördlich von demselben in dem Flötzkalke durchgerissen, und bei Bettelwurf die Ausmündung in das Innthal mit Gewalt gebahnt hat.

Es liegt (in seiner Mittelhöhe am Königsberge), barometrischen Messungen zu Folge, 4428 Fuss über der Meeressläche, auf dem Alpenkalkzuge, der von Nord her abschießt; und ist von einer, nicht selten mehrere Lachter mächtigen, Gypsschicht bedeckt, auf welcher ein Rauchwackenlager abgesetzt ist, das von einer sehr mächtigen älteren und jüngeren Flötzkalkmasse überlagert ist, in welcher Strombiten und Turbiniten in der Größe von einigen Linien bis zu mehreren Zollen, so wie auch Muschelversteinerungen vorkommen. Auf diesem Flötzkalke ruht eine mächtige Masse Höhlenkalkes, in welcher — so wie auch in dem Flötzkalke — sich ebenfalls Rauchwacke ausfüllungs - und nesterweise eingelagert findet.

Das Salzflötz ist in seinem von Südost nach Nordwest hinziehenden Streichen auf 800 Klafter, in seinem von Ostnord nach Westsüd auf 20 bis 30 Grade sich neigenden Verflächen auf 170 Klafter Seigerteufe, und in seiner Mächtigkeit auf 350 Lachter aufgeschlossen.

Sein unmittelbares Hangende scheint eine Thonschicht zu seyn, welche jedoch nichts weiter, als das auf mehrere Fusse, aber auch auf mehrere Lachter einwärts mehr oder minder ausgelaugte Haselgebirge ist; auf welcher Thonschicht der Gyps unmittelbar ruht, und somit das eigentliche Hangende bildet. Das wahre Liegende dieses Flötzes ist bis jetzt noch unaufgeschlossen, indem noch keine Verstreckung bis auf das wahre Liegende vorgetrieben wurde. Der am weitesten in das Liegende aufgefahrene Schlag (die sogenannte neue Holzhammer-Schachtricht auf dem Steinberge) ist dermahl versetzt, und soll der Sage nach im Vororte im Kalksteingerölle zu beleuchten gewesen seyn. Offenbar ist der Alpenkalk das wahre Liegende: ob aber das Salzflötz unmittelbar auf demselben aufliege; oder ob die schwarzbraune dünne Mergelschicht, welche bei dem Taurer Schlosse den Alpenkalk bedeckt, sich über denselben ganz verbreitet, und somit zwischen ihm und dem Salzslötze eine Zwischenlage, und beziehungsweise ein Salband bildet, bleibt so lange ein Problem, bis die erwähnte Holzhammer-Schachtricht — welche dermahlen wieder gewältiget, und bis auf das wahre Liegende vorge-'trieben werden soll - ihr Ziel erreicht haben wird.

Die eigentliche Lagermasse ist ein mit Salz mehr oder minder gemengter und durchdrungener Thon, in dessen Mächtigkeit reines (Stein- oder Kern-) Salz, mugel-, flasser- und nesterweise, aber auch in grossen Partien zerstreut vorkommt; und es scheint hierbei die einzige Eigenheit obzuwalten, dass die großen Massen reichen oder reinen Salzes in dem Mittel der Mächtigkeit des Flötzes vorkommen.

Dieses Kernsalz geht in Bezug auf Farbe von dem-

Rauchgrauen in das Weisse, und von diesem in das Gelbliche, bis zum dunkel Orangegelben, in Bezug auf Gefüge aber von dem Körnigen in das Derbe, Faserige, Splittrige und Blättrige über. Zufällig kommt Würfelsalz, so wie Selenit in Höhlungen und alten Werkern, Bittersalz in der Mischung mit dem Kernsalze, aus welchem es bei Entblößung des letzteren auswittert; Polyhalit im Salzthon, und blaues Salz, so wie phosphoreszirender Würfelkalk im Anhydrite vor.

So wie das Kernsalz, findet sich auch der Gyps, noch mehr aber der Anhydrit, mugel-, flasser- und nesterweise, aber auch in mächtigen Zwischenmitteln in dem Salzthone oder der Lagermasse zerstreut; und gleichfalls befinden sich diese großen Zwischenmittel am vorzüglichsten im Mittel der Flötzesmächtigkeit. Seine Farbe geht von dem Weißen durch alle Nüancen bis an das Braunschwarze; sein Gefüge von dem Körnigen in das Blättrige, Strahlige und Derbe, so wie von dem Mürben in das Harte.

Der matte braunlich-schwarze Gypsthon kommt in den größeren Kern- oder Steinsalzmassen in unförmigen, von einigen Linien bis zu einigen Zollen großen Stücken mechanisch beigemengt, oder eigentlich chemisch ausgeschieden, zerstreut vor.

Ein zufälliges Vorkommen ist auch jenes des klein krystallisirten Schwefelkieses, dann des bunten Sandsteines im Salzthone; der Blende, des Bleiglanzes, und des Schwefelarseniks im Anhydrite; dann des Eisenglimmers im rothbraunen Salzthone, von welch letzteren vier Mineralien dermahl, und seit lange nichts mehr vorkommt.

Das Haller Salzgebirge (Salzflötz) ist überhaupt genommen sehr arm; im Durchschnitte bedarf dasselbe zu einer Versiedung (Lösung des Salzes aus dem Thone, nnd Sättigung des Lösungsmittels, des Wassers, auf 16 Grade) einen Zeitraum von 32 Wochen; eine Salzgebirgmasse von ½ eines Stabels (Salzbergmaß von 44 Wiener Zollen) Höhe für jedes Wasser (jede Versiedung) und eine Säuberung nach drei Wässern (Versiedungen). Oder mit andern Worten; um Wasser mittelst Lösung des im Salzthone enthaltenen Salzes auf 16 Grad nach der Spindelwage (17 Grad nach dem Baume'schen Flüssigkeitsmesser) zu sättigen, ist ein Zeitaufwand von 32 Wochen erforderlich; muß eine Menge von ½ Stabel Salzgebirge der Höhe nach ausgelaugt werden, und fällt bei dieser Auslaugung eine solche Menge Leist (ausgelaugten Salzthones) ab, daß es schon nach drei Wässern oder Auslaugungen erforderlich wird, denselben wegzuschaffen.

Zu Hallstadt fordert eine solche Versiedung nur 6 bis 8 Wochen, eine Versudhöhe von 4 Stabel, und die Säuberung erst nach 6 bis 8 Wässern.

### Geschichte.

Der Ursprung der Hallinnthalischen Salzerzeugung verliert sich in eine frühe Vorzeit. Schon im Jahre 740 verlieh Landfried, der Stifter des Klosters Benedikt-Baiern, diesem Kloster oder Stifte: salinas quasdam Hallae in inferiore valle Oeni; und derlei Schenkungen an Salzpfannen und Salz fielen in kurzen Zeitabständen viele vor.

Damahls scheint die Salzerzeugung in der Gegend von Thauer bloss in Versiedung der dortigen Salzquelle mittelst Kesseln bestanden zu haben; bis Nikolaus Kehrbach unter Meinhard im Jahre 1272, wahrscheinlicher aber im Jahre 1262, das Salzflötz entdeckte, und der dermahlige Oberberg im Jahre 1275, oder, wie wahrscheinlicher, im Jahre 1263, und gleichzeitig auch der darüber besindliche Was-

serberg (um von diesem aus, dem Oberberge die nöthigen Wässer zur Auslaugung des Salzthones zuzuführen) in Betrieb kam.

Bald darauf, und zwar im Jahre 1280, wurde im Hallthale (in der Nähe des Salzberges) ein Pfannhaus errichtet, welches nach daselbst verhacktem Holze näher gegen Hall, nähmlich in das Eichach, und — nachdem auch das hier gestandene Holz konsumirt war — an den Innstrom übersetzt wurde.

Schon im Jahre 1303 wurde die immer zunehmende Ansiedlung der Salinen-Arbeiter vom Herzoge Otto zu einer Stadt, mit dem Nahmen Hall, erhoben, und derselben ein Wappen mit einem weißen Salzkübel ertheilt; und nur wenige Jahre später, nähmlich im Jahre 1307, wurde der noch dermahl bestehende Rechen erbaut.

Mit Grunde kann aus vielen Daten gefolgert werden, dass im Jahre 1314 der Mitterberg, wahrscheinlich durch König Heinrich selbst, aufgeschlagen wurde.

Im Jahre 1354 wurde das Pfannhaus auf zwei Jahre an Private verpachtet, nach Verlauf derselben aber auf fernere zwei Jahre an eben diese Private in Regie gegeben.

Der immer lebhafter gewordene Verschleiss scheint die Ursache gewesen zu seyn, dass (nach aller Evidenz technischer Berechnungen) schon im Jahre 1380 der Steinberg aufgeschlagen, und schon im Jahre 1444 der Salzsud mit 4 Pfannen, zu 47 Werkschuh lang und 34½ Werkschuh breit, im Wechsel betrieben wurde.

Gleiche Ursache scheint auch den eigenhändigen

Aufschlägen des Königsberges im Jahre 1492 durch König Maximilian, und des Kaiserberges im Jahre 1563 durch Kaiser Ferdinand, zum Grunde gelegen zu haben; denn von dem Jahre 1507 bis zum Jahre 1602 schwang sich der Verschleiss von 160,000 auf 280,000 Zentner jährlich.

Ungeachtet von diesem letzteren Jahre bis 1671 der Verschleiss wieder auf 170,000 Zentner herabsank, wurde dennoch im Jahre 1616 eine fünste Psanne erbaut: allein sie stand meistens stille, und wurde im Jahre 1626 wieder abgebrochen; wogegen in den Jahren 1621 und 1625 von einem Venetianer Versuche, Salz ohne Holz und Feuer, sogenanntes Sonnensalz, zu erzeugen, jedoch fruchtlos, abgeführt wurden, und der im Jahre 1648 vom Erzherzog Karl Ferdinand eigenhändig ausgeschlagene Erzherzogsberg in ununterbrochenem Betriebe forterhalten worden zu seyn scheint.

Es verdient hier bemerkt zu werden, dass im Jahre 1631 zu Rörabüchl, um die in der dortigen Grube, auf dem sogenannten Heil. Geist-Stolln zugeflossene Salzquelle zu versieden, eine Pfanne hergestellt, aber im Jahre 1635 wieder aufgelassen wurde.

Von oberwähntem Zeitpunkte (dem Jahre 1672) begann der Verschleiss sich wieder zu heben, und er erreichte bis zum Jahre 1792 eine Höhe von 300,000 Zentner; und bereits im Jahre 1693 waren bei den bestandenen 4 Pfannen 84 Arbeiter angestellt.

Mit der Zunahme des Verschleises wurden auch die Betriebsanstalten erhöht, oder zu verbessern getrachtet: wie denn in den Jahren 1692 und 1693 wiederhohlt versucht wurde, Salz ohne Feuer, bloss durch Lustverdampfung — welche man durch mechanische Zerstäubung der Soole mittelst eines Spritzapparates zu bewerkstelligen hoffte — zu erzeugen: allein auch dieser Versuch konnte sich keines glücklichen Erfolges erfreuen.

Im Jahre 1712 wurde eine große Psanne nach Gmundner Art hergestellt, und schon im Jahre 1713 in Betrieb gesetzt; in dem Jahre 1717 aber eine zweite solche Psanne errichtet. Dagegen wurden die bis dahin bestandenen 4 kleinen Psannen in diesem letzteren Jahre (1717) abgetragen.

Die Gefahr, von welcher der Salzbergbau durch die in den höheren Bergen erbauten Wässer bedroht war, erzeugte den Wunsch, diese Wässer in einer höheren Gegend abzubauen; und es wurden zu diesem Ende im Jahre 1741 bei 110 Lachter über dem Wasserberg, oder 5088 Fuss über der Meeressläche, drei Wasserstollen mit sehr bedeutenden Kosten, jedoch fruchtlos, getrieben; denn os wurde auch nicht die geringste Spur von Nässe erschroten: und es erübrigte nichts anderes, als die der Grube so häusig zusitzenden Wässer mittelst kostspieliger Wassergebäude zu sangen, und unschädlich aus der Grube zu leiten.

Zur Verbesserung des Sudwesens erfolgten immerfort häufige Vorschläge und Proben, allein der Erfolg entsprach nie; bis über einen Vorschlag des Professors Sterzinger im Jahre 1760, mit Zuziehung des Medizin. Doktors v. Menz, Versuche begonnen und vervollkommnet wurden, deren Erfolg die dermahlige Sudmanipulation war.

Bereits im Jahre 1764 wurde diese neue Sudmanipulation in Anwendung gebracht, und die erste Pfanne, in dem darauf folgenden Jahre 1765 aber die zweite Pfanne nach der neuen Konstruktion erbaut; und im Juli dieses letztern Jahres war es, dass Ihre Majestät, die unsterbliche Kaiserin Maria Theresia, den Denkstein in dieser ersten Pfanne legten.

In dem Jahre 1766 wurde zu dem Baue einer dritten und vierten solchen Pfanne geschritten, deren erste im Jahre 1768, die letzte aber, mit der im Jahre 1769 in Bau genommenen fünften ganz gleichmäsig konstruirten Pfanne, im Jahre 1775 in Betrieb kam; worauf dann in dem Jahre 1778 die zwei alten grossen Pfannen abgetragen wurden.

Schon im Jahre 1766 erwachte die Idee, Steinkohlen zur Beheitzung der Sudpfannen zu gebrauchen: es wurden mehrfache Versuche im Kleinen mit diesem Brennstoffe gemacht, und Schürfe auf dieses Fossil betrieben. Der Erfolg entsprach den Bemühungen, und bereits im Jahre 1777 wurde das Steinkohlenflötz zu Häring untersucht, dann in dem Jahre 1770 die erste, im Jahre 1781 aber die zweite kleine Probpfanne auf Steinkohlenbeheitzung errichtet; welche beiden Pfannen aber im Jahre 1700 abgetragen wurden, nachdem im Jahre 1788 die erste, im Jahre 1780 aber die zweite, sogenannte Zweidrittelpfanne auf Steinkohlenfeuerung hergestellt, und im Jahre 1790 in Betrieb gesetzt waren, worauf in dem Jahre 1793 eine dritte, und im Jahre 1795 die vierte solche Zweidrittelpfanne folgte.

Nunmehr waren neun Pfannen, nähmlich fünf große, deren eine zweihundert und vierzig Eimer, und vier kleine, deren jede nur zwei Drittel so viel, nähmlich nur einhundert und sechzig Eimer Sohle faßte, und wovon die fünf großen bloß mit Holz, die vier kleinen aber mit (der Wirkung nach gerechnet) einem Theile Holz und zwei Theilen Steinkohle geheitzt wurden. Fünfzig Zentner Steinkohlen sind der Wirkung nach einer Hallklaster (397 Wiener Kubikfuß) Fichtenholz gleich. Allmählich wurden auch vier

der großen Pfannen, nähmlich jene Nro. 1 im Jahre 1797, Nro. 2 im Jahre 1799, Nro. 3 im Jahre 1809, und Nro. 4 im Jahre 1810 auf Steinkohlenfeuerung eingerichtet; die letzte große Pfanne Nro. 5 auf Holzfeuerung belassen, um nach dem Ausfalle ihrer Produktion auch die Betriebsresultate der Steinkohlenpfannen beurtheilen zu können.

Diese neuen Pfannen sind quadratischer Form; jene von 1717 bildeten zur Hälfte einen Halbzirkel, zur Hälfte ein Trapez, dessen kürzere der parallel laufenden Seiten den Bergrand bildete; und die vier kleinen Pfannen vom Jahre 1444 dürften einer im Jahre 1707 über die Tiroler Saline erschienenen Abhandlung des v. Grießegg zu Folge, rund gewesen seyn: ämtlich findet sich hiervon keine Spur.

Versuchte Verbesserungen mit messingenen Darren und Wärmpfannen u. d. gl. fanden keinen Erfolg, daher auch keine Anwendung; und so trat im Allgemeinen eine Ruhe im Betriebe ein, die sich darauf beschränkte, das bestehende Gute in stetem Gange zu erhalten, bis Baiern im Jahre 1808 den Max-Joseph-, dermahl Kronprinz-Ferdinand-Stolln 66 Stabl unter dem tießten, nähmlich dem Erzherzogsberge, eintrieb, welchen Se. Majestät der dermahl regierende König in Baiern, Max Joseph, eigenhändig aufschlugen. Im Jahre 1816 endlich wurde der Antrag gefast, einen Zwischenberg anzulegen, und diesem mit erfolgter allerhöchster Genehmigung den Nahmen Kaiser-Franz-Berg beizulegen. Die Ausführung dieses Antrages ist dem Jahre 1825 vorbehalten.

In den Jahren 1794 und 1796 erreichte die Erzeugung die höchste Stufe, wo sie auf  $\frac{338}{m}$  Zentner stieg, und nur das Jahr 1808 übertraf dieselben, da sie in diesem Jahre eine Größe von  $\frac{m}{350}$  Zentner er-

reichte. Ob aber diese Erzeugung eine begründete, oder nur zufällige, oder vielleicht nur der Verrechnung nach, und vielleicht zum Theil von dem nächstfolgenden Jahre, in welchem die Erzeugung nur mit  $\frac{315}{m}$  Zentner erscheint, erborgt war, ist ungewiss.

Auffallend aber fiel sie nach Rückgelangung  $T_i$ rols an Osterreich, nähmlich seit dem Jahre 1814, und sie ist dermahlen wirklich auf  $\frac{200}{m}$  Zentner beschränkt.

Diese verminderte Erzeugung ist die Ursache, dass in dem Jahre 1822 nach dem unglücklichen Brande, durch welchen alle fünf großen Pfannen mehr oder minder eingeäschert worden sind, eine dieser fünf Pfannen ganz abgebaut, und die Wiederherstellung nur auf vier derselben beschränkt wurde; und dass von diesen vier dermahlen eine ganz außer Betrieb steht, und der Salzsud somit nur auf den vier kleinen und drei großen Pfannen betrieben wird.

Merkwürdig ist die Schnelligkeit, mit welcher diese abgebrannten Pfannen wieder erstanden. Ungeachtet der ungünstigen Jahreszeit, ungeachtet, dass die Ruinen beinahe durchaus bis auf den Grund abgebrochen werden mussten: und ungeachtet, dass alle Baumaterialien erst herbeigeschafft, und größten Theils erzeugt werden mussten, waren sie binnen 6 Monathen wieder sudsertig. Am 17ten des Monathes Hornung erfolgte ihre Einäscherung, am 17ten des darauf folgenden Julius wurde wieder gesotten; und diese unglaublich beschleunigte Wiedergeburt verdanken sie dem thätigen Einflusse des dermahligen Herrn Gouverneurs, Grasen von Chotek, unter dessen unmittelbarer Leitung dieser Bau vollführt wurde.

Jahrb. d. polyt. Inst. VII. Bd.

Bei dieser Gelegenheit wurden nur zwei dieser Pfannen auf Steinkohlen-, die anderen zwei aber auf Holzfeuerung, und zwar aus dem Grunde vorgerichtet, um sich der, für eine um die Hälfte größer gewesene Erzeugung vorgesehenen, großen Holzvorräthe früher zu entledigen. So besteht denn diese Saline durch beinahe eilf Jahrhunderte; und soweit das Salzflötz in seinem noch dermahligen Bestande bereits aufgeschlossen und bekannt ist, vermag dasselbe eine Erzeugung von jährlichen zwei Mahl hundert Tausend Zentner Salz auf noch eilf Jahrhunderte verläßlich zu fördern, und noch vielen Generationen sichert dasselbe somit Unterhalt und Wohlstand.

### Betrieb.

Der hallinnthalische Salzbergbau ist ein Auslaugbau: d. i. der Bau wird dergestalt geführt, dass Wasser in das gesalzene Gebirg geleitet, und nachdem es das in demselben befindliche Salz aufgelöset, und sich bis auf 16 Grade damit gesättiget hat, als sudwürdige Soole herausgenommen wird.

Diese Auslaugung (Versiedung) erfolgt in Räumen, welche hier Werker, im Österreichischen aber Wehren, und im Salzburgischen Sinkwerke genannt werden. Sie bestehen aus dem eigentlichen Werksraume, worin das Wasser gegeben wird; aus dem Sinkwerke, durch welches das süße Wasser in den Werksraum geführt wird; aus der Wehre, durch welche das Ausfließen des eingelassenen Wassers verhindert, und die Ableitung oder Ausförderung des gesalzenen Wassers bewerkstelliget wird; aus dem Sumpfe, durch welchen die Soole der Wehre zugeführt; und aus der Pitte, durch welche der Knappenberg (das ausgeschlagene Salzgebirge) und der Leist (der ausgelaugte Salzthon) ausgefördert wird.

Die Versiedung erfolgt von unten nach oben, durch eine ganze, zuweilen auch durch zwei Bergdicken (der Raum zwischen zwei Bergen oder Etagen). Zu diesem Ende wird auf dem unteren Berge der Wehrofen (Öffnung, Strecke, worin die Wehre zu stehen kommt) bis auf den Punkt, wohin das Werk zu stellen beabsichtet ist, wagerecht eingetrieben, und die Veröffnung (mehrere nach der Richtung des Wehrofens, und demselben in das Kreuz parallele Strecken in Form eines rechtwinkeligen Gitters) auf beiläufig 30 Stabel in der Länge, und 20 Stabel in der Breite angelegt, welche dazu dient, dem Wasser zur anfanglichen Auflösung mehrere Berührungspunkte zu ver∹ schaffen. Zugleich mit dem Wehrofen wird von dem darüber befindlichen Berge die Pitte (Seiger-Abteufen) und das Sinkwerk (tonalägiges Abteufen) auf die Veröffnung niedergetrieben, und mit dieser in Verbindung gesetzt.

Ist diese Arbeit vollendet, so wird in den Wehrsofen die Wehre (aus wasserdichtem Letten), und in diese das Wehr- oder Seiherohr mit der Pipe (aus Metall) eingelegt, das Wasser durch das Sinkwerk mittelst Röhren ein-, und die Soole nach erfolgter Sättigung mittelst der Pipe abgelassen.

Ein auf diese Weise vorgerichtetes Werk heißt ein Ablasswerk mit einer Seitenwehre. Diese Art Werker ist die vortheilhasteste und dermahl allgemein; nur ausnahmsweise, nähmlich da, wo an der Stelle der beabsichteten Werksanlage auf dem unteren Berge ein beträchtliches Gypsmittel vorliegt, so dass daselbst eine Versiedung, und somit auch die Anlage der Veröffnung nicht Statt sinden kann, sondern letztere über dem Gypsmittel erfolgen muss, werden Pittenwehren (eine von der Veröffnung durch das darunter besindliche Gypsmittel auf den unter diesem Gypsmittel befindlichen Wehrofen niedergetriebene Pitte, in welcher die Wehre demnach nicht stehend, sondern liegend angebracht wird) angewendet.

Diese Pittenwehren waren früher allgemein, dermahl aber sind sie bei jenen Werkern, wo das gesalzene Gebirge, wie gewöhnlich, bis auf den untern Berg anhält, aus dem Grunde verworfen, weil das ganze Salzgebirgmittel, durch welches die Wehrpitte abgeteuft ist, verloren geht, oder nur mit großer Beschwerde und Kosten zu Gute gebracht werden kann. Endlich bestehen auch Schöpfwerker, d.i. solche Werker, welche keine Wehre und keinen Wehrofen haben, und bei welchen die Soole demnach nicht nach unten abgelassen werden kann, sondern durch die Pitte mittelst Pulgen oder Metalltonnen aufgehaspelt, und durch den oberen Berg abgeführt werden muß.

Diese Art Werker ist, ihrer Kostspieligkeit in Ausförderung der Soole wegen, dermahl ganz verworfen, oder einzig und allein nur dort noch in Anwendung, wo ein Werk von dem tiefsten Berge, von welchem also gegen unten keine Kommunikation mehr Statt findet, angelegt werden muß.

Dermahl bestehen ein und vierzig Werker; hiervon sind aber bei der gegenwärtigen beschränkten Erzeugung nur dreizehn im Betriebe, die übrigen werden größten Theils zur Einschlagung (Aufbewahrung)
der Soole verwendet, indem die Soole zwei bis dritthalb Jahre abliegen soll, damit die fremdartigen Bestandtheile sich absondern können; daß dieses auch
wirklich erfolgt, beweisen die Selenite, welche in
desto größerer Menge in den Einschlagwerken sich
bilden, je länger diese nicht geleeret werden.

Im Durchschnitte fasst ein Werk drei Sudwochen (eine Menge Soole von 16000 Eimer) oder 48,000 Eimer. Schneiden zwei Werker sich zusammen, wenn die Versiedung zu sehr in die Ulmen (horizontal) erfolgt, so dass zwei Nachbarwerker in Verbindung kommen, woran jedoch meistens Unachtsamkeit Schuld ist; so entstehen wohl auch sehr große Werker. Das größte bei der hiesigen Saline ist das Euzenbergwerk, welches bei dreißig Sudwochen, und somit bei vier Mahl hundert achtzig tausend Eimer fasst.

Sammelt der Leist (der ausgelaugte Salzthon) sich in solcher Menge in einem Werke, dass dasselbe die ersorderliche Menge Wasser zu sassen nicht mehr vermag; so muss dasselbe gesäubert, d. i. der überslüszsige Leist hinweggeschasst werden. So lange der Leist nicht über den Horizont des Wehrosensirst kommt, kann noch durch den Wehrosen mit Hunden gesäubert werden, ausserdem muss die Säuberung mittelst Kübeln und Aushaspeln durch die Pitte ersolgen.

Auch Knappen- und Rüster-Berge (das gesalzene Gebirge, welches von den Hauern bei Verstreckungen und Veröffnungen ausgeschlagen, oder von dem Zimmerer nachgenommen wird) müssen gesäubert (weggefördert) werden.

Die geleerten Werker müssen eben so wie die neu angelegten angewässert, und zu diesem Behufe in den gehörigen Stand gesetzt werden.

Die Wehrsätze und Sümpse müssen eben so wie das brüchige Gebirge verrüstet (gezimmert), zum Hundelauf die Holzbahn hergestellt, die zusitzenden Tagwässer durch Verschalungen zusammengefangen, und durch Rinnen und Röhren abgeleitet, und der Wetterzug (die Zuführung der atmosphärischen Lust auf den ersorderlichen Punkt) mittelst Wetterthüren bewerkstelliget werden.

Diesen verschiedenen Beschäftigungen und Bedürfnissen zufolge theilet sich der Salzbergbetrieb in die Knappen-, die Sauber-, Wässerungs- und Rüsterarbeit; und es verdient hier bemerkt zu werden, dass die Menge der, der Grube zusitzenden, und daher zu fangenden und abzuleitenden Wässer, einer im Jahre 1768 erfolgten Messung zu Folge, 43,165,244 Eimer jährlich beträgt.

Die Ableitung der Soole erfolgt in Holzröhren vom Berge zum Sudhause, und die hierzu vorgerichtete einfache Strennleitung (das Ganze der Röhren, durch welche die Soole fließt) besteht aus 2248 Stück vierzehn Fuß langer Röhren.

Um die Soole genau in der erforderlichen Menge abgeben zu können, bestehen Zementstuben, in welche die Soolenleitung ein- und wieder ausmündet.

Um bei einer Beschädigung der Strennleitung nicht außer Sudbetrieb zu kommen, sind vom Pfannhause bis zum Hallthale hin sechs Surrstuben (Soolenbehälter) angelegt, welche bei 24,000 Eimer Soole fassen,

Die Versiedung der Bergsoole auf Kochsalz erfolgt zu Hall in den vorerwähnten viereckigen Pfannen, welche aus ein und einen halben Fuss in der Vierung messenden, drei bis vier Linien dicken Eisenblechen zusammengefügt sind, deren vierzehn Stück in der Vierung zur Bildung eines kleinen, und siebzehn Stück in der Vierung zur Bildung eines grossen Pfannenbodens erforderlich sind.

Diesemnach misst der Boden einer kleinen Psanne 462, jener einer großen aber 676 Quadratsus (die Fügungsräume einbegriffen), und einschließlich der Pransten (Stülpen) und des Ausberrgrandes (die Rast des ausgezogenen Salzes) besteht jede kleine aus 305, jede große aber aus 418½ Stück derlei Psanneneisen, deren eines zwischen 40 und 50 Psund wiegt; und da diese Psannen gewöhnlich zwischen 7 und 8 Zoll hoch gefüllt werden: so enthält eine kleine Psanne 160, eine große aber 240 Eimer Soole.

Jede Sudpfanne hat auf jeder der beiden freien Seiten (auf der vorderen wird das Salz ausgezogen, über die rückwärtige ziehen die Dämpfe in den Kamin) eine, zusammen also zwei Wärmpfannen; ferner zu jeder dieser beiden Seiten vier, zusammen also acht Abträufkammern, und unter jeder Abträufkammer-Abtheilung einen oberen, und von diesem unter jede Wärmpfanne hin einen untern, zusammen also vier Darrherde; endlich unter den oberen Darrherden eine, zusammen also zwei Kühlstätten; und zwischen diesen beiden Kühlstätten befindet sich in den Grund eingelassen die Laabstube (Raum für die Mutterlauge).

Von den Träufkammern gehen Gassen auf die obern Darren.

Die Feuerung erfolgt im Mittelpunkte der Sudpfanne, von wo Hitze und Rauch in Kanälen unter die Wärmpfannen und unter die Darren hin in die Rauchkamine (deren auf jeder Seite einer, zusammen also zwei bei jeder Pfanne sind) ziehen, und den darüber befindlichen Apparaten die erforderliche Wärme ertheilen. Die Bergsoole fliesst aus der Soolenleitung stätig in die Wärmpfannen, in welcher sie eine Temperatur von 68 Graden Reaumur im Durchschnitte erhält. Die also erwärmte Soole wird alle drei Stunden aus der Wärm- in die Sudpfanne nach Mass der erfolgten Verdampfung (gewöhnlich 2 Zoll der ganzen Fläche) und zwar nach jedem Statt gefundenen Ausberren, gelassen.

Die Verdampfung erfolgt auf der Obersläche: das Wasser entweicht in Dampfgestalt; das in der Lösung gewesene Salz bleibt zurück, bildet über dem Soolenspiegel eine Haut, an welcher die Krystallbildung vor sich geht, und die ihrer spezifischen Schwere wegen von Zeit zu Zeit zu Boden fällt, und alle drei Stunden ausgeberrt (ausgezogen) und zum Abrinnen der mit ausgezogenen Soole durch drei Stunden auf dem Berrgrand (Ausziehstätte) gelassen, sofort aber in die Träufkammer übertragen, und von dieser immer aus der zuerst gefüllten Träufkammer, somit nach 24 Stunden auf den Trockenherd, von diesem aber nach drei Stunden auf die Kühlstätte ge-- geben, und zwei Mahl im Tage, nähmlich Vor- und Nachmittags, und zwar für den inländischen Verschleis in Säcken zu 150 Pfund, für den ausländischen aber in 500 Pfund haltende Fässer verpackt wird.

Nach jeder Sudwoche (im Durchschnitte zu vierzehn Tagen) wird ausgelöscht, um die in den Pfannen gesammelte Mutterlauge, die ihrer Bestandtheile wegen das Salz flüssig macht und röthet, in die Laabstube abzulassen; hiernach aber alsogleich wieder untergefeuert: nach Verlauf dreier Sudwochen wird Rufskaltschicht gehalten (Stillstand, um den Rufs aus den Kanälen wegzuschaffen, und die allfälligen kleinen Gebrechen auszubessern), welche durch drei bis

vier Tage währt: und alle Jahre (des Verschleisses wegen zur Sommerszeit) wird einmahl Hauptkaltschicht gemacht, um den ganzen Sudapparat auszubessern; wozu vier bis sechs Wochen erforderlich sind.

Mit einer Hallklaster (397 Wiener Kubiksus) Fichtenholz sollen 107 Zentner, und mit einem Zentner Steinkohlen 214 Pfund Salz, und hiernach binnen vier und zwanzig Stunden bei den kleinen Pfannen 90 Zentner, bei den großen Steinkohlenpfannen 135, und mit den großen Holzpfannen 150 Zentner; und in einem Jahre (nach Abschlag der Auslöschtage, der Ruß- und Hauptkaltschichten) mit einer kleinen Pfanne 24, mit einer großen Steinkohlenpfanne 36, und mit einer (großen) Holzpfanne 40 tausend Zentner Salz erzeugt werden. Diesemnach können mit den bestehenden vier kleinen und vier großen Pfannen (wovon zwei große Holzpfannen sind) jährlich  $\frac{300}{m}$  Zentner Salz erzeugt werden; wozu bei 1400 Hallklaster Holz, und bei 70,000 Zentner Steinkohlen ersorderlich sind.

Zu der dermahl beschränkten Erzeugung von 200,000 Zentner Salz sind bei 1150 Hallklaster Holz, und bei 42,000 Zentner Steinkohlen ersorderlich. Qualität des Brennstosses, Temperatur, Witterung, und selbst das Vorwalten des einen oder des anderen Windes, äußern einen mächtigen, meistens nachtheiligen Einslus auf die Salzausbringungsmenge mittelst einer bestimmten Menge Brennstosses.

Einer der vorzüglichsten Betriebsstoffe ist der Brennstoff, welcher in Holz und Steinkohlen besteht.

Für die Salinen wird nur wenig Holz aus den der Saline nahe liegenden ärarischen Forsten des *Unter*innthales durch Unterthanen im Gedinge geliefert: der größte Theil wird aus den nur mit geringer Ausnahme durchgehends ärarischen Forsten des Oberinnthales genommen, aus welchen auch der größte Theil des Brennstoffes für die Stadt Innsbruck gehohlt werden muss. Bis zum Jahre 1819 erfolgte die Holzlieferung aus diesen Forsten sowohl für Innsbruck als die Saline durch einen Privatgedinger; seit dieser Zeit aber wird sie mit mehr Geld - und Forst-Okonomie durch die drei Waldamter Prutz, Reutti und Telfs in eigener ärarischer Regie betrieben; und es ist vor Augen liegend, dass das Holz, welches von der äußersten Westnord - und Nordwest - Gränze auf achtzehn bis zwanzig Stunden weit nach Hall und Innsbruck gebracht werden muss, eine Zeit von drei bis vier Jahren bedarf, bis es vom Stamme in dem Walde auf Ort und Stelle gebracht werden kann; besonders von Reutti, wo es bald über See getriftet, bald auf große Strecken zu Achse weiter befördert, und bald wieder auf dem Innstrome an den Bestimmungsort geflösset werden muss.

Die Steinkohlen (Pech- und Schieferkohle) werden in eigener Regie auf dem Steinkohlenflötze zu Häring (zwei Stunden von Kufstein aufwärts an des Innes rechtem Ufer nächst Kirchbichl gelegen), woselbst das Flötz auf Alpenkalkstein abgelagert ist, gewonnen, von da in das Magazin zu Kastengstatt zur weiteren Transportirung mittelst der Achse überführt, und sofort auf dem Inn nach Hall verschifft.

Auch die erforderlichen Maurungs-Materialien, nähmlich Ziegel und Kalk, werden in eigener Regie erzeugt; die zur Verpackung des Salzes für den ausländischen Verschleiß erforderlichen Fässer werden hingegen durch eine eigene zünstige Fässermeisterschaft (bürgerl. Böttcher), welche die Fässermaterialien von dem Amte in bestimmten Preisen erhält, gegen Vergütung eines stätigen Preises versertiget.

## Personalstand.

Der Personalstand war zur Zeit der großen Erzeugung bei dem Salzberge mit 478, und bei dem Pfannhause mit 230 Individuen bestimmt; bei der dermahl verminderten Erzeugung wird er bei dem Salzberge auf 370, und bei dem Pfannhause auf 153 Individuen herabgesetzt. Hierunter sind zwar die Meister und das Aufsichts-Personale, aber nicht die Beamten begriffen, deren bei dem Salzberge zwei, bei dem Pfannhause aber drei bestehen, welche letztere auch die Salmiakfabrik mitbesorgen müssen.

Noch bestehen bei der Saline dreizehn Schmiede und fünf Schlosser, einschließlich der Meister, welche alle bei der Saline (mit Ausnahme des Gruhenzeuges, wofür eigene unter dem Berg-Personale bereits begriffene Bergschmiede bestehen) vorfallenden Schmiedund Schlosserarbeiten, hierunter auch Wägen und Maschinen, zu verfertigen haben. Zur Verfertigung jener Eisen-Fabrikate aber, welche unter dem Wasserhammer ausgearbeitet werden müssen, besteht zu Ab/sam (eine halbe Stunde von Hall) eine ämtliche Großsschmiede, die einem Privaten zu diesem Endzwecke in Bestand gegeben ist.

Zum Behuse des sür eine so große Anstalt nothwendig sehr ausgedehnten Bauwesens besteht nur das Meister- und Aussichts-Personale; die gemeinen Arbeiter, als Maurer, Zimmerleute und Handlanger (Taglöhner, hierlands Raucharbeiter genannt) sind nicht stabil, sondern werden nach Erforderniss von Zeit zu Zeit ausgenommen; bloß zwei Tischler sind, als stätig beschäftiget, angestellt.

Bei der Holzbringung aus dem Oberinnthale werden die von dem letzten Privatgedinger beschäftiget gewesenen Arbeiter verwendet.

Das Steinkohlenwerk zu Häring — welches bloss den Bedarf für die Saline erzeugt — beschäftiget nebst zwei Beamten, drei Aufsehern und Meistern, fünf und fünfzig Arbeiter: die Ziegel- und Kalkerzeugung aber wird zu Hall bloss durch Taglöhner unter der Leitung und Aufsicht eines stabilen Meisters betrieben.

Endlich bestehen zur Besorgung der Viktualienund Material-Magazine sechzehn Arbeiter und Aufseher; dann zur Beachtung und Handhabung der Sicherheit der Gebäude und des sonstigen beweglichen Ärarialgutes siebzehn Wächter und ein Aufseher; so wie den auf hiesige Lehen radizirten zwei Bauamtsführern, jedem ein Knecht von der Saline unterhalten wird, welcher zum Auf- und Abladen der zu überführenden Stoffe bestimmt ist. Beschreibung der mit der Saline zu Hall verbundenen Salmiakfabrik.

Jiese Anstalt verdankt ihre Entstehung dem salzburgischen Landmanne Ei/s v. Sollheim, welcher im Jahre 1786 hierzu den Vorschlag machte, und dafür eine Remuneration von eintausend Stück Dukaten erhielt. Allein v. Sollheim scheint zu wenig theoretische und praktische Bildung gehabt zu haben, zu wenig Laborant im Großen gewesen zu seyn, als dass er dieses Unternehmen einem gedeihlichen Erfolge hätte zuführen können. Der hochverdiente Gubernialrath und Haller Salinen-Direktor v. Menz, dem die hiesige Saline ihre Vervollkommnung zu verdanken hat, regelte das im Großen zu beobachtende technische Verfahren, und brachte auch die Salmiakfabrik in einen solchen Betrieb, dass bereits im Jahre 1702 an reinem sublimirten Salmiak 31 Zentner, 86 Pfund, in dem darauf folgenden Jahre aber schon 145 Zentner, 02 Pfund erzeugt wurden.

Seit dieser Zeit erhielt sich dieselbe in einem immer gleichen Betriebe, so daß sie im Allgemeinen eine Jahreserzeugung von 150 Zentner zwar nicht überstieg, aber auch unter eine solche von 100 Zentner nicht herabsank, obschon zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts die Salmiakfabrik zu Nusdorf nächst Wien als ein Abkömmling der hiesigen entstand, und sich zu einer beinahe permanenten Erzeugung jährlicher 200 Zentner emporschwang.

Jede Verbindung des Ammoniaks mit Salzsäure gibt Salmiak, und es handelt sich demnach bloss darum, diese Verbindung im Grossen dergestalt zu bewerkstelligen, dass sie bei Vollkommenheit des Produktes auf die möglichst wohlfeile Art erfolge.

Bei der hiesigen Salmiakfabrik wird kohlensaures Ammoniak aus Menschenharn, mittelst Destillation desselben, erzeugt; und durch die Bittersoole (eine Auflösung von salzsaurem Kalk und salzsaurer Bittererde) vermöge doppelter Wahlverwandtschaft zerlegt. Auf diesem Wege entsteht der Salmiak, oder eigentlich die Salmiaklauge, und die ordinäre, so wie die feine Magnesia fallen als Nebenprodukte ab.

Der hiesige Salmiakerzeugungs-Prozess besteht demnach in der Darstellung

- a) des Ammoniaks;
- b) der Bittersoole;
- c) der Salmiaklauge, und des Blumensalmiaks; und hieraus
- d) des sublimirten Salmiaks.
- a) Der Harn-Destillir-Apparat besteht in einer Eisenpfanne als Kolben, einem Bleihute als Helm, und einer Tonne als Vorlage.

Der Harn wird in die Pfanne gegeben, durch darunter befindliches mäßiges Feuer verdampst, und dieser Dampf an dem Bleihute, welcher von außen stets durch frisches Wasser überslossen und kühl erhalten wird, zur Flüssigkeit verdichtet, welche an des Hutes Wänden ab-, und in eine rings um den Hut von innen besindliche Rinne, von dieser aber in die Tonne läuft.

Es werden auf einmahl 10 Eimer Harn in die Pfanne gegeben, und hieraus durch angemessene Erwärmung und Destillation 2½ Eimer kohlensaures Ammonium erhalten.

- b) Die Bittersoole wird aus der, bei dem Salzsude abfallenden Mutterlauge dadurch erzeugt, dass letztere — welche aus Kochsalz, salzsaurem Kalke, salzsaurer Bittererde, Bittersalz, Gyps und Glaubersalz besteht — in kleinen viereckigen Sudpfannen abgedampft, und das bei dieser Verdampfung fallende Kochsalz ausgeberrt wird. Dieses Kochsalz ist durch die übrigen Bestandtheile der Mutterlauge verunreiniget, von etwas röthlicher Farbe, bitterlichem Geschmacke, und größeren Krystallen als das gewöhnliche Kochsalz, und wird Weisschluder genannt. Die bei dieser Verdampfung zurückbleibende Mutterlauge wird der Abkühlung zugeführt; Gyps, Bitterund Glaubersalz schießen zu Krystallen an, und die verbleibende Flüssigkeit ist die Bittersoole (salzsaure Kalk- und salzsaure Bittererde-Auflösung).
- c) Durch Vermengung des kohlensauren Ammoniaks mit der Bittersoole erfolgt eine Trennung der Bestandtheile dieser beiden Stoffe, und eine wechselseitige Verbindung derselben. Die frei werdende Kohlensäure des Ammoniaks verbindet sich mit der Kalk- und Bittererde der Bittersoole zur ordinären, und beziehungsweise feinen Magnesia (magnesia nitri und magnesia muriae); das reine Ammoniak aber mit der Salzsäure, und bildet die Salmiaklauge, aus welcher durch Abkühlung der Salmiak federartig (der Blumensalmiak) anschießt; welcher
- d) getrocknet, und in steinerne, mit steinernen Deckeln geschlossene Kolben gegeben, bei gehö-

rigem Hitzgrade sich in große Kuchen aufsublimirt, und so den sublimirten Salmiak bildet.

Die (c) niedergefallene Magnesia wird in Formen gegeben, getrocknet und gereiniget, wornach dieselbe Kaufmannsgut ist.

Im Durchschnitte werden jährlich 120 bis 150 Zentner Salmiak, 8 bis 10 Zentner feine, und 30 bis 40 Zentner ordinäre Magnesia, dann gegen 3000 bis 3500 Zentner Weisschludersalz erzeuget, und auch abgesetzt.

Die Salmiakfabrik beschäftiget unmittelbar zwölf Menschen, welche stabile Arbeiter sind, im Wochenoder Schichtenlohne stehen, Proviant oder Provision, wie die Pfannhausarbeiter der Salinen genießen, und auch in Krankheits- und Sterbefällen wie diese behandelt werden.

Mittelbar, und zwar vorzüglich durch die Harnsammlung und Einlieferung, beschäftiget dieselbe aber viele Menschen, und gerade die ärmste Klasse. Wenn nun gleich die Zahl derselben nicht mit Bestimmtheit erhoben werden kann: so lässt sich doch aus dem Erfolge, nähmlich aus dem Betrage von 3000 bis 3500 fl., auf welchen sich die Harneinlösung jährlich beläuft, schliessen, dass gegen dreissig Familien hierdurch ihren Unterhalt finden. Sowohl der sublimirte Salmiak als die Magnesia werden in Stücke zerschlagen, in Fässer verpackt, und, besonders ersterer, nach Triest verschlissen. Das Weißschludersalz wird der Vendition zum Verschleiße übergeben. Dieses Salz wird hauptsächlich zur Besalzung des Heues, und somit als Futter, besonders für das Hornvich, verwendet.

Die Preise dieser Fabrikate standen im Jahre 1801 zu 110 fl. der sublimirte Salmiak, zu 120 fl. die feine, und zu 16½ fl. die ordinäre Magnesia pr. Zentner; dermahl bestehen sie zu 76, 70 und beziehungsweise 30 fl. pr. Zentner; bei Abnahmen im Großen wird auch Diskont zu dritthalb bis fünf Prozent gegeben.

ieĹ

Ď,

b

bir

cŁ

Der numeräre Gewinn bei dieser Unternehmung ist unbedeutend: er besteht vorzüglich darin, dass zwei ganz werthlose Stoffe zu Gute gebracht, der lokalen ärmsten Menschenklasse Unterhalt verschafft, und ein Geldumlauf von jährlichen 16 bis 20,000 Gulden erzielet wird.

VI.

Ausweis über die in *Böhmen* bisher bekannt des Feldspathes

|              |                                     |                                       | Porzellar                           | nerdarten                                                                    | `          |        |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Kreis.       | Dominium.                           | Fundort.                              | im Feuer<br>sich nicht<br>färbende, | im Feuer<br>sich färben-<br>de, und nur<br>zu Kasset-<br>ten an-<br>wendbar. | Feldspath. | Quarz. |
| Czaslauer.   | Rosohatetz.<br>Seelau.<br>Lukawetz. | Im Walde.<br>AufFeldern.<br>Im Walde. | • •                                 |                                                                              |            | 1 1 1  |
| Leitmeritzer | Neuschlofs.                         | Gemeinde<br>Klum.                     |                                     | ı                                                                            | ٠          | ·      |
| detto.       | detto.                              | detto.                                |                                     |                                                                              | •          | 1      |
| detto.       | detto.                              | detto.                                | • •                                 | 1                                                                            | •          | •      |
| detto.       | detto.                              | Gemeinde<br>Robitz.                   |                                     | 1                                                                            | -          | ٠      |

# gewordenen Fundörter der Porzellanerdarten, und Quarzes.

| Geognosti-<br>sche Ver-<br>hältnisse.                                                                 | Mächtigkeit<br>des Vór-<br>kommens.                                  | Gewin-<br>nungsart.                              | Beschaffen-<br>heit.                                                         | Ort und Art der<br>Verwendung.                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lager im<br>Glimmer-<br>schiefer.                                                                     | Eine bis<br>zwei Klafter<br>tief.                                    | Durch Stol-<br>lenbau, aber<br>kostspielig.      |                                                                              | Zur Glaserzeu-<br>gung.                                                                                                                                             |
| Kemmt in<br>einemBerg-<br>rücken<br>theils in,<br>theils bei<br>der Porzel-<br>lanerde als<br>Gerippe | Unbestimmt  In einem ganzenBerg- rücken von bedeuten- dem Um- fange. | Durch Tag-<br>arbeit.<br>Durch Tag-<br>arbeiter. | Mit Quarz<br>u. Eisenoxyd<br>vermischt,<br>Mit Eisen-<br>oxyd ge-<br>mischt. | In der Klumer<br>Porzellan - und<br>Steingutfabrik,<br>Wurde bisher nur<br>in der Klumer Fa-<br>brik benützt.                                                       |
| Nor. In vor. sprengten Lagern. Schichten- weise.                                                      | Unbestimmt<br>detto.                                                 | Durch Tag-<br>arbeit.<br>Durch Gru-<br>benbau.   | Mit Hora-<br>blauerdo<br>und Eisen-<br>oxyd ge-<br>mischt.<br>Grau.          | Wird in der Klu-<br>merPorzellan und<br>Steingutfabrik zu<br>Kassetten ge-<br>braucht.<br>Wird nur zu ge-<br>meiner Töpferar-<br>beit in böhmisch<br>Leipa benützt. |

| Ī | -         |                          |                                                                                                                        | Porzellan                           | erdarten                                                                     |            |        |
|---|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|   | `Kreis.   | Dominium.                | Fundort.                                                                                                               | im Feuer<br>sich nicht<br>färbende. | im Feuer<br>sich färben-<br>de, und nur<br>su Hasset-<br>ten an-<br>wendbar. | Feldspath. | Quare. |
| F | Saazer.   | Herrschaft<br>Klösterle. | Klösterle.                                                                                                             |                                     | 1                                                                            |            |        |
|   | detto.    | detto.                   | detto.                                                                                                                 |                                     | 1                                                                            |            | -      |
|   | detto.    | detto.                   | Prödlofs.                                                                                                              |                                     |                                                                              | 1          |        |
|   | Elbogner. | Aich.                    | Bei demDor-<br>fe <i>Dallwitz</i><br>auf Feldern.                                                                      | -                                   | •                                                                            | •          | •      |
|   | detto.    | Dallwitz.                | Dallwitz.                                                                                                              | •                                   | •                                                                            | 1          |        |
|   | detto.    | Giefshübl.               | Bei Giefs-<br>hübl im<br>Waldgrund                                                                                     |                                     |                                                                              | •          | 1      |
|   | detto,    | Elbogen.                 | Bei den Dö<br>fern Neu-<br>sattl, Grün<br>las, Grand<br>sau, Put-<br>schirn, Jan<br>sen, Unt-<br>kodau un<br>Doglasgrü | 2-<br>e-<br>e-<br>d                 | 1                                                                            | •          |        |

| Geognosti-<br>sche Ver-,<br>bältnisse.                                  | Mächtigkeit<br>des Vor-<br>kommens. | Gewin-<br>nungsart.                                                      | Beschaffen-<br>heit.                                                                                      | Ort und Art der<br>Verwendung.                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| detto.                                                                  | Bedeutend.                          | Durch Tag-<br>arbeit.<br>detto.                                          | Mit grobem<br>Sand ver-<br>mengt,<br>detto.                                                               | zu Töpferarbeit<br>verwendet.<br>Wird in der Por-<br>zellanfabrik in Klö-<br>sterle zu Kassetten<br>gebraucht.<br>Wird in der Por-<br>zellanfabr. zu Klö-                       |
| Mit etwas<br>Sand ver-<br>mengt.                                        | Unbedeu-<br>tend.<br>Sehr bedeu-    | ben ohne or-<br>dentlichen<br>Bau,                                       | scheint eine<br>Fortsetzung<br>des bei Zett-<br>litz befindli-<br>chen mächti-<br>gen Flötzes<br>zu seyn. | Wurde bisher nur in der Dallwitzer Steingutfabrik benützt.                                                                                                                      |
| festenStein<br>Ziemlich<br>rein.                                        | tend.  Bedeutend.                   |                                                                          | Hoch - und<br>auch weiß-                                                                                  | Wird in der Dall-<br>witzer Steingut-, u.<br>Elbogner Porzel-<br>lanfabrik verwen-<br>det.<br>Wird in den Flit-<br>ter- und Steingut-<br>fabriken zu Giefs-                     |
| In Lagen<br>zwischen<br>den häufi-<br>gen Stein-<br>kohlen-<br>flötzen. | Sehr bedeu-<br>tend.                | Durch Abräumen, und im Bergbau ohne besondere hierauf verwendete Kosten. | Größten-;<br>theils rein,<br>nur mit et-<br>was Eisen<br>vermengt.                                        | hübel, Hammer, Dallwitz, Altroh- lau, Oberkodau und Klösterle ge- braucht. Wird in der El- bogner Porzellan, und in der Unter- kodauer Steingut- fabrik zu Kassetten verwendet. |

|            |                                    |                                                          | Porzellar                           | erdarten                                                                     |            |        |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Kreis.     | Dominium.                          | Fundort:                                                 | im Fouer<br>sich nicht<br>färhende. | im Feuer<br>sjeh färben-<br>de, und nur<br>su Rasser-<br>ten an-<br>wendbar, | Feldspath. | Quarz. |
| Elbogner.  | Katsengrün,                        | Im Walde,<br>kaltes Brün-                                |                                     |                                                                              | 1          | •,     |
| detto      | Lauterbach.                        | nel genannt.<br>In der Ge-<br>birgsgegend<br>nächst Lau- |                                     | • •                                                                          | 1          | •      |
| detto.     | Tippel <b>sgr</b> ün               | terbach.<br>Bei dem Dor-<br>fe Zettlits.                 | 1                                   | • •                                                                          |            | •      |
| detto.     | detto                              | Bei demDor-<br>fe Tippels-<br>grün.                      |                                     | •                                                                            | 1          |        |
| Klattauer. | Herrschaft<br>Bischoftel-<br>nits- | Putzlitz.                                                | •                                   | 1                                                                            |            |        |
| detto.     | Merklin,                           | Auf der Hut-<br>weide bei<br>dem Hofe                    |                                     | 1                                                                            | •          | :      |
| detta.     | Wostra-<br>t <b>s</b> chin,        | Biadl.<br>Wostra-<br>tschin.                             |                                     |                                                                              | 1          |        |
| detto.     | Muttersdorf                        | Aufden Feldern ser-<br>streut.                           |                                     |                                                                              |            | 1      |

| Geognosti-<br>sche Ver-<br>hältnisse.              | Mächtigkeit<br>des Vor-<br>kommens. | Gewin-<br>nungsart-                   | Beschaffen-<br>heit.                                          | Ort und Art der<br>Verwendung,                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InLagen im<br>festenStein                          | Unbedeu-<br>tend.                   | Durch Gra-<br>ben.                    | Mittelmäßig                                                   | Bisber ohne Ab-<br>satz.                                                                                                                                                                                  |
| detto.                                             | detto.                              | detto.                                | detto.                                                        | In der Porzellan-<br>fabrik zu <i>Elbogen</i><br>u. <i>Schlaggenwald</i> .                                                                                                                                |
| Rein und<br>fett.                                  | In großer<br>Quantität.             | Durch or-<br>dentlichen<br>Grubenbau. | Sehr gut,<br>ohne Zusatz.                                     | Deckt größten- theils den Bedarf der Porzellanfabri- ken in Schlaggen- wald, Elbogen und Hammer, und wird häufig in der Alt- rohlauer, Dallwi- tzer, Hammerer u. Gießhübler Stein- gutfabrik ge- braucht. |
| Als Felsen-<br>bruch.                              | Bedeutend.                          | Durch unor-<br>dentlichen<br>Bau-     | Sehr rein.                                                    | In den Steingut- fabriken zu Altroh- lau, Kodau und D. Wwitz, dann in der Schlaggenwal- der Porzellan- fabrik.                                                                                            |
| Zwischen Thonschie- ferlagen als Lager. Als Lager. | tend.                               | Bisher keine<br>Durch Tag             | Enthält viel<br>Sand, und<br>ist sehr un-<br>gleich.<br>Rein, | Bisher keine.<br>Wird einheimisch                                                                                                                                                                         |
| -                                                  | tend,                               | arbeit.                               |                                                               | zu gemeinen Haf-<br>nergeschirren ge-<br>braucht.                                                                                                                                                         |
| In Gräben<br>zwischen<br>den Fel-<br>dern.         | Kann nicht<br>angegeben<br>werden.  |                                       | Schön und<br>rein.                                            | Wird in dor Tan-<br>nower Steingutfa-<br>brik benütst.                                                                                                                                                    |
|                                                    | Unbedeu-<br>iend.                   | Durch das<br>Aufsam-<br>meln.         | Rein.                                                         | Wird zur Glaser-<br>zeugung in den ein-<br>heimischen Glas-<br>hütten gebraucht.                                                                                                                          |

|                            |                                 |                                                              | Porzellar                           | erdarten                                                                     |            |        |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Kreis.                     | Dominium.                       | Fundort.                                                     | im Feuer<br>sich nicht<br>färbende. | im Feuer<br>sich färben-<br>de, und nur<br>zu Hasset-<br>ten an-<br>wendbar. | Feldspath. | Quarz. |
| Kaurzimer.                 | Schwarzko-<br>stelletz.         | Mielnick                                                     | 1                                   | •                                                                            | ٠          |        |
|                            |                                 |                                                              |                                     |                                                                              |            |        |
| Bunslauer.                 | Böhmisch-<br>Aicha,             | Wald Lu-<br>chow.                                            | • •                                 | <b>.</b>                                                                     | •          | ٠      |
| detto:<br>detto.<br>detto. | detto.<br>detto.,<br>detto,     | An mebrern<br>Orten,<br>Jaschken-<br>berg,<br>Wald Boret,    |                                     |                                                                              |            | I      |
| Taborer.                   | Herrschaft<br><i>Mühlhausen</i> | Dorf Boze-<br>tits am Brze-<br>ster und Sil-<br>nitzer Berg. | 1                                   | -                                                                            | •          | •      |
| detto,                     | detto.                          | đettov                                                       | •                                   |                                                                              |            | 1      |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geognosti-<br>sche Ver-<br>hältnisse.                                                                                                                                                     | Mächtigkeit<br>des Vor-<br>kommens.                                                                                                                                              | Gewin-<br>nungsart.                                                                               | Beschaffen-<br>heit.                                                                                    | Ort und Art der<br>Verwendung.                                                                                                                                                                                                                             |
| Als Thon<br>deutlich<br>geschich-<br>tet.                                                                                                                                                 | Unter den<br>Ackerfel-<br>dern in einer<br>Tiefe von 7<br>bis 12 Ellen,<br>in einer<br>Schichte von<br>1 bis 11/40/l-<br>len Dicke.                                              | die Art. des<br>Brunnengra-<br>bens eine<br>senkrechte<br>Öffnung bis<br>an den edlen<br>Thon ge- | kreide-<br>weiß, theils<br>grau, beim<br>Anfühlen                                                       | Im Jahre 1822 wurden 239 Strich gewonnen, wovon 75 Strich in die Konopischter Porzellanfabrik, 114 Strich in verschiedene Glasfabriken, und 50 Strich an die Töpfer abgesetzt wurden.                                                                      |
| Weifse Thon-<br>erde, oberflä-<br>chig mit ge-<br>wöhnlicher<br>Thonerde be-<br>deckt; Unter-<br>lage Hies.                                                                               | Unbedeu-<br>tend.                                                                                                                                                                | Wird nicht<br>gegraben.                                                                           | Rein und<br>gut.                                                                                        | Bisher ohne Ber<br>nützung.                                                                                                                                                                                                                                |
| Ohne Lager. Als Berg-krystall. Glassandstein als Felsen.                                                                                                                                  | Äußerst un-<br>bedeutend.<br>In großer<br>Quantität,<br>detto.                                                                                                                   | Keine.<br>Keine.<br>Wird gebro-<br>chen.                                                          | Erscheint nur<br>als Zusats.<br>Rein.<br>Gut.                                                           | Ohne Benützung.  Bisher ohne Benützung.  Wird in der Glashütte zu <i>Neuwiese</i> verwendet.                                                                                                                                                               |
| Ist sehr rein, fein und fett; kommt sehr nahe der Porseilanerde v. der Aue bei Schnesberg in Sacheen;übertrifft nicht nur alle böhmische, sondern such die Passaner Erde. Gemeiner Quarz. | Komint im<br>Stocklager<br>sehr mächtig<br>vor, nach ge-<br>schehener<br>Nachgra-<br>bung tiefer<br>als 9 n. ö.<br>Klaft., u. weit<br>ausgebreitet<br>In bedeuten-<br>den Lagen. | Durch Tag-<br>arbeiten.<br>detto.                                                                 | Fein, rein und fett, auf der Oberfläche fleischfärbig, tiefer ganz weiß, viel feiner und fetter.  Rein. | Nach der erprobten vorzüglichen Eigenschaft ist diese Erdarf sur Erseugung eines sehr feinen Porzellans geeignet; bis Jetzt ist außer geringen Proben in verschiedenen Fabriken Voin großer Gebrauch von derselben gemacht worden.  Bisher ohne Benützung. |

VII. Übersicht der in Böhmen befindlichen

|           |             |                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                           |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kreis.    | Dominium.   | Ort der<br>Fabrik. | Art und Be-<br>nennu w der<br>Fabrik.   | Nahmen des<br>Eigenthümers<br>der Fabrik. |
| Elbogner. | Dallwitz,   | Dallwitz.          | Steingut-                               | Julius Frei-                              |
|           |             | ,                  | fabrik.                                 | herr von<br>Schönau.                      |
|           |             |                    | ٠١.                                     |                                           |
| . (       |             |                    |                                         |                                           |
| detto.    | detto.      | detto.             | Porzellan- und<br>Steingut-             | Gebrüder <i>Hai-</i><br>dinger.           |
|           | ·           | ·                  | fabrik.                                 |                                           |
|           |             |                    | ,                                       |                                           |
|           |             |                    |                                         |                                           |
|           |             |                    | ,                                       | .                                         |
| detto.    | detto.      | Unterkodau         |                                         | Franz Niefsl.                             |
| -         |             |                    | fabrik.                                 |                                           |
| detto.    | Gielshühel. | Gielshühel         | Porzellan- und                          | Joseph Hla-                               |
|           | - 5000000   | 2.090,,,,,,        | Flittergut-<br>fabrik,                  | Joseph Hla-<br>dick.                      |
|           |             |                    | ,                                       |                                           |
|           | <b>)</b>    |                    |                                         |                                           |

# Porzellan - und Steingutfabriken.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | verwendet Ma-<br>alien                                                                                                                                                                                                      | Gattung und                                                                                                                                                                                                                           | Abastasata                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| an Erdarten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | an Brennstoff,                                                                                                                                                                                                              | Vollkommenheit<br>der Produktion.                                                                                                                                                                                                     | Absatzorte<br>derselben.                                               |  |
| welche bezoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n werden von                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |  |
| zur Masse den Thon von Zettlitz, den Feldspath aus der Gegend von Lauterbach, den Quarz von den Schlaggenwalder Berghalden, und den Thon von den Herrschaft Elbog- ner Erzeugungs- örtern. Den Thon von der Herrschaft Elbo- gen, und Quarz von der Gießhüb- ler Herrschaft. Thon von Zettlitz, Feldspath von Typelsgrün, und Quarz von eige- | lichen Revier von  Aich, größten- theils aber mit Steinkohlen von Putschirn, Elbog- ner Herrschaft. Ausschließlich mit Steinkohlen.  Mit Steinkohlen aus eigenen Stein- kohlenwerken bei Doglasgrün, El- bogner Herrschaft. | verschiedene andere Artikel von guter Qualität.  Tafel-, Kaffeh- und alle Gattungen die, serGeschirre, weiß und gemahlt von vorzüglicher Qualität.  Tafel-, Kaffeh- und verschiedene Arten anderer Steingutgeschirre.  Alle Arten Ge- | Pesth.  Prag, Mähren. Österreich und Ungarn.  Prag, Mähren und Ungarn. |  |

| Kreis.     | Dominium.                        | Ort der<br>Fabrik.  | Art und Be-<br>nennung der<br>Fabrik  | Nahmen des<br>Eigenthümers<br>der Fabrik. |
|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Elbogner.  | Petschau.                        | Hammer.             | Porzellan-<br>fabrik.                 | Joseph Rei-<br>chenbach.                  |
| detto.     | Tippels-<br>grün.                | Altrohlau.          | Steingut-<br>fabrik.                  | Benedikt Haſs-<br>lacher et<br>Comp.      |
| detto.     | Bergstadt<br>Schlaggen-<br>wald. | Schlaggen-<br>wald. | Porzellan-<br>fabrik.                 | Liepert und<br>Haafs.                     |
| •          |                                  | ,                   | ***                                   |                                           |
| Klattauer. | Stockau.                         | Tanowa.             | Steingut - und<br>Fayance-<br>fabrik. | Franz Jos.<br>Mayer.                      |
|            |                                  |                     |                                       |                                           |
| Saazer.    | Herrschaft<br>Klösterle.         | Klösterle.          | Porzellan-<br>fabrik,                 | Joseph Math.<br>Graf v. Thun.             |
|            |                                  |                     |                                       |                                           |

| Hierbei werden<br>teria                                                                                                                       |                                                                                            | Gattung und                                                                                                                          | Alastasta                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| an Erdarten, an Brennstoff,                                                                                                                   |                                                                                            | Vollkommenheit<br>der Produktion.                                                                                                    | Absatzorte<br>derselben.                                                      |
| welche bezoge                                                                                                                                 | n werden von                                                                               | ,                                                                                                                                    |                                                                               |
| Thon von Zettlitz.<br>Feldspath von<br>Tippelsgrün.                                                                                           | Bloß mit Holz aus<br>den , Herrschaft<br><i>Petschauer</i> , bedeu-<br>tenden Waldungen.   | Geschirre von gu-<br>ter Qualität.                                                                                                   | Prag und<br>die vorzüg-<br>lichsten böh-<br>mischen<br>Provinzial-<br>städte. |
| Thon von Zettlitz, Feldspath von Tippelsgrün, Quarz, theils eige- nen, und theils von Giefshübel.                                             | Mit Steinkohlen<br>von der Herrschaft<br>Elbogen.                                          | Verschiedene Gat-<br>tungen weißes und<br>gemahltes Ge-<br>schirr.                                                                   | Prag und<br>Mühren.                                                           |
| Thon von Zettlitz,<br>Feldspath von<br>Lauterbach.                                                                                            | Holz aus den<br>Schlaggenwalder<br>und Herrschaft El-<br>bogner Waldun-<br>gen.            | Alle Gattungen weißes, gemahltes, glattes und gerändertes Porzellangeschirr, und andere Artikel von vorzüglicher Güte und Schönheit. | Prag, Möh-<br>ren, Ungarn<br>und ins Aus-<br>land.                            |
| Zu Steingut 380 Zentner Thon von Flöhau, unweit Podersam, zu Kas- setten 90 Zentner Thon von der Herrschaft Teinitz, Klattauer Kreises.       | 200 Klafter Holz<br>von der Herrschaft<br><i>Kauth</i> .                                   | Alle Arten Tafel-<br>geschirr von vor-<br>züglicher Güte.                                                                            | Bühmen,<br>Österreich,<br>besonders<br>aber Ungarn                            |
| Zu Steingut 490 Zentner Thon von Puschwitz, Saazer- und Zettlitz, El- hogner Kreises; zu Kassetten 200 Zentner Thon von Klösterle und Kaaden. | 635 Klafter Holz<br>von der Herrschaft<br>Klösterle und den<br>angränzenden Do-<br>minien. | Tafel- und Kaffeh-<br>geschirr, dann                                                                                                 | Böhmen,<br>Österreich,<br>Mähren und<br>Ungarn.                               |

| Kreit.             | Dominium.                 | Ort der<br>Fabrik. | Art und Be-<br>nennung der<br>Fabrik   | Nahmen des<br>Eigenthümert<br>der Fabrik. |  |  |  |
|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| Leitme-<br>ritzer. | Herrschaft<br>Neuschlofs. | Klum.              | Porzellan- und<br>Steingut-<br>fabrik. | Anton Burger-<br>meister.                 |  |  |  |
| Hauptstadt.        | Prag.                     | Prag.              | Steingut-<br>fabrik.                   | Josepk Hübel.                             |  |  |  |
| Berauner.          | Herrschaft<br>Konopischt. | Teinit <b>s.</b>   | Steingut-<br>fabrik.                   | Herr Jos. Graf<br>von Wrbj.               |  |  |  |

| ا سود در بیشند در                                                   |                                                               |                                                                                                     |              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| Hierb <b>ei we</b> rden<br>terie                                                                        |                                                               | Gattung und                                                                                         | Absatzorte   |  |  |  |
| an Erdarten,                                                                                            | an Brennstoff,                                                | Vollkommenheit<br>der Produktion.                                                                   | derselben.   |  |  |  |
| welche bezoge                                                                                           | n werden von                                                  |                                                                                                     |              |  |  |  |
| Zu Steingut 50 Fubren Thon aus der Gegend bei Klum, und 20 Fub- ren zu Hassetten von der Gemeinde Klum. | 150 Klafter Holz<br>von der Herrschaft<br><i>Hirschberg</i> . | Vervollkommnung                                                                                     | nur in klei- |  |  |  |
| Die Erde wird von Flühau, Saazer-<br>und von Smetsch-<br>na, Rakonitzer<br>Kreises bezogen.             |                                                               | Steingutgeschirr<br>verschiedener Art,<br>dessen gute Quali-<br>tät hierlandes an-<br>erkannt wird. | Pesth, Te-   |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                               | Geschirre allerArt<br>von guter Qua-<br>lität.                                                      | • • •        |  |  |  |

#### VIII.

Über die Vorzüge der Bohlendächer gegen die gewöhnlichen Dacharten bei ökonomischen Gebäuden.

Vòn

Johann Wenzel Rulf,

fürstl. Schwarzenbergischem Bauinspektor, und beeidigtem Landmesser.

Die Anlage vollkommener Dachwerke verdient mit Recht die ganze Aufmerksamkeit eines Baumeisters. Obgleich sie nichts anders als nothwendige Übel von Gehäuden und große Feinde der Forste sind, und weder zur Festigkeit, noch zer Zweckmässigkeit und Schönheit viel beitragen, und überdiess bei ihrer ursprünglichen Konstruktion zur beständigen Erhaltung außerordentliche Kosten nöthig machen, folglich ganz füglich beseitiget werden sollten; so fordert doch die Nothwendigkeit, die Gebäude gegen die verschiedenen Einwirkungen der Witterung zu sichern, ihre Anlegung. Da sie den obersten Theil oder den eigentlichen Schirm der Gebäude ausmachen, so müssen sie so angeordnet werden, dass das Ganze dadurch nicht viel verliert, d. i. sie müssen nicht nur fest und so klein als möglich. sondern auch, wo es die Umstände erfordern, geräumig seyn; denn Festigkeit ist in jeder, und Geräumigkeit oft in mancher Hinsicht ihre Haupthedingung. Es wird daher unter allen Dachungen diejenige die beste seyn, die nebst der kleinsten Obersläche diese

beiden Eigenschaften besitzt, und zugleich den geringsten Holzaufwand erfordert.

So wichtig indess die Errichtung vollkommener Dachwerke ist, und so sehr sie den gerechtesten Anspruch auf besondere Aufmerksamkeit des Baumeisters hat; so scheint sie dennoch denjenigen Theil der Zivilbaukunst auszumachen, welchem man vorzüglich diese Aufmerksamkeit versagt. Es ist zwar nicht zu läugnen, dass die bis jetzt aufgeführten gewöhnlichen Dachwerke in Absicht ihrer Dauer und Festigkeit auf den Beifall gerechte Ansprüche machen; aber einer getreuen Nachahmung hat man es auch zu danken, dass sie bis jetzt weder viel verbessert noch verschlimmert worden sind. Eben dadurch, dass man bei dem Alten steben bleibt, und dass man bei den Dächern nur allein auf Dauer und Festigkeit, und nicht zugleich auf die Gewinnung des Bodenraums und auf die Verminderung des überflüssigen Holzaufwandes und der damit verbundenen Kosten sieht, bleibt man stets von der Vollkommenheit entfernt. Wenn Projekte noch im Embryo auf dem Papiere sind, so ist es freilich sehr verzeihlich, dass wir uns der vom grauen Alterthume hergebrachten Mittel bedienen, um gegen die nächsten Übel zu sichern, und wir können einstweilen nur auf eine große Seele und mächtige Hand harren, welche diese Embryonen, wenn sie anders das Gepräge vernünstiger Theorie und Erfahrung an sich haben, aus dem Reiche der Möglichkeit in das der Wirklichkeit zaubert. Wenn aber schon Beispiele vorhanden sind, welche einerseits dem Zwecke entsprechen, und anderseits den gerechten Vorwurf des Alten nicht verdienen, welche also einladend genug zur Nachahmung sind, so ist es dem, dessen Seele von Eifer für das Gute und Schöne ganz durchdrungen ist, nicht zu verargen, wenn er vom gerechten Unwillen gegen die eingewurzelten Vorurtheile ergriffen wird.

Es wäre daher zu wünschen, dass die sogenannten Bohlendächer (eine schon im Jahre 1561 von einem französischen Baumeister, de l'Orme, gemachte, und in unsern Zeiten von Deutschen aus hundertjährigem Staube wieder hervorgewühlte Erfindung) mehr in Ausführung gebracht werden möchten. Und in der That steht zu vermuthen, dass dieselben, wegen ihrer Vorzüge vor der gewöhnlichen Bauart, den gewünschten Eingang erhalten werden, weil auf einer Seite der sühlbare Holzmangel hierzu drängt, und anderseits das wünschenswerthe Absterben eines gewissen Handwerksgeistes den Eingang und Fortgang neuer und zugleich nützlicher Dinge erleichtern wird.

Die Bohlendächer, deren Sparren aus einzelnen kurzen Bretstücken bogenförmig zusammengesetzt werden, erreichen nicht nur die Festigkeit der gewöhnlichen Dächer, sondern geben auch bei der, unserem Klima angemessenen, Dachhöhe die so erwünschte Geräumigkeit zu vielen Geschäften. Sie schicken sich besonders zu Gebäuden, welche ihrer Bestimmung nach inwendig ganz frei oder hohl seyn müssen, und die auch weder Balken noch Dachboden erfordern; denn immer geben diese Bohlendächer einen größern Raum als andere Dächer. Sie sind daher bei Scheuern und andern Wirthschaftsgehänden, wo dieser Raum gebraucht werden kann, sehr nützlich. Da auch diese Dächer keinen weitern innern Verband, und kein langes, sowohl starkes als schwaches Holz, sondern nur allerlei kleine, zu Bretern aufgeschnittene Stücke von 5 bis 6 Fuss Länge erfordern, welche sogar krumm seyn können: so können dazu die schicklichsten Stinke, aus sonst zum Bauen unbrauchbaren Bäumen, auch Enden von vorgedachter Länge, die man in außerdem schadhasten Baumen wohl antrifft, zum Aufschneiden genommen werden, und es ergibt sich daraus sehr deutlich, dass diese Dächer nebst der Gewinnung an freiem und größerem Raum und an

Festigkeit der bogenförmigen Sparren, auch äußerst holzersparend sind.

Um jedoch das Gesagte vollkommen zu begründen, sey hier die Berechnung des Holzaufwandes sowohl für ein Bohlendach als für die gewöhnlichen Dacharten auf eine Scheuer angesetzt, um die Holzersparung und übrigen Vorheile, welche durch ersteres bezwecket werden, deutlich ersehen zu können.

Berechnung

des erforderlichen Holzaufwandes zu einem Dachstuhl auf ein Stück Scheuer von drei Gebünden, oder 7 Klafter Länge und 7 Klafter Breite, nach den Zeichnungen Taf. I.

|                                                        |                       |              |      |            |        | _     |                                       |                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                                        | der<br>e.             | Dimensionen, |      |            |        |       | Kubikschuh für                        |                         |
| Benennung der Stücke.                                  | Anzabl der<br>Stücke. | lang.        |      |            | breit. | dick. | ein<br>Stück.                         | alle<br>Stück <b>e.</b> |
| <b>A.</b> .                                            |                       | 0            | 7    | <u>"</u> [ | "      |       |                                       |                         |
| Für ein Bohlendach nach der                            |                       |              |      |            |        |       |                                       |                         |
| von mir auf der fürstlich                              | ٠,                    | 1            | .    | ł          |        |       |                                       | 1 1                     |
| Schwarzenbergischen Herf-<br>schaft Lobositz in Böhmen |                       |              |      |            |        |       |                                       |                         |
| ausgeführten Art (Fig. 1).                             | 1                     | 1            | -  - | ŀ          |        |       | ٠.                                    | 1 . 1                   |
| Schweller                                              | 2                     | 7            | • 0  | 0          | 12     | 6     |                                       | 42                      |
| Mauerbänke                                             | 2                     | 7            | 0    | 0          | 7      | 6     |                                       | 241/2                   |
| Stiche                                                 | 26                    | 6            | 4    | 9          | 9      | 10    | 3<br>10 <sup>25</sup> / <sub>36</sub> | 78<br>2781/18           |
| Bohlensparren                                          | 4                     | 7            | 0    | 0          |        | 71    | 42/3                                  | 182/3                   |
| Firstriegel                                            | 1                     | 1 7          | 0    | 0          | 6      | 6     | 101/2                                 | 101/2                   |
| Stützen                                                | 26                    | ó            | 3    | 0          | 6      | `5    | . 5/8                                 | 161/4                   |
| Anschieblinge, untere                                  | 26                    | 1            | 5    | 6          | 4      | 5     |                                       | 4119/36                 |
| detto obere                                            | 96                    | 2            | 0    | 6          | 4      | 5     | 153/72                                | 452/9                   |
| Kubikinhalt des Holzes für                             | ohlei                 | nda          | ch   | •          | •      |       | 55413/18                              |                         |
| В.                                                     |                       |              |      |            |        |       |                                       |                         |
| Für einen liegend verschwell-                          |                       |              |      | l          | 1      | 1     | ll                                    | 1 1                     |
| ten Dachstuhl (Fig. 2).                                |                       | 1            |      |            | .      | ŀ     |                                       |                         |
| Mauerbank, doppelte                                    | 4                     | 7            | 0    | 0          | 11 '   | t     | 121/4                                 | 49                      |
| Bundträme                                              | 4                     | 7            | 3    | 0          | 11 /   |       | 271/12                                | 1081/3                  |
| Säulen unter die Bundträme                             | 4                     | 1 2          | 3    | 0          | 1 9    | 10    | 93/8                                  | 371/2                   |
| Fürtrag.                                               | »                     | »            | ×    | »          | »      | ×     | »,                                    | 1945/6                  |
| •                                                      |                       | ,.           |      |            | -      |       | U î                                   |                         |

| Benennung der Stücke.  Übertrag. | Anzahl der<br>Stücke. | 0    | lang.  |      | breit. | dick.    | ein                                                          | alle                    |
|----------------------------------|-----------------------|------|--------|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                  |                       | 10   |        | t    | ן בּ   | ë        | Stück.                                                       | Stücke.                 |
|                                  | 11 1                  |      | . 1    | "    | "      | "        |                                                              | 1                       |
|                                  | l »                   | »    | »      | »    | »      | ×        | »                                                            | 1945/6                  |
| Stiche                           | 18                    | 0    | 3      | 0    | 9      | 10       | 121/24                                                       | 333/ <sub>4</sub><br>35 |
| Schweller                        | 8                     | 7    | 0      | 6    | 6      | 10<br>12 | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 54                      |
| Stuhlsäulen, liegende<br>Pfetten | 2                     | 2    | 1<br>0 | 0    | 6      | 10       |                                                              | 35                      |
| Brustriegel                      | 4                     | 7 3  | 2      | o    | 1 -    | 9        | 11:57                                                        | 30                      |
| Kehlbalken, ganze                | 4                     | 3    | 2      | 6    |        | 7        |                                                              | 23                      |
| Kehlstichbalken                  | 18                    | 0    | 2      | 0    | 6      |          |                                                              | 161/2                   |
| Wechsel                          | 6                     | 2    | 1      | 6    | 6      | 7        | 315/16                                                       | 235/8                   |
| Strebebänder                     | 8                     | 0    | 5      | 9    | 6      | 7        | 12/3                                                         | 131/3                   |
| Dachwandriegel                   | - 2                   | 7    | 0      | 0    | 6      | 7        | 121/4                                                        | 241/2                   |
| Dachwandbänder                   | 12                    | 2    | 1      |      |        | 7        | 33/#                                                         | 45                      |
| Dachsparren                      | 26                    | 4    | 5      | 0    | 6      | 7        | 811/24                                                       | 21911/12                |
| Kubikinhalt des Holzes für       | einen v               | vers | chw    | ellt | en l   | Dac      | hstuhl                                                       | 7421/2                  |
| C.                               |                       |      |        |      | Γ      |          |                                                              |                         |
| Für einen stehenden Dach-        | 11                    | 1    |        | 1 1  | {      |          | Ì                                                            |                         |
| stuhl (Fig. 3).                  | 11                    | 1    | Ì      |      |        |          |                                                              |                         |
| Mauerbank, doppelte              | 1 4                   | _    | 0      | 0    | -      | 6        | 121/4                                                        | 49                      |
| Bundträme                        | 4                     | 7    | 0      | 0    | 7      | 10       | 271/12                                                       | 1081/3                  |
| Säulen unter die Bundträme       | 4                     | 7 2  | 3      | o    | 9      | 10       |                                                              | 371/2                   |
| Stiche                           | 18                    | 0    | 8      | o    |        | 10       | 17/8                                                         | 333/4                   |
| Wechsel                          | 6                     | 2    | 1      | 3    | 9      | 10       |                                                              | 49                      |
| Stuhlsäulen, stehende            | 8                     | 1 .1 | 3      | 8    | 7      | 8        | 31/2                                                         | 28                      |
| Pfetten                          | 2                     | 1 7  | 0      | 0    | 7      | 8        | 161/3                                                        | 322/3                   |
| Pfettenbänder                    | 12.                   | 0    | 4      | 0    | 7      | 8        |                                                              | 182/3                   |
| Fussbänder                       | 8                     | 2    | 1      | 6    |        | 7        | 315/16                                                       | 311/2                   |
| Kehlbalken, ganze                | 4                     | 3    | . 2    | 1 1  |        |          | 53/4                                                         | 23                      |
| Kehlstichbalken                  | 18.                   | 0    | 2      | 6    | 6      |          | 315/16                                                       | 101/2                   |
| Dachsparren                      | 26                    | 4    | 5      | 0    | 6      | 1 '!     | 811/24                                                       | 235/8                   |
|                                  | 11 -                  | 1.   | 1 -    | , -  |        | 1 /1     | <del></del>                                                  |                         |
| Kubikinbalt des Holzes für       | einen                 | ste  | hen    | den  | Da     | chs      | tuhl .                                                       | 6651/2                  |
| D.                               |                       |      |        |      |        |          | -                                                            |                         |
| Für einen Dachstuhl nach der     | -                     |      |        |      | .      |          |                                                              |                         |
| von dem Prager bürgerlichen      |                       |      | .      |      |        |          |                                                              |                         |
| Zimmermeister, Herrn Geli-       |                       |      |        |      |        |          |                                                              |                         |
| nek, ausgeführten Art (Fig. 4).  | 11                    |      |        |      |        |          |                                                              |                         |
| Grundstiche                      | 8                     | o    | 2      | 9    | 8      | 10       | 11/4                                                         | 10                      |
| Stuhlsäulen, schiefe             | 8                     | 3    | 3      | 6    | 9      | 10       | 137/16                                                       | 1071/2                  |
| Fürtrag.                         | 2                     | l »  | » I    |      | l»     | • 1      | <b>)</b>                                                     | 1171/2                  |

|                                                                                                                                                                                      | nzahl der<br>Stücke.                              | Dimensionen,                                   |                            |                                 |        |                          | Kuhikschuh für           |                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Benennung der Stücke.                                                                                                                                                                |                                                   |                                                | lang.                      |                                 | breit. |                          | ein alle<br>Stück. Stück |                                                                                                                                                                                                               |  |
| Übertrag Pfetten Stiche, längere detto kürzere Wechsel Spreng- oder Kreuzbänder Dachriegel Spreitzbänder Pfettenbänder Mauerbank, doppelte Dachsparren Kubikinhalt des Holzes für de | 2<br>8<br>18<br>6<br>8<br>2<br>8<br>12<br>4<br>26 | 7<br>1<br>0<br>2<br>3<br>7<br>1<br>1<br>7<br>4 | » 0 0 3 1 1 0 0 2 0 5 Ehst | 3<br>0<br>3<br>0<br>6<br>0<br>0 | 6      | 10<br>10<br>10<br>8<br>8 | 1 ~ 1 ?                  | 117 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 42 31 33 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 49 59 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 20 <sup>2</sup> / <sub>9</sub> 28 49 219 <sup>11</sup> / <sub>12</sub> 682 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> |  |

Aus dieser Berechnung ist demnach ersichtlich, dass ein Bohlendach nach der angegebenen Art am wenigsten Holz, dem kubischen Inhalte nach, erfordert. Und da zugleich ein Bohlendach wegen seiner einfachen Konstruktion in kürzerer Zeit als eines von den hier zum Vergleich aufgestellten gewöhnlichen Dachern hergestellet werden lann, und zur Ansertigung und Aufstellung einer derlei Kurrentklaster Bohlensparren nach der Erfahrung nur 🕹 Zimmergesellen-Arbeitstag erfordert wird - ferner der grössere und freiere Raum der Bohlendächer kleinere Gebäude aufzuführen nöthig macht, und bei allgemeinerer Einführung derselben, vorzüglich aber bei Verwendung der aus schlechten und selbst aus krummen sonst zum Bauen untauglichen Bäumen geschnittenen Breter die schlankwüchsigen, im größten Zuwachse stehenden, sonst zu Sparrenhölzern gewählten Bäume, bis zum Zeitpunkte ihrer merkantilischen Haubarkeit zum Besten der Forst- und beziehungsweise Rentkasse aufbehalten werden; so ergeben sich sehr deutlich die Vorzüge der Bohlendächer gegen die gewöhnlichen Dacharten bei ökonomischen Gebäuden.

### IX.

Bemerkungen über die Auflösung kleiner sphärischer Dreiecke.

Von

#### Adam Burg,

Assistenten und Repetitor der höhern Mathematik am k. k. polytechnischen Institute.

 ${f B}$ ekanntlich können sphärische Dreiecke, deren Seiten in Bezug auf den Kugelhalbmesser sehr klein sind, als geradlinig angesehen und aufgelöst werden, wenn man nach dem Legendre'schen Satze jeden sphärischen Winkel um den dritten Theil des Überschusses der drei spharischen Winkel über zwei Rechte vermindert, und diese reduzirten Winkel als die entsprechenden Winkel eines geradlinigen Dreieckes ansieht, welches mit dem sphärischen einerlei Seiten Die gewöhnliche Ableitung dieses Satzes oder dieser Regel jedoch, ist der Art, dass man zu keiner genügenden Einsicht über den Fehler gelangt, den man durch seine Anwendung begehen kann, und sie lässt zugleich den Zweisel bestehen, ob wirklich an jedem, der an sich vielleicht sehr ungleichen sphärischen Winkel, dennoch eine gleiche Korrektion vorzunehmen sey. Da diese gegebene Regel oder dieser Legendre'sche Satz, nichts anders als das Resultat des ersten Gliedes einer sehr konvergenten Reihe ist, so kann man sich natürlich von dem Fehler, den man innerhalb gewisser Gränzen begehen kann, nur dadurch gehörig Rechenschaft geben, dass man nicht bloss dieses erste Glied, sondern wenigstens noch das nächst solgende, als das innerhalb dieser Gränzen bei weitem größte und bedeutendste aller nachsolgenden Glieder, entwickelt Obschon nun Herr Professor Buzengeiger im sechsten Bande der von Lindenau und Bohnenberger herausgegebenen Zeitschrift für Astronomie etc. eine solche Entwicklung bekannt gemacht hat, so ist diese meiner Meinung nach nicht einsach und kunstlos genug, als dass sie nicht den solgenden Versuch, diese ohne allen künstlichen und schwierigen Kalkül, möglichst einsach zu geben, hätte veranlassen können \*).

Auch wird begreislich, dass die aus dem unrichtigen Resultate gemachten Folgerungen, über die Gröse des zu begehenden Fehlers, ebenfalls unrichtig seyn müssen; obschon man, gesetzt auch das Resultat sey richtig, nicht recht einsieht, mit welchem Rechte Herr Stein dem zu begehenden Fehler sein Maximum anweiset. Es wird dort gesagt, dass der Fehler, der in einem Dreiccke, dessen längste Seite 2° 55' ist, begangen werden kann, o'05" betrage, während wir unten zeigen werden, das in einem Dreiccke, in welchem die längste Seite bis Grade beträgt, dieser Fehler erst gegen '06" betragen könne.

<sup>\*)</sup> Es kommt ferner in Herrn Stein's geographischer Trigonometrie (Mainz 1825) ebenfalls eine Untersuchung über den Fehler, vor. welchen man begehen kann, wenn man kleine sphärische Dreiecke nach dem Legendre'schen Satze als geradlinig behandelt; indess muste diese nicht sehr einfache Untersuchung deshalb auf ein falsches Resultat führen, weil einige Blätter früher, aus Versehen, ein Zeichen verwechselt ist, indem es nähmlich auf Seite 37, 5 Zeile, v. u. statt  $\frac{b c \sin A}{4} - \frac{b c \sin A}{3 \cdot 4 \cdot 8} (3a^2 - b^2 - c^2) \text{ heisen muss:}$   $\frac{b c \sin A}{4} + \frac{b c \sin A}{3 \cdot 4 \cdot 8} (3a^2 - b^2 - c^2). \text{ Wird dieser Fehler überall, wo er Einflus hat, verbessert, so erhält man dann auch statt des gesuchten Fehlers, nicht wie doft:}$   $\frac{b c \sin A}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} (13a^2 - 4b^2 - 4c^2), \text{ dessen Unrichtigkeit schon daraus hervorgeht, dass er nicht, wie es seyn soll, für <math>a = b = c$ , Null wird; sondern den richtigen Ausdruck  $\frac{b c \sin A}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} (b^2 + c^2 - 2a^2).$ 

#### Lehrsatz.

Beschreibt man mit denselben Seiten auf zwei verschiedenen Kugeln sphärische Dreiecke, so sind die sphärischen Winkel des auf der größern Kugel beschriebenen Dreieckes kleiner, als die entsprechenden Winkel des auf der kleinern Kugel liegenden Dreieckes.

#### Beweis.

Es seyen die Seiten beider sphärischen Dreiecke a, b, c, die drei Winkel des auf der Kugel vom Halbmesser r beschriebenen Dreieckes A, B, C, und die ähnlich liegenden Winkel des zweiten auf der Kugel vom Halbmesser R beschriebenen Dreieckes A, B', C'.

Im ersten Dreiecke hat man die Gleichung

Cos. 
$$A \Longrightarrow \frac{\cos \frac{a}{r} - \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r}}{\sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r}}$$

oder, wenn man für Sin.  $\frac{b}{r}$ , Sin.  $\frac{c}{r}$ , Cos.  $\frac{a}{r}$ , Cos.  $\frac{b}{r}$ , Cos.  $\frac{c}{r}$  die Reihen substituirt, und der folgenden Entwicklung wegen, gleich so weit geht, dass man erst Größen der achten Ordnung vernachläßigt, so erhält man auch

$$\mathbf{Cos.} A = \frac{\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 r^2}\right) + \left(\frac{a^4 - b^4 - c^4 - 6b^2c^2}{2 4 r^4}\right) + \left(\frac{b^4 + c^6 - a^6 + 15b^4c^2 + 15b^2c^4}{720 r^6}\right)}{\frac{b c}{r^2} - \frac{b c}{6r^4} (b^2 + c^2) + \frac{b c}{360 r^6} (3b^4 + 10b^2c^2 + 3c^4)}$$

verrichtet man diese Division bis auf die angezeigte Gränze, so wird

Cos. 
$$A = {b^2+c^2-a^2 \choose 2bc} - {1 \over 24bcr^2} (2a^2b^2+2a^2c^2+2b^2c^2) - a^4-b^4-c^4) - {1 \over 720bcr^4} (a^6-3b^6-3c^6+10a^2b^2c^2) - 5a^4b^2 - 5a^4c^2 + 7a^2b^4 + 7a^2c^4 + 3b^2c^4 + 3b^4c^2).$$

Setzt man der Kürze wegen

Cos. 
$$A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 b c} - \frac{P}{24 b c r^2} - \frac{Q}{720 b c r^4}$$

so hat man für den bekannten Ausdruck P auch die Faktoren

$$P=(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a);$$
  
und da überdiess, wie man leicht sieht,

$$Q = (3b^2 + 3c^2 - a^2)P$$
 ist, so hat man endlich

I).. Cos. 
$$A = \left(\frac{b^2+c^2-a^2}{2 b c}\right) - \frac{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)}{24 b c r}$$

$$= \frac{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)(3b^2+3c^2-a^2)}{720 b c r^4}$$

Eben so erhält man für das zweite Dreieck

2),. Cos. 
$$A' = \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) - \frac{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)}{24bcR^2}$$
  
 $- \frac{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)(3b^2+3c^2-a^2)}{720bcR^4}$ 

In diesen beiden konvergenten Reihen \*) hängt das Zeichen des Resultates bloß vom ersten Gliede ab, welches in beiden Reihen dasselbe ist; ist nun R > r und A ein spitzer Winkel, also Cos. A, demnach auch das erste Glied beider Reihen positiv, so ist jedes folgende Glied der untern Reihe, welches

Cos. 
$$A \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \text{etc.}$$

e) Dass diese Reihen für jeden Werth von  $\frac{a}{r}$ ,  $\frac{b}{r}$ ,  $\frac{c}{r}$ , für welchen noch ein sphärisches Dreieck möglich ist, konvergiren müssen, lässt sich so zeigen. Nimmt man den Halbmesser r=1 an, so muß für jedes sphärische Dreieck,  $a+b+\epsilon<360^\circ$ , oder wenn man den ungünstigsten Fall nimmt, und a=b=c setzt,  $a<120^\circ$  seyn; da aber ein Bogen von  $120^\circ$  für den Halbmesser Eins eine Länge von  $2^\circ$ 09 hat, und  $a=b=c<2^\circ$ 09 seyn muß, so setze man a=b=c=2, so wird für den ungünstigsten Fall, für welchen nur noch ein Dreieck möglich ist,

in jedem Falle subtraktiv bleibt, kleiner als das entsprechende Glied der obern Reihe, also ist

Cos. 
$$A' > \text{Cos. } A \text{ oder } A' < A$$
.

Ist hingegen A ein stumpfer Winkel, demnach Cos A, mithin auch das erste Glied beider Reihen negativ, so ist

$$-$$
 Cos.  $A' < -$  Cos.  $A;$ 

oder da im zweiten Quadranten die Winkel mit ihrem Cosinus wachsen, wieder A' < A.

Diese Differenz der beiden Winkel A und A' wird nun offenbar um so bedeutender, je größer die Verschiedenheit zwischen r und R ist; da man aber eine Ebene als einen Theil der Oberfläche einer Kugel ansehen kann, deren Halbmesser unendlich größ ist, so muß, da in diesem Falle  $R=\infty$  wird, jetzt die größstmögliche Differenz zwischen diesen beiden Winkeln A und A' Statt finden; man findet diese Differenz, wenn man die Reihe (2), die für  $R=\infty$  in

Cos. 
$$A' = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

übergeht, mit der Reihe (1) vergleicht.

Bezeichnet man die Fläche des mit den drei Seiten a, b, c beschriebenen ebenen Dreieckes mit f', so ist bekanntlich

$$f' = \frac{1}{4} \sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)}$$
und Sin.  $A' = \frac{1}{2bc} \sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)}$ ,
also ist 
$$\frac{(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a)}{bc} = 8f' \text{Sin. } A';$$

es lâsst sich demnach die obige Reihe (1) jetzt auch so schreiben:

Cos. 
$$A = \cos A' - \frac{f' \sin A'}{3r^2} - \frac{f' \sin A' (3b^2 + 3c^2 - a^2)}{90 r^4}$$

und daraus hat man;

3).. Cos. 
$$A$$
—Cos.  $A' = \frac{f' \sin A'}{3r} \left[ i + \frac{1}{3or^2} (3b^2 + 3c^2 - a^2) \right]$   
=  $-p \sin A'$ ,

wenn man nähmlich, Kürze halber,

$$\frac{f^2}{3r^2} \left[ 1 + \frac{1}{30r^2} \left( 3b^2 + 3c^2 - a^2 \right) \right] = p \text{ setzt.}$$

Eben so wird man durch blosse Verwechslung der Buchstaben, auch die Differenz der Cosinus der beiden andern Winkel erhalten.

Obschon nun durch diese Gleichung (3) der Unterschied zwischen dem ebenen und sphärischen Winkel A' und A gegeben ist, so muß man diesen dennoch für den praktischen Gebrauch einfacher und bequemer auszudrücken suchen; man setze daher

$$A - dA = A' \text{ oder } A = A' + dA,$$
  
 $B - dB = B' \Rightarrow B = B' + dB,$   
 $C - dC = C' \Rightarrow C = C' + dC,$ 

so ist  $\cos A = \cos A \cos A \cos A \cos A = \sin A \sin A$ ;

oder, da innerhalb der angenommenen Gränzen, dA so klein wird, dass man in den Reihen für Sin. dA und Cos. dA schon die dritten Potenzen von dA vernachläsigen kann \*), so ist auch

<sup>\*)</sup> Wir haben nähmlich bei der obigen Division erst die kleinen Größen der achten Ordnung vernachläßigt, da nun für den Halbmesser Eins arc. 6° = 0°104 ist, so kann die 8te Potenz dieses Bogens für 7 Dezimalstellen noch nichts geben; man kann also noch sphärische Dreiecke von 6 Grad Seiten nach dieser Entwicklung mit siebenstelligen Tafeln vollkommen genau behandeln. Für ein solches Dreieck aber beträgt der sphärische Exzeß, für den Fall, für welchen er am größten wird, welches geschieht, wenn das Dreieck gleichseitig ist, 16′21″, also dA = 5′27′, oder in Theilen des Halbmessers ist dA = 00158, welcher Ausdruck in der 3ten Potenz schon acht Nullen nach dem Punkte erhält. Wollte man dagegen bloß Sin. dA = dA und Cos, dA = 1 setzen, so wäre dieses inkonsequent und mit der oben beobachteten Genauigkeit nicht im Einklange.

Cos. 
$$A = \text{Cos. } A' - \frac{dA'}{2} \text{Cos. } A' - dA' \text{Sin. } A'$$
  
und Cos.  $A - \text{Cos. } A' = -\frac{dA'}{2} \text{Cos. } A' - dA' \text{Sin. } A'$ .

Vergleicht man diese Differenz mit der in (3) gefundenen, so wird

$$p \operatorname{Sin.} A' = \frac{dA'}{2} \operatorname{Cos.} A' + dA \operatorname{Sin.} A'$$
oder  $dA(2 \operatorname{Sin.} A' + dA \cdot \operatorname{Cos.} A') = 2p \operatorname{Sin.} A'$ 
und  $dA = \frac{2p \operatorname{Sin.} A'}{2 \operatorname{Sin.} A' + dA \cdot \operatorname{Cos.} A'};$ 

oder, wenn man für die im Nenner dieses Bruches vorkommende Größe dA selbst wieder diesen Bruch substituirt:

$$dA = \frac{2 p \operatorname{Sin.} A'}{2 \operatorname{Sin.} A' + \frac{2 p \operatorname{Sin.} A' \operatorname{Cos.} A'}{2 \operatorname{Sin.} A' + \operatorname{etc.}}}$$

Obschon sich dA aus der obigen quadratischen Gleichung genau hätte bestimmen lassen, so würde dieses auf zu verwickelte Resultate geführt haben, wogegen dA aus diesem letztern Kettenbruch ebenfalls so genau bestimmt werden kann, als es für die vorgezeichnete Genauigkeit nur nothwendig ist; man findet aber dA genau genug, wenn man setzt

$$dA = \frac{2p \operatorname{Sin}. A'}{2\operatorname{Sin}. A' + \frac{2p \operatorname{Sin}. A' \operatorname{Cos}. A'}{2\operatorname{Sin}. A'}} = \frac{2p \operatorname{tang}. A'}{2\operatorname{tang}. A' + p}$$

Bezeichnet nun analog mit p,

p' den Ausdruck  $\frac{f'}{3r^2} \left[ 1 + \frac{1}{30 r^2} (3a^2 + 3c^2 - b^2) \right]$ , und p'' »  $\frac{f'}{3r^2} \left[ 1 + \frac{1}{30 r^2} (3a^2 + 3b^2 - c^2) \right]$ , so hat man die drei Gleichungen:

$$dA = \frac{2p \tan \beta \cdot A'}{2 \tan \beta \cdot A' + p} = p - \frac{p^2}{2 \tan \beta \cdot A'}$$

$$dB = \frac{{}^{2} p' \tan g \cdot B'}{{}^{2} \tan g \cdot B' + p'} = p' - \frac{p'^{2}}{{}^{2} \tan g \cdot B'},$$

$$dC = \frac{{}^{2} p'' \tan g \cdot C'}{{}^{2} \tan g \cdot C' + p''} = p'' - \frac{p''^{2}}{{}^{2} \tan g \cdot C'},$$

wenn man nähmlich im Quotienten nur zwei Glieder, als der vorgezeichneten Genauigkeit genügend, beibehält.

Addirt man diese drei Gleichungen, und berücksichtigt, dass dA+dB+dC=E ist, wo E den sphärischen Exzess oder Überschuss der drei sphärischen Winkel über zwei Rechte bezeichnet, so erhält man:

$$E = (p + p' + p'') - \frac{1}{2} \left( \frac{p^2}{\tan A'} + \frac{p'^2}{\tan B'} + \frac{p''^2}{\tan C'} \right);$$

setzt man ferner für p, p', p'' die Werthe, und bemerkt, dass, wegen

Sin. 
$$A' = \frac{2 f'}{b c}$$
 und  
Cos.  $A' = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 b c}$ :

tang.  $A' = \frac{4f'}{b^2 + c^2 - a^2}$  ist, so wird bis zur beabsichtigten Gränze

$$\frac{p^2}{\tan g \cdot A'} = \frac{f'(b^2 + c^2 - a^2)}{36 r^4},$$

$$\frac{p'^2}{\tan g \cdot B'} = \frac{f'(a^2 + c^2 - b^2)}{36 r^4},$$

$$\frac{p''^2}{\tan g \cdot C'} = \frac{f'(a^2 + b^2 - c^2)}{36 r^4},$$

also erhält man durch Substitution:

$$E = \frac{f'}{3r^2} \left[ 3 + \frac{1}{6r^2} (a^2 + b^2 + c^2) \right] - \frac{f'}{7^2r^4} (a^2 + b^2 + c^2) \text{ oder}$$

$$E = \frac{f'}{r^2} \left[ 1 + \frac{1}{24r^2} (a^2 + b^2 + c^2) \right].$$

Bemerkt man endlich, dass wenn die Fläche des sphärischen Dreieckes mit f bezeichnet wird,  $E = \frac{f}{r^2}$ 

ist, so hat man auch

$$f = f' \left[ 1 + \frac{(a^2 + b^2 + c^2)}{24 r^2} \right] \text{ oder } \frac{f}{f'} = 1 + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{24 r^2} \dots (4),$$

welche letztere Gleichung das Verhältniss der beiden Dreiecke bis zur angenommenen Gränze gibt \*). Da man nun aus der ersten der drei obigen Gleichungen nach Substituirung der Werthe für p und tang. At

$$dA = \frac{f'}{r^2} \left[ \frac{1}{3} + \frac{1}{90 r^2} (3b^2 + 3c^2 - a^2) - \frac{1}{7^2 r^2} (b^2 + c^2 - a^2) \right]$$
$$= \frac{f'}{r^2} \left[ \frac{1}{3} + \frac{1}{300 r} (7b^2 + 7c^2 + a^2) \right]$$

erhält, so bekommt man endlich auch, wenn man für f' den aus der Gleichung (4) sich ergebenden Werth:  $f' = \frac{f}{1 + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{24r^2}}$  hier hinein setzt, und

Dieses in (4) entwickelte Verhältniss der beiden Dreiecke kann auch noch auf folgende Weise gefunden werden:

Für ein gleichseitiges Dreieck muß nothwendig  $dA = \frac{E}{3}$  seyn, und da für diesen Fall  $p = \frac{f'}{3r^2} \left( 1 + \frac{a^2}{6} \right)$ , tang.  $A' = \frac{4f'}{a^2}$ , also  $\frac{p^2}{\tan g \cdot A'} = \frac{f' \cdot a^2}{36 r^4}$  wird, so hat man aus der ersten der drei obigen Gleichungen:

$$\frac{E}{3} = \frac{f'}{3r^2} \left( 1 + \frac{a^2}{6} \right) - \frac{f'a^2}{7^2r^4} \text{ oder}$$

$$\frac{E}{3} = \frac{f'}{r^2} \left( \frac{1}{3} + \frac{a^2}{24r^2} \right); \text{ eben so ist auch}$$

$$\frac{E}{3} = \frac{f'}{r^2} \left( \frac{1}{3} + \frac{b^2}{24r^2} \right) \text{ und}$$

$$\frac{E}{3} = \frac{f'}{r^2} \left( \frac{1}{3} + \frac{c^2}{24r^2} \right), \text{ also durch Summirung}$$

$$E = \frac{f'}{r^2} \left( 1 + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{24r^2} \right) \text{ wie oben.}$$

<sup>\*)</sup> Nimmt man dA so klein, daßa schon die 2te Potenz davon vernachläßigt werden kann, welches also nur für Dreiecke angeht, die höchstens noch Seiten bis 3 Grad haben, so findet man auf dieselbe Art  $\frac{f}{f} = 1 + \frac{a^2 + b^2 + c^4}{18r^2}$ .

die Division wieder bis auf zwei Glieder im Quotienten verrichtet:

$$dA = \frac{f}{r^2} \left[ \frac{1}{3} + \frac{1}{189 r^2} (b^2 + c^2 - 2a^2) \right];$$
oder,  $da \frac{f}{r^2} = E$  ist:
$$dA = \frac{E}{3} + \frac{E}{180 r^2} (b^2 + c^2 - 2a^2).$$

Eben so erhält man auch

$$dB = \frac{E}{3} + \frac{E}{180r^2} (a^2 + c^2 - 2b^2),$$
  
$$dC = \frac{E}{3} + \frac{E}{180r^2} (a^2 + b^2 - 2c^2),$$

welches die gesuchten Korrektionen sind, um die man die sphärischen Winkel A, B, C vermindern muß, um die ebenen Winkel A', B', C' zu erhalten.

Macht man die Summe dieser Korrektionen, so findet man dA+dB+dC=E wie es seyn soll. Auch sieht man, dass für ein gleichseitiges Dreieck, der Natur der Sache gemäß

$$dA = dB = dC = \frac{E}{3}$$
 wird.

Was nun die zweiten Ghieder dieser Korrektionen betrifft, so fällt sogleich in die Augen, dass sie einen um so größern Einsluß haben, je ungleichseitiger das Dreieck ist, oder es wird z. B. in der Korrektion dA, dieses zweite Glied um so bedeutender, je meht  $b^2 + c^2$  von  $2a^2$  verschieden ist; nehmen wir demnach für einen ungünstigen Fall  $b = c = 6^\circ$  und  $a = 1^\circ$ , so wird für den Halbmesser r = 1

$$b = c = .104719$$
,  $a = .017453$   
 $b^2 = c^2 = .010966$ ,  $a^2 = .000304$   
 $\frac{b^2 + c^2 - 2a^2}{180} = \frac{.021323}{180} = .000118$ .

Da man ferner nach Auflösung dieses sphärischen Dreieckes

$$A = 9^{\circ} 34' 40''$$

$$B = 85 14 14$$

$$C = 85 14 14 \text{ findet, so ist}$$

$$E = ... 3' 8''' = 188'',$$

$$\frac{b^{2} + c^{2} - 2a^{2}}{180} E = 02''.$$

Wird das Dreieck mehr gleichseitig, so wird zwar E größer <sup>1</sup>), indem für dieses Dreieck, wenn nähmlich alle drei Seiten gleich sind und jede 6 Grad beträgt, sogar E = 16' 21'' wird; allein der Theil  $b^2 + c^2 - 2a^2$  nimmt dann in einem weit größern Verhältnis ab, als E zunimmt <sup>2</sup>).

lich  $E = \frac{f}{r^2}$ , und unter diesen Umständen nothwendig f am größten wird, wenn man das Dreieck gleichseitig nimmt.

$$y = E(b^2 - a^2);$$
oder, da für diese Untersuchung  $E = \frac{b^2 \operatorname{Sin.} A}{2}$  und
$$a^2 = 2b^2 - 2b^2 \operatorname{Cos.} A \text{ gesetzt werden darf:}$$

$$y = \frac{b^4 \operatorname{Sin.} A}{2} (2 \operatorname{Cos.} A - 1).$$

<sup>2)</sup> Es kann hier bemerkt werden, dass unter allen Dreiecken, deren größte Seite nicht über eine gewisse Gränze gehen darf, also bestimmt ist, der sphärische Exzes am größten wird, wenn man die zwei übrigen Seiten ebenfalls so groß wie möglich, also den dritten Seite gleich nimmt, weil nähmlich  $E = \frac{f}{2}$ , und unter diesen Umständen nothwendig f am

<sup>2)</sup> Der Faktor  $(b^2+c^2-2a^2)$  wird zwar am größten positiv oder negativ, wenn b=c und dabei b gegen a sehr großs oder sehr klein wird, oder, was dasselbe ist, dieser Faktor wird für ein gleichschenkliges Dreieck, bei welchem der von den gleichen Seiten eingeschlossene Winkel sehr spitz oder sehr stumpf ist, am größten. Allein da der  $2^{10}$  Faktor E des obigen zweiten Gliedes, von der Fläche des Dreieckes f abhängt, so könnte man endlich den spitzen oder stumpfen Winkel A, natürlich in der Voraussetzung, daß die längste Scite des Dreieckes bedingt ist, so nehmen, daß zwar der erste Faktor  $(b^2+c^2-2a^2)$  am bedeutendsten, dagegen E so klein wird, daß dennoch das Produkt  $E(b^2+c^2-2a^2)$  kein Maximum wird; um also noch, für die Voraussetzung des gleichschenkeligen Dreieckes, die Untersuchung über den gedachten Winkel anzustellen, setze man

Man sieht also hieraus zur Genüge, dass man nach dem jetzigen Stande der Wissenschaften, verbun-

Diese Gleichung, nach  $\gamma$  und A differenziirt, und den entstehenden Quotienten Null gesetzt, gibt

$$\frac{dy}{dA} = \frac{b^4}{2} \cos A (2 \cos A - 1) - b^4 \sin^2 A = 0,$$

und daraus findet man Cos. A = 2 Cos. 2 A.

Dieser Bedingungsgleichung thun aber nahe genug die Werthe

 $A=32^{\circ}$  32' und  $A=126^{\circ}$  22' Genüge, für welche Werthe das besagte Produkt der folgenden Betrachtung wegen ein Maximum gibt.

Für den spitzen Winkel A, ist  $y = E(b^2 - a^2)$  positiv, und dafür der  $a^{to}$ . Quotient

$$\frac{d^2y}{dA^2} = \frac{1}{2} \operatorname{Sin.} A - \operatorname{Sin.} 2A,$$

welcher Ausdruck für A = 32° 32' offenbar negativ wird.

Für einen stumpfen Winkel A ist a>b, also muß man setzen  $\gamma=E(a^3-b^2)$ , dafür ist

$$\frac{d^2y}{dA^2} = -\frac{1}{2}\operatorname{Sin}.A + 2\operatorname{Sin}.2A,$$

welcher Ausdruck ebenfalls für  $A = 126^{\circ}$  22' negativ ausfällt; also geben beide Werthe von A ein größtes Produkt, nur das im 2<sup>ton</sup> Falle dieses Produkt, oder das 2<sup>to</sup> Glied der obigen Korrektion, negativ wird.

Zugleich hat man für die Bestimmung von a und b, im ersten Falle, wo b konstant und die längste Seite seyn soll, a = 2b Sin.  $\frac{A}{2}$ ; und im zweiten Falle, wo a die längste

Seite und konstant ist,  $b = \frac{a}{2 \sin A}$ ; wo in der ersten

Gleichung für A der gefundene spitze, in der zweiten Gleichung der stumpfe Winkel zu setzen ist.

Um dieses durch ein Beispiel zu erläutern, sey für den ersten nachtheiligsten Fall  $b=c=6^{\circ}$ ,  $a=3^{\circ}$  21' 40" (welches aus der obigen Gleichung a=2b Sin,  $\frac{A}{2}$  genommen werden kann); so findet man

Jahrb. d. polyt, Inst. VII. Ed.

den mit den besten Instrumenten und der vorzüglichsten Beobachtungsfähigkeit, für sphärische Dreiecke, deren Seiten sich selbst bis 6 Grad belausen, noch immer mit dem ersten Gliede der obigen Korrektion, also mit der im Legendre'schen Satze ausgesprochenen Regel zufrieden seyn kann. Mit Zuziehung des zweiten Gliedes dieser Korrektion dürste man wohl noch sphärische Dreiecke, die bis 10 und 12 Grad

also E = 598.4 und  $E(b^2-a^2) = 598.4 \times .007524 = 4.502$ , demnach das 2.6 Glied der obigen Korrektion

$$\frac{E}{\mathbf{q}\mathbf{o}}\left(b^2-a^2\right)=\mathbf{o}5''.$$

Für den zweiten Fall sey  $a=6^{\circ}$ ,  $b=c=3^{\circ}$  21' 41."5 (welches wieder vorläufig aus der Gleichung  $b=\frac{a}{2\sin\frac{A}{2}}$ 

genommen ist; man hätte natürlich das Dreieck sogleich nach zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel auslösen können); so findet man

also E = 285.68 und  $E(a^2 - b^2) = 285.8 \times .0075241 = 2.151$ , demnach das 2 Glied der obigen, Korrektion

$$\frac{-E(a^2-b^2)}{90}=024''.$$

Es kann also selbst noch bei dieser Größe der Dreiecke, der durch Vernachläßigung dieses zweiten Gliedes entstebende Fehler, im nachtheiligsten Falle nur ob Sekunden betragen, ein Fehler, den man sicher noch begehen darf.

Dass hei geodätischen Operationen Dreieckseiten von
"" Grad Länge schon zu den allergrößten und seltensten gehören, ist bekannt.



Seiten haben, als geradlinig behandeln können, wenn daraus ein Vortheil hervorginge, und die direkte, in der sphärischen Trigonometrie gegründete Auflösung in diesem Falle nicht bequemer wäre:

# X.

Entwicklung einiger Gegenstände der praktischen Geometrie.

. Von

## Adám Burg,

Assistenten und Repetitor der höhern Mathematik am k. k. polytechnischen Institute.

#### A:

Bestimmung der Fehler, welche bei Verzeichnung der Winkel auf dem Messtische dadurch entstehen, dass letzterer nicht genau horizontal gestellt ist.

Da innerhalb jener Gränzen, innerhalb welchen der Messtisch noch seine Anwendung sindet, das aufzunehmende Land auf eine Horizontalebene projizirt wird, so verlangt dieses Versahren; das jeder von irgend einem Standpunkte an zwei sichtbare Objekte gebildete Winkel, auf den durch diesen Standpunkt gedachten Horizont reduzirt, d. i. der Horizontalwinkel bestimmt oder verzeichnet werde. Da nun der Messtisch unmittelbar dazu dient, diesen von dem Standpunkte an die beiden übrigen Objekte sich bildenden Winkel zu verzeichnen, so ist von selbst klar, dass der gemachten Ansorderung nur in dem Masse entsprochen wird, in welchem die obere Ebene des Messtischblattes, als horizontale Projektions-Ebene,

selbst genau horizontal gestellt wird; eine gewisse Abweichung von dieser Stellung wird sofort auch einen gewissen Fehler in dem verzeichneten Winkel erzeugen, und diesen wollen wir hier bestimmen.

Man denke sich durch den auf das Messtischblatt reduzirten Standpunkt, von welchem aus der Winkel an zwei sichtbare Objekte verzeichnet werden soll, eine horizontale Ebene gelegt, welche die schiese Ebene des nicht genau gestellten Messtisches sosort in einer Geraden, der Knotenlinie, schneiden wird. Die auf dem Messtische nach dem links liegenden Objekte gezogene Visur mache mit der Knotenlinie den Winkel  $\omega$ , und eben so die Visur, die nach dem rechts liegenden Objekte geht, mit dieser Durchschnittslinie den Winkel  $\omega'$ , dass demnach der auf dem Messtische verzeichnete schiese Winkel  $\beta = \omega - \omega'$  wird.

Nimmt man diese Horizontalebene für die koordinirte Ebene der x, y, den gedachten Standpunkt als Anfang der rechtwinkligen Koordinaten, und setzt die Neigung der Messtischebene mit dem Horizonte gleich  $\varphi$ , so hat man für einen in der ersten Visur liegenden Punkt, dessen Abstand vom Ursprunge der Koordinaten die Einheit ist, von seinen drei rechtwinkligen Koordinaten jene, die nach der Achse der z liegt, bekanntlich

 $z' = \operatorname{Sin.} \varphi \operatorname{Sin.} \omega$ ,

und es ist daher auch die Neigung dieser nach dem ersten Objekte gezogenen Geraden gegen die Ebene der x,  $\gamma$  oder dem Horizonte, wenn der Neigungswinkel  $\alpha$  heißt, durch die Gleichung gegeben

Sin.  $\alpha = z' = \operatorname{Sin.} \varphi \operatorname{Sin.} \omega;$ 

und ganz eben so wird diese Neigung der nach dem zweiten Objekte gezogenen Geraden durch die Gleichung bestimmt

 $\sin \alpha' = \sin \varphi \sin \alpha' = \sin \varphi \sin (\omega - \beta).$ 

Sind aber von einem Standpunkte aus die Höhenwinkel  $\alpha$ ,  $\alpha'$  zweier Objekte, und der in der entsprechenden schiefen Ebene liegende Winkel  $\beta$  gemessen, so hat man für den auf den Horizont reduzirten Winkel  $\beta'$  dieser beiden Objekte, die bekannte Gleichung

Cos. 
$$\beta' = \frac{\cos \beta - \sin \alpha \sin \alpha'}{\cos \alpha \cdot \cos \alpha'};$$

setzt man nun in diese Gleichung für Sin.  $\alpha$  und Sin.  $\alpha'$  die obigen Werthe und  $\beta' = \beta + x$ , wo x so klein ist, dass Cos. x = 1 und Sin. x = x gesetzt werden kann, so erhält man

$$\cos \beta - x \sin \beta = \frac{\cos \beta - \sin^2 \varphi \sin \omega \sin (\omega - \beta)}{\sqrt{(1 - \sin^2 \varphi \sin^2 \omega) (1 - \sin^2 \varphi \sin \omega)(1 - \sin^2 \varphi \sin \omega)}}$$

und daraus die Korrektion oder den gesuchten Fehler

$$p)...x=\text{Cotang.}\beta+\frac{\sin^2\varphi\,\sin\,\omega\,\sin\,(\omega-\beta)-\cos\,\beta}{\sin\,\beta\sqrt{(1-\sin^2\varphi\,\sin^2\omega)\,(1-\sin^2\varphi\,\sin^2\omega-\beta))}}$$

Da nun der wahre oder Horizontalwinkel  $\beta'$  grösser oder kleiner als der verzeichnete Winkel  $\beta$  seyn kann, je nachdem seine Lage gegen die Knotenlinie verschieden ist, so wollen wir für's Erste jene Lage aufsuchen, für welche dieser Winkel  $\beta'$  am größten oder kleinsten wird. Differenziirt man daher die Gleichung

Cos. 
$$\beta' = \frac{\cos \beta - \sin^2 \varphi \sin \omega \sin (\omega - \beta)}{\sqrt{(1 - \sin^2 \varphi \sin^2 \omega)(1 - \sin^2 \varphi \sin^2 (\omega - \beta))}}$$

nach Cos.  $\beta'$  und  $\omega$ , und setzt den Differenzial-Quotienten gleich Null, so erhält man die Gleichung

$$\frac{d \cdot \cos \beta'}{d\omega} = 0 = -(1 - \sin^2 \varphi \sin^2 \omega)(1 - \sin^2 \varphi \sin^2 (\omega - \beta))$$

$$\sin \cdot (2\omega - \beta) + [\cos \cdot \beta - \sin^2 \varphi \sin \cdot \omega \sin \cdot (\omega - \beta)]$$

$$[(1 - \sin^2 \varphi \sin^2 (\omega - \beta)) \sin \cdot \omega \cos \cdot \omega + (1 - \sin^2 \varphi \sin^2 \omega)$$

$$\sin \cdot (\omega - \beta) \cos \cdot (\omega - \beta)],$$

und daraus für ein Maximum oder Minimum von Cos. & die Bedingungsgleichung

Sin.  $(2\omega - \beta) = 0$ , welche entweder für  $2\omega - \beta = 0$ oder  $2\omega - \beta = 180$ 

Statt hat; im ersten Falle wird  $\omega = \frac{\beta}{2}$ , und im zweiten  $\omega = 90 + \frac{\beta}{2}$ \*); und da für diesen ersten Werth der zweite Differenzial-Quotient negativ, für den zweiten Werth aber positiv ausfällt, so gibt dieser erstere Werth von  $\omega$  ein Maximum, und der letztere ein Minimum von Cos.  $\beta'$ , also umgekehrt,  $\omega = \frac{\beta}{2}$  ein Minimum, und  $\omega = 90 + \frac{\beta}{2}$  ein Maximum für den Winkel  $\beta'$  selbst.

Da aber, wie man sehr leicht sieht, für  $\omega = \frac{\beta}{2}$  der Winkel  $\beta$  gegen die Knotenlinie eine solche Lage hat, dass er von dieser Linie selbst, für  $\omega = 90 + \frac{\beta}{2}$  hingegen so liegt, dass er von einer Geraden halbirt wird, die durch den Ursprung perpendikulär auf die Knotenlinie gezogen ist, so folgt daraus, dass unter allen Winkeln, die man von dem genommenen Standpunkte aus rings herum auf den schiefstehenden Messtisch verzeichnen kann, jene am meisten sehlerhaft seyn werden, deren Schenkel entweder einerseits, oder diess- und jenseits der Knotenlinie gegen diese gleich geneigt sind, und zwar sind die erstern kleiner, die letztern aber größer als die wahren, oder Horizontalwinkel.

Um nun aber die Größe der Fehler dieser am ungünstigsten liegenden Winkel zu bestimmen, müssen wir in der obigen Gleichung (p) für ω die gefundenen Werthe substituiren; dadurch erhält man

<sup>\*)</sup> Die allgemeine Gleichung  $2\omega - \beta = n\pi$  gibt hier für alle Werthe von n nur immer die zwei oben angegebenen Werthe von  $\omega$ .

für 
$$\omega = \frac{\beta}{2}$$
 1) ...  $x = \frac{-\sin^2 \varphi \sin \frac{\beta}{2} \cos \frac{\beta}{2}}{1 - \sin^2 \varphi \sin \frac{\beta}{2}}$ 

für 
$$\omega = 90 + \frac{\beta}{2}$$
 2) ...  $x = \frac{\sin^2 \varphi \sin \frac{\beta}{2}, \cos \frac{\beta}{2}}{1 - \sin^2 \varphi \cos^2 \frac{\beta}{2}}$ 

wo ebenfalls wieder die Zeichen von x zu erkennen geben, dass der Horizontalwinkel, im ersten Falle kleiner, im zweiten Falle hingegen größer als der verzeichnete schiefe Winkel sey; zugleich sieht man aus diesen Gleichungen, dass dieser Fehler x nur für  $\beta = 0$  oder  $\beta = 180$ , bei einem wirklichen Werthe von  $\varphi$  verschwinden kann, wie es auch aus der Natur der Sache erhellet:

Da ferner diese in den Gleichungen (1) und (2) ausgedrückten Fehler der ungünstigst liegenden Winkel, selbst wieder für eine gewisse Größe des Winkels  $\beta$  ihren größten Werth erreichen können, so differenziire man, um diese entsprechenden Werthe zu finden, die Gleichungen (1) und (2) in Bezug auf x und  $\beta$ , und setze die entstehenden Differenzial-Quotienten Null, so erhält man nach gehöriger Reduktion für ein Maximum von x

aus der Gleichung (1) Cotang, 
$$\frac{\beta}{2} = \text{Cos. } \varphi$$
, und aus der Gleichung (2) tang.  $\frac{\beta}{2} = \text{Cos. } \varphi$ ,

oder, wenn die Neigung  $\varphi$  so klein genommen wird, dass man Cos,  $\varphi = 1$  setzen kann, so ist der Fehler x für beide Gleichungen (1) und (2) am größten, wenn  $\frac{\beta}{2} = 45$ , also  $\beta = 90$  Grad wird; bei der ungünstigsten Lage also, die ein Winkel auf dem Messtisch erhalten kann, wird überdiess noch der rechte Winkel am meisten sehlerhaft seyn.

Um also den größtmöglichen Fehler zu bestimmen, der bei einer bestimmten Neigung  $\varphi$  des Meßtischblattes gegen den Horizont nur immer eintreten kann, wenn sowohl Lage als Größe des verzeichneten Winkels am ungünstigsten ist, müssen wir noch in eine der Gleichungen (1), (2),  $\beta = 90$  setzen, dadurch erhalten wir

$$x = \frac{\sin^2 \varphi}{2 - \sin^2 \varphi};$$

oder, da die Neigung  $\varphi$  immer nur so klein seyn kann, dass man Sin.  $\varphi = \varphi$  setzen darf:

$$x=\frac{\varphi^2}{2-\varphi^2};$$

und endlich x in Sekunden ausgedrückt:

$$x'' = \frac{\varphi^2}{2 - \varphi^2} R'',$$

wo  $R'' = \frac{1}{\sin n}$  den in Sekunden ausgedrückten Halbmesser bezeichnet.

Aus dieser Gleichung wird man daher für eine gegebene Neigung  $\varphi$  des Messtisches, sehr leicht den größten Fehler finden, den man bei Verzeichnung der Winkel im allernachtheiligsten Falle begehen kann; auch könnte umgekehrt aus der daraus folgenden Gleichung

$$\varphi = R'' \sqrt{\frac{2x}{1+x}}$$

für eine gegebene Zulässigkeit des Fehlers x, die Gränze für die Genauigkeit in der horizontalen Stellung des Messtisches bestimmt werden.

Sucht man aus der erstern Gleichung für gewisse Werthe von  $\varphi$  die entsprechenden x, so findet man

Aus dieser Untersuchung geht nun zur Genüge hervor, dass der aus einer nicht genauen Horizontalstellung des Messtisches für die Verzeichnung der Winkel entspringende Fehler, noch in keinen Betracht gegen die sonstigen unvermeidlichen Fehler kommen kann; indem der Fehler, welcher einer nicht mehr unbeträchtlichen Neigung des Tischblattes von 15 Minuten entspricht, im nachtheiligsten Falle erst 2 Sekunden beträgt, während der Messtisch, seiner gegenwärtigen Natur nach, nur eine Genauigkeit von 5 Minuten in Verzeichnung der Winkel zuzulassen Wie unnütz und zeitraubend bei Horizontalstellung des Messtisches, die Anwendung sehr empfindlicher Wasserwagen wird, die vielleicht schonbei mehreren Sekunden Neigung einen Ausschlag geben, springt sonach von selbst in die Augen; die obigen Data geben zugleich die Mittel an-die Hand, den gehörigen Grad von Empfindlichkeit einer zu verwendenden Wasserwage, für den jedesmahligen Zweck zu beurtheilen und zu bestimmen.

<sup>9)</sup> Dieser letztere Werth ist nach der genauen Formel  $x = \frac{\sin^2 \varphi}{2 - \sin^2 \varphi}$  berechnet.

Über die Orientirung des Messtisches nach drei gegebenen Fixpunkten.

Die bekannte Aufgabe: »den Messtisch nach drei gegebenen Punkten zu orientiren, und zugleich mit diesen einen vierten Punkt in Verbindung zu bringen,« ist schon so vielseitig besprochen und behandelt worden, dass sich schon daraus ihre Wichtigkeit in der praktischen Geometrie erkennen lässt. Allein unter allen den vorgeschlagenen Methoden, diese Aufgabe zu lösen \*), muss nothwendig jene den Vorzug erhalten, die aus der unmittelbaren Anwendung des Messtisches selbst hervorgeht, und sofort die, für einfache Feldoperationen schon zu umständlichen Konstruktionen von Beschreibung von Kreisbogen oder ganzer Kreise, Fällung von Perpendikel und der Bestimmung ihrer Verhältnisse u. s. w., die am Ende doch nicht die gewünschte Schärfe geben, entbehrlich macht; und in dieser Hinsicht scheint, unter allen mir bis jetzt bekannt gewordenen Methoden, diese Aufgabe auf eine einfache, der Natur der Sache angemessene Art zu lösen, jene, die Herr Professor und Ritter Bessel in dem dritten Bande' der von Schumacher herausgegebenen astronomischen Nachrichten, kürzlich bekannt gemacht hat, oben an zu stehen. Indess lässt sich auch dieses Verfahren noch vereinfachen, indem die dabei vorausgesetzte Übertragung der Punkte c und a auf ba und bc in a' und c' entbehrlich wird, und es entsteht sonach die folgende, wahrscheinlich einfachste, direkte, Auflösung dieser Aufgabe.

<sup>\*)</sup> M. s. darüber Wilhelm Schickhard (Epistolae ad Jo. Kepplerum scriptae — 1718. Epist. 466, pag. 685 sq.).

Lehmann (Anleitung zum vortheilhaften und zweckmäßigen Gebrauche des Messtisches. Herausgegeben von G. A. Fischer. Dresden, 1812).

Eine Auslösung des Herrn Prof. Bohnenberger in seiner Zeitschrift für Astronomie etc.

Es seyen A, B, C drei auf dem Felde von der linken zur rechten Hand gegebene Punkte; a, b, c ihre bekannten Projektionen auf dem Messtische; für einen vierten Punkt D sey die zu suchende Projek-Bekanntlich erhält man diesen Punkt d sehr leicht, sobald nur der Messtisch gehörig orientirt, d. i. so gestellt ist, dass die Seiten des Dreiecks abc zu den ähnlich liegenden Seiten des Dreieckes ABC parallel sind; indem dann nur die Kante des Diopterlinials der Reihe nach an die Punkte a, b, c angelegt, und in die Richtungen AD, BD, CD gebracht werden darf, um diesen-Punkt durch je zwei dieser Visuren abzuschneiden; zugleich wird auch das mehr oder weniger Zusammenfallen dieser drei Durchschnittspunkte, die mehr oder weniger genaue Orientirung des Messtisches anzeigen.

Um aber diese Orientirung des Messtisches, mit Berücksichtigung seiner eigentlichen Bestimmung, die in der Verzeichnung von Winkeln besteht, zu erhalten, so bringe man der Reihe nach die auf dem Messtische liegenden Punkte a, c über den Punkt D, stelle für den ersten Punkt den Tisch so, dass die ac in die Richtung der DC fällt, und verzeichne sodann mittelst der Visur DB an ac den Winkel  $cag = \land CDB$ , und eben so lege man an ac den Winkel  $ach = \land ADB$ ; der aus diesen beiden Schenkeln ag und ah sich ergebende Durchschnittspunkt e liegt in der Verbindungslinie bd, wodurch die Orientirung sosort gegeben ist.

Dass dieses Versahren seine Richtigkeit habe, soll an einer der Figuren 15, 16, 17, 18, Tas. I., welche die vier verschiedenen Fälle angeben, und bei welchen Versahren und Beweis einerlei ist, nur dass in Fig. 18 nicht die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$  selbst, sondern ihre Supplemente  $\alpha'$   $\beta'$  zu verzeichnen sind, gezeigt wer den. Man mache in Fig. 15  $/ace = /adb = \alpha$ , so ist  $\triangle afd \triangle \Delta efc$ , und man hat die Proportion

$$af:fc=fd:fc;$$

Zieht man die Gerade ae (e ist der Durchschnitt der vorigen Geraden ae mit der Verbindungslinie bd), so erhält man wieder zwei ähnliche Dreiecke a fe und dfc, indem sie die Winkel afe und dfc als Schei-, telwinkel gleich, und vermöge der vorigen Proportion, die einschließenden Seiten gleich proportionirt haben, es ist daher  $/eaf = /bdc = \beta$ ; also wird auch umgekehrt, wenn man an ac den Winkel eac gleich \( \beta \) anlegt, der vorige Schenkel ec in einem Punkte e geschnitten, der in der Verbindungslinie bd liegt. Die Figur zeigt den Fall, in welchem die Aufgabe unbestimmt wird, dadurch an, dass der Punkt e auf den Punkt b fällt, in welchem Falle auch die vier Punkte a, b, c, d in der Peripherie eines Kreises liegen, und der vierte Punkt D anders gewählt werden muss.

Es ist für sich klar, dass das von den Punkten a, c Gesagte auch für ein Paar andere Punkte a', c' gelten wird, die in den Geraden ba, bc oder ihren Verlängerungen so liegen, dass ihre Verbindungslinie a'c' mit der Geraden ac parallel wird; dieses gibt zugleich ein Mittel, den gesuchten Durchschnitt e in jedem Falle noch auf dem Messtisch zu erhalten.

Bericht über die Fortschritte der Chemie im Jahre 1824, mit der vollständigen Übersicht aller in diesem Zeitraume bekannt gewordenen chemischen Entdeckungen.

Von

### Karl Karmarsch.

# Erste Abtheilung. Fortschritte der chemischen Wissenschaft.

# A. Neu entdeckte chemische Zusammensetzungen.

### a) Oxyde.

1) Jodige Säure. Eine saure Verbindung des Jods mit Sauerstoff, welche weniger von dem letztern Bestandtheile enthält als die Jodsäure, und also den obigen Nahmen erhalten mus, hat Sementini dargestellt, indem er chlorigsaures Kali und Jod, zu ungefähr gleichen Theilen gemengt, in einer Retorte gelinde erhitzte. Es destillirte eine ambragelbe, lackmusröthende Flüssigkeit über, welche einen sauren, adstringirenden Geschmack, eine öhlartige Konsistenz, und ein größeres spezifisches Gewicht als das Wasser besals, in Berührung mit der Luft verdampfte, im Wasser und im Weingeist auflöslich war, durch Schwefel unter Erscheinung von Joddämpfen zersetzt wurde, und den Phosphor durch blosse Berührung entzündete, indem das Jod sich verflüchtigte. Aus einem solchen Versuche, wobei von 100 Gran jodiger Säure 83 Gran Jod erhalten wurden, und noch ein Theil desselben verloren ging, wird es wahrscheinlich, dass die neue Säure zusammengesetzt sey aus:

Jod 1 Atom = 
$$1566,70 = 83,93$$
  
Oxygen 3 > =  $300,00 = 16,07$   
 $1866,70 = 100,00$ .

Auch das Kalium wird bei der Berührung mit jodiger Säure entzündet, aber ohne Entwicklung violetter Dämpfe (Giornale di Fisica, VII. 54.)

2) Neue Oxydationsstufe des Titans. Eine solche, und zwar mit mehr Sauerstoff als im weißen Titanoxyd enthalten ist, will Peschier bereitet haben, indem er ein Gemenge von salpetersaurem Titanoxyd mit kohlensaurem Kali oder Salpeter einer hohen Temperatur aussetzte. Die geglühte Masse liefert, mit Wasser behandelt, ein Salz, aus dem neuen Titanoxyde und Kali bestehend. Dieses wird mittelst Schwefelsäure zersetzt, die Flüssigkeit wird abgedampft, und aus dem Rückstande durch Alkohol das Titanoxyd aus-Peschier gibt diesem Oxyde den Nahmen Titansäure, und schlägt für das wellse Titanoxyd die Benennung titanige Säure vor. Die Titansäure erscheint nach dem Abdampfen des Weingeistes in nadelförmigen Krystallen; sie hat keine bemerkbare Wirkung auf metallische und erdige Salze, schmeckt unangenehm metallisch, setzt am negativen Pole der galvanischen Säule eine schwarze Substanz ab, und verbreitet zugleich Dämpse vom Geruche des Phosphors. Mit kohlensäuerlichem Kali und Natron gibt sie Salze in der Form nadelförmiger Prismen, welche nur bei einem Überschuss der Säure im Weingeist auflöslich sind. (Bibliothèque universelle, T.XXVI. 45.)

3) Silicium-Sulfurid. Diese von Berzelius entdeckte Verbindung entsteht, wenn man Silicium in Schwefeldampf glühend macht, oder letztern über schon weißglühendes Silicium leitet. In beiden Fällen entzündet sich das Silicium, und verbrennt (meist jedoch nur unvollständig, weil das gebildete Sulfurid den weitern Erfolg verhindert) zu einem weißen, erdigen Körper, der in Berührung mit Wasser Hydrothiongas entwickelt, und augenblicklich aufgelöst wird. Die auf solche Art erhaltene Flüssigkeit kann

so sehr konzentrirt seyn, dass sie nach einigem Verdunstem durch Abscheidung der Kieselerde gerinnt; ein neuer Beweis für die bedeutende Auflöslichkeit der Kieselerde unter gewissen Umständen. An freier Luft stöst das Schwesel-Silicium einen starken Geruch nach Hydrothiongas aus, und verliert in Kurzem allen Schwesel, welchen es enthält. Geglüht liesert es schweslige Säure und Kieselerde. Die Legirung von Kalium und Silicium läst sich mit Schwesel zu einem wahren Doppel-Sulfurid von sehr dunkelbrauner Farbe verbinden, dessen Auslösung im Wasser wahrscheinlich kieselsaures und hydrothionsaures Kali enthält. (Poggendorff's Annalen der Physik, Juni, 1824, S. 216.)

- 4) Zirkonium-Sulfurid. Berzelius hat auch das von ihm dargestellte Zirkonium (Nro. 138) direkt mit Schwefel verbunden. Das Schwefel-Zirkonium ist kastanienbraun, in Salzsäure, so wie in Alkalien unauslöslich, und verbrennt beim Erhitzen zu schwesliger Säure und Zirkonerde. (Annales de Chimie et de Physique, XXVI. Mai, 1824, p. 43.)
- 5) Neue Schwefelungsstufe des Bleies. Wenn man hydrothionigsauren Baryt (durch Kochen des hydrothions. Barytes mit Schwefel gebildet) mittelst salpetersaurem Bleifällt, so ist der Niederschlag, nach Duftes, ein Schwefelblei, welches enthält:

|   |      |     | Berechnung                        | Versuch     |  |  |
|---|------|-----|-----------------------------------|-------------|--|--|
| 4 | Atom |     | 2589,00 = 76,29<br>804,64 = 23,71 |             |  |  |
|   |      | ' 1 | <br>3393,64 100,00                | <del></del> |  |  |

(Trommsdorff's Taschenbuch für Chemiker und Apotheker auf 1825, S. 62.)

### c) Chloride.

6) Boron-Chlorid. Berzelius beobachtete, dass recht reines, vorher fast bis zum Glühen im luftleeren Raume erhitztes Boron nur mit Beihülse der Wärme in einer Atmosphäre von Chlorgas sich entzündet. Das Produkt der Verbrennung ist ein Gas, welches nach Beseitigung des überschüssigen Chlors durch Quecksilber farbelos ist, in Berührung mit der seuchten Lust aber stark raucht, und wegen der gebildeten Salzsäure-Dämpse stechend riecht.

Dieses Gas wird vom Wasser schnell absorbirt, wobei sich zuweilen Boraxsäure absetzt, die beim Umschütteln der Flüssigkeit wieder aufgelöst wird; Alkohol absorbirt es gleichfalls, und erhält dadurch einen Äthergerach. Es besteht aus:

Ein Raumtheil dieses Gases kondensirt sich mit 1 1/2 Rth. Ammoniakgas zu einem Salze, welches weniger flüchtig als Salmiak ist, und beim Hinzukommen von Feuchtigkeit nach der Sublimation Boraxsäure zurückläfst. (Poggendorff's Annalen der Physik, Okt. 1824, S. 147.)

- 7) Silicium-Chlorid. Silicium, in einem Strome von Chlorgas erhitzt, entzündet sich, und brennt fort. Die entstehende Verbindung ist tropfbar, sehr flüchtig, und hinterläst bei der Verdampfung an freier Luft, Kieselerde. Sie besitzt einen erstickenden Geruch, reagirt sauer auf Lackmus, und löst sich im Wasser, unter Rücklassung von etwas Kieselerde, auf. Kalium, in dem Dampfe des Silicium-Chlorids erhitzt, verbrennt zu Silicium-Halium. (Poggendorff's Annalen der Physik, Juni, 1824, S. 218.) Gay-Lussac erhielt, als er über eine rothglühende Legirung von Eisen und Silicium trockenes Chlorgas streichen ließ, ein Gas, welches mit Wasser in Kieselerde und Salzsäure zerfiel, ohne Zweifel also eben das von Berzelius entdeckte Silicium-Chlorid war. (Schweigger's Journal, XLIII. 118.)
- 8) Wolfram-Chloride. Die Existenz einer Verbindung des Wolframs mit Chlor ist schon von Davy dargethan worden. Nach diesem Chemiker verbrennt metallisches Wolfram, in Chlorgas erhitzt, mit dunkelrothem Lichte zu einer pomeranzengelben, flüchtigen Substanz, die durch Wasser in Wolframsäure und Salzsäure zersetzt wird. Nunmehr hat aber Wöhler gefunden, daß es nicht weniger als drei Chloride des Wolframs gibt. a) Wenn man das braun

<sup>\*)</sup> Diese Berechnung ist von mir beigefügt. Das Original gibt 9,257 Boron und 90,743 Chlor an, ohne zu bestimmen, auf welchem Woge dieses Verhältnis gefunden wurde. K.

oder schwarz gefärbte Wolframoxyd (Nro. 166) in einem Strome von trockenem Chlorgas erhitzt, so bilden sich (beim braunen Oxyde unter Feuererscheinung) dicke, gelbliche Dämpfe, die sich zu gelblichweißen Schuppen verdichten. Dieses Chlorid ist sehr flüchtig, ohne schmelzbar zu seyn, und löst sich in Ammoniak augenblicklich, unter Zischen und Wärme-Entbindung auf. An der Luft verwandelt es sich (in Folge der größern oder geringern Menge darin enthaltener Feuchtigkeit) nach mehreren Stunden oder auch erst nach Tagen in Wolframsäure, unter Verbreitung eines stechenden Salzsäure-Geruches. Im Wasser zersetzt es sich schneller, wiewohl nicht augenblicklich, in Wolframsäure und Salzsäure. — b) Ein zweites, weniger Chlor als das vorhergehende enthaltendes, Wolfram-Chlorid entsteht immer, und fast allein, wenn regulinisches Wolfram in Chlorgas erhitzt wird. Das Metall entzündet sich, und brennt dann von selbst fort. Die Verbindung ist von dunkelrother Farbe, erscheint als dichte Masse, oder in zarten, zusammengehäuften Nadeln. Sie schmilzt leicht, geräth ins Kochen, und verwandelt sich in Dämpfe von sehr dunkelrother Farbe. Unter Wasser fängt sie bald an violett zu werden, und zersetzt sich allmählich in Salzsäure und violettbraunes Wolframoxyd. In Atzkalilauge löst es sich, unter Entbindung von Wasserstoffgas, zu wolframsaurem und salzs. Kali auf. Auch mit Atzammoniak liefert es Hydrogengas; aber die entstehende Auflösung ist gelb gefärbt, und setzt bei gelindem Erhitzen, indem sie farbelos wird, braunes Oxyd ab. - c) Das dritte Wolfram-Chlorid, über dessen Chlorgehalt noch alle Bestimmungen fehlen, entsteht gewöhnlich, obschon nur in geringer Menge, zugleich mit dem unter a beschriebenen. Die größte Quantität desselben erhält man aber, wenn Schwefel-Wolfram in Chlorgas erhitzt wird. Es bildet durchsichtige dunkelrothe Nadeln, schmilzt äußerst leicht, krystallisirt wieder beim Erstarren, und ist viel flüchtiger als das vorige (b). Sein Dampf hat die Farbe der salpetrigen Säure. An der Luft zersetzt es sich fast augenblicklich in Wolframsäure und Salzsäure. In Wasser geworfen schwillt es auf, bewirkt, unter Wärme-Enthindung, ein kochendes Geräusch, und ist gleich darauf in Wolframsäure verwandelt. (Poggendorff's Annalen d. Physik u. Chemie. Dezember 1824, S. 356.)

0) Kohlensvasserstoff-Protojodid. Nach Serullas, der diese Verbindung entdeckte, entsteht sie: 1) wenn man ein inniges pulveriges Gemenge von Phosphor-Perchlorid und Kohlenwasserstoff-Perjodid (Jahrb. VI. 452) einige Monathe lang in einer verstopsten Flasche den Sonnenstrahlen aussetzt; 2) wenn man die beiden genannten Substanzen, zu gleichen Theilen gemengt, allmählich bis zu jener Temperatur erhitzt, bei welcher das Kohlenwasserstoff-Perjodid schmilzt. Wird diese Erhitzung in einer Phiole vorgenommen, aus deren Halse eine einfach gebogene Röhre in eine Vorlage mit kaltem Wasser reicht, so zeigen sich anfangs etwas Joddampfe, und bald sammelt sich die neue Verbindung von Jod, Hydrogen und Kohlenstoff am Boden der Vorlage als eine rothe Flüssigkeit, die im Wasser ziemlich schnell entfärbt wird. Jod, Jodchlorid und Phosphor-Jodid bleiben im Rückstande. Das mittelst des Scheidetrichters vom Wasser getrennte Kohlenwasserstoff-Jodid wird auf einige Zeit unter Kalilauge gebracht, und, nachdem diese wieder entfernt ist, ausgewaschen. Es ist nun von unverbundenem Jod befreit. Um aber auch etwas während der Bereitung gebildetes Kohlenwasserstoff-Chlorid zu entfernen, wird das Jodid mit seinem vier- oder fünffachen Volumen konzentripter Schwefelsäure gemengt, und nach einiger Zeit, während welcher man die Mengung zuweilen aufrührt, wieder davon getrennt. Die Säure zerstört das Kohlenwasserstoff-Chlorid, ohne auf das Jodid zu wirken. Letzteres wäscht man hierauf wieder mit Kalilauge, und endlich mit Wasser aus. In diesem so viel möglich reinen Zustande hat das Kohlenwasserstoff-Jodid folgende Eigenschaften. Unter dem Wasser, in welchem es gesammelt wird, scheint es weisslich und undurchsichtig, nachdem es aber mit ätzender Kalilauge gemengt worden ist, setzt es sich in der Ruhe als eine klare, gelbliche Flüssigkeit ab, welche spezifisch schwerer als konzentrirte Schwefelsäure ist, einen eigentbümlichen, durchdringenden und angenehmen ätherischen Geruch, und einen sehr zuckerigen, etwas kühlenden Geschmack besitzt. Im Wasser ist es etwas auflöslich. Konzentrirte Schwefelsäure und tropfbares Chlor wirken nicht darauf; durch Chlorgas aber wird es schnell zersetzt, und in festes, gelbes Jodchlorid verwandelt. Der Luft ausgesetzt, und selbst unter Wasser in verschlossenen Gefälsen aufbewahrt, nimmt es eine rosenro-

the Farbe an, deren Intensität fortwährend steigt. Kalium behält darin seinen Metaliglanz. Durch eine Lichtslamme lässt es sich nicht entzünden; selbst Oxygengas, welches mit dem Dampse des Jodids gesättigt ist, kann weder durch eine Flamme, noch durch den elektrischen Funken zur Verbrennung gebracht werden. In gelinder Wärme verdampft das Kohlenwasserstoff-Protojodid ohne Rückstand; auf einen stark erhitzten Körper geschüttet, gibt es Joddämpfe. Sein Dampf, über glühende Eisendrehspäne geleitet, wird zersetzt; es bildet sich Eisenjodid, während Kohle und eine große Menge Hydrogengas ausgeschieden. wird. Das Mengenverhältnis der Bestandtheile in dem Jodide ist noch nicht bestimmt; Serullas schliesst indessen aus der Menge von Hydrogen, welche es, dampfförmig über glühende Eisenspäne geleitet, gibt, dass die Menge des Kohlenwasserstoffs doppelt so viel betrage, als in dem Perjodide (dessen Analyse man in diesen Jahrb. VI. 333, findet). (Annales de Chimie et de Phys. XXV. 311.)

10) Jod-Schwefelantimon. Diese von Henry und Garot entdeckte Verbindung entsteht: 1) durch Sublimation eines trockenen Gemenges von gleich viel Jod und Schwefelantimon; 2) durch Sublimation einer Mengung aus o Theilen Schwefel, 68 Th. Jod und 24 Th. Antimon; 3) durch Sublimation von 6 Th. Jodschwesel mit 2 Th. Antimon; 4) wenn man durch eine Röhre, welche gepülvertes, stark erhitztes Antimon enthält, zugleich Schwefel - und Joddämpfe streichen lässt. Die erste dieser Verfahrungsarten ist unter allen die zweckmässigste. Fast immer erscheint das Sublimat in Gestalt glänzender, durchsichtiger, farrenkrautartig zusammengehäufter Blättchen von hochrother Farbe; zuweilen auch in prismatischen Nadeln (wenn nähmlich das Sublimirgefäß sehr groß ist). Es ist ohne Zersetzung schmelzbar, und kann in gelinder Wärme wiederhohlt sublimirt werden; starke Hitze bewirkt eine Zerlegung, wobei der Schwefel zum Theil in schwefliche Säure verwandelt, und auch ein Theil des Antimons oxydirt verflüchtigt wird. Es riecht unangenehm, zeigt auf der Zunge einen stechenden Geschmack, scheint vom Lichte nicht verändert zu werden. Vom Wasser wird es zersetzt in Hydriodsäure, Antimonoxydul und damit verbundenen (oder gemengten?) Schwefel. Auch Alkohol und Äther bewirken die Zersetzung, wobei das Jod sich auflöst und der

Schwefel nebst dem Antimon als gelbes Pulver niederfällt. Die starken Säuren, wie Salpetersäure, salpetrige Säure, Salzsäure und Schwefelsäure, trennen die Bestandtheile des Jod Schwefelantimons, geben aber, nach Verschiedenheit ihrer Natur, zur Entstehung verschiedener Produkte Veranlassung. Schweflige Säure, Hydrothionsäure und die vegetabilischen Säuren sind ohne Wirkung. Bei der Behandlung mit Chlorgas wird Jod ausgeschieden (welches aber mit einem Überschusse von Chlor sich wieder verbindet), Antimon-Chlorid gebildet, und Chlorschwefel in dichten weißen Dämpfen verslüchtigt. Die analytische Untersuchung des neuen Körpers hat zu folgendem Resultate über seine Zusammensetzung geführt:

|        |      |         | Berech                                      | ung    | Versuch |  |
|--------|------|---------|---------------------------------------------|--------|---------|--|
| 3<br>3 | Atom | Jod . = | = 1612,90 ==<br>= 4700,10 ==<br>= 603,48 == | 67,96  | 66,4    |  |
|        |      |         | 6916,48                                     | 100,00 | 98,4.   |  |

(Journal de Pharmacie, X. 511.)

#### e) Hydrate.

a1) Hydrat der arsenigen Säure? Der Apotheker Krüger in Rostock bemerkte, dass glasiger weisser Arsenik, in einem mit Luft gefüllten, dem Lichte ausgesetzten Gesäse, nicht verwitterte, und sein Gewicht unverändert behielt, wenn dieses Gesäs mit Quecksilber gesperrt war; dass aber die Verwitterung wie gewöhnlich eintrat, wenn man Wasser zuf Sperrung anwendete, und dass in diesem Falle das Gewicht des Arseniks sich um etwas vermehrt zeigt. Ein Stück glasigen Arseniks, welches 16,3 Gran wog, war unter diesen Umständen binnen 5 Wochen bis auf einen kleinen Kern undurchsichtig geworden, uud wog nun 16,4 Gran. Krüger schließt hieraus, dass die in Rede stehende Veränderung der arsenigen Säure von der Bildung eines Hydrates herrühre (Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre, Bd. II. S. 473) \*).

Die Größe der Gewichtszunahme ist wohl zu unbedeutend, um den oben angeführten Schluß zu rechtfertigen. Wenn die arsenige Säure auch nur i Mischungsgewicht (Atom) Wasser zur Bildung eines Hydrates aufnähme, so müßten

- 12) Saures wolframsaures Natron. Man erhält dieses Salz, nach Wöhler, wenn man in schmelzendes neutrales wolframsaures Natron so lange Wolframsäure einträgt, bis die letzten Portionen nicht mehr aufgelöst werden. Man hat dabei den Vortheil, geglühte Säure anwenden zu können, welche in wässerigem Salze sehr schwer sich auflöst. Das geschmolzene saure Salz zeigt beim Erstarren große Neigung, auf der Oberfläche in langen Nadeln zu krystallisiren. (Poggendorff's Annalen d. Phys. u. Chemie, Dezember 1824, S. 351.)
- 13) Wolframoxyd-Natron. Wenn man, nach Wöhler, saures wolframsaures Natron (Nro, 12) in einem Strome von getrocknetem Wasserstoffgase glüht, so nimmt es eine kupferrothe Farbe an, welche beim Erkalten goldgelb wird. Behandelt man die Masse mit Wasser, so wird neutrales wolframsaures Natron ausgezogen, und der Rückstand ist ein schweres, goldgelbes krystallinisches, völlig metallisch glänzendes Pulver, dessen Theile regelmässige Würfel sind. Um diese Verbindung vollkommen rein zu erhalten, digerirt man sie mit konzentrirter Salzsäure (welche das noch anhängende saure wolframs. Natron zersetzt), kocht sie hierauf (um die ausgeschiedene Wolframsäure wegzuschaffen) mit ätzender alkalischer Lauge, und wäscht sie endlich mit reinem Wasser aus. Die so dargestellte Substanz hat vollkommenen Metallglanz, eine von der des Goldes kaum zu unterscheidende Farbe. neres Pulver im Wasser zerrührt, und gegen das Sonnenlicht gehalten, lässt sie dasselbe mit grüner Farbe durchscheinen. Sie wird von Säuren, selbst von kochendem Königswasser, nicht angegriffen; nur die Flussäure zersetzt sie, und löst sie auf. An der Luft, auf einem Platinbleche, erhitzt, läuft sie blau an, und verwandelt sich zum Theil in wolframsaures Natron, welches schmilzt. Im luftleeren Raume lässt sie sich, ohne zu schmelzen, oder sonst

<sup>16,3</sup> Gran nach der Verwitterung 17,77 Gran gewogen haben. Kastner führt auch, sehr zweckmäßig, Klaproth's Erfahrung an, welcher zu Folge kein Hydrat dort sich bildet, wo doch die beste Gelegenheit dazu vorhanden ist, nähmlich wenn man sublimirte arsenige Säure aus dem Wasser, worin sie mittelst der Siedhitze aufgelöst ist, wieder krystallisiren läßt.

eine Veränderung zu erleiden, glühen. In Chlorgas erbitzt, verglimmt sie schwach; es sublimirt sich Wolfram-Chlorid, und bleibt eine lauchgrüne Masse zurück, aus welcher vom Wasser Kochsalz ausgezogen wird, indess ein Gemenge von Wolframsäure und etwas Wolframoxyd übrig bleibt. Die Analyse des Wolframoxyd-Natrons hat Wöhlern folgendes Resultat gegeben:

Wolframoxyd 4 Atome = 
$$\frac{5630.76}{5630.76} = \frac{87.81}{80.2} - \frac{86.2}{100.00}$$
Natron . . 1 Atom =  $\frac{781.84}{6412.60} = \frac{13.8}{100.00}$ 

(Poggendorff's Annalen d. Physik u. Chemie, Dezember 1824, S. 350.)

- 14) Schwefelsaures Ammoniak-Chromoxyd. Hrystalle dieses Salzes beschreibt Haidinger. Sie sind oktaödrisch, von muschligem Bruche, Glasglanz und violetter, stark ins Rothe ziehender Farbe. Ihr Geschmack ist süßlich und salzig, aber sehr schwach. (Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. I. Juli 1824, p. 100.)
- 15) Hydrothionsaures Schwefelkohlenstoff-Ammoniak, und schwefelwasserstoffige schwefelblausaure Salze. Zeise in Kopenhagen hat das Verhalten des Schwefelkohlenstoffs gegen eine weingeistige Ammoniak-Auflösung (Weingeist, der Ammoniakgas absorbirt hat) untersucht, und gefunden, dass bei dem Zusammenwirken dieser Stoffe keineswegs Hydroxanthsäure (Jahrbücher, VI 203) entsteht, sondern vielmehr Produkte ganz anderer Art erhalten werden. - Die geistige Ammoniak - Auflösung nimmt bei gewöhnlicher Temperatur schnell und in großer Menge Schweselkohlenstoff auf, wird aber dadurch nicht neutralisirt, wie eine Kali-Auflösung unter gleichen Umständen, sondern reagirt immerfort alkalisch. Die ammoniakalische Auslösung nimmt, wenn sie vor dem Zutritte der Lust geschützt ist, rasch eine gelbe, hierauf eine braune Farbe, und einen Geruch nach Hydrothionsäure an. Nach 10 bis 30 Minuten erscheint in federförmigen Krystallen oder als krystallinisches Pulver ein Körper, welcher einstweilen das rothwerdende Salz genannt werden mag, wegen einer Eigenschaft, die weiter unten angegeben wird. Später

scheiden sich stärker glänzende, prismatische Krystalle aus. und dagegen verschwindet ein Theil des rothwerdenden Salzes. Diese zweiten Krystalle sind eine Verbindung von schwefelwasserstoffhältiger Schwefelblausäure mit Ammoniak, oder schweselwasserstoffiges anthrazothionsaures Ammoniak, dessen Eigenschasten noch beschrieben werden. - Wird die von den Krystallen abgegossene klare Flüssigkeit aus einer Retorte bei + 70° (C. 3) destillirt, so erhält man in der Vorlage eine braune, nach hydrothionsaurem Ammoniak riechende Flüssigkeit, und eine undeutlich krystallisirte gelbe Masse. Gas entwickelt sich nicht. Wenn der vierte Theil auf diese Art übergetrieben ist, so hat der Rückstand keine Farbe, und weder Geruch nach Ammoniak, noch nach Hydrothionsäure. In diesem flüssigen Rückstande bilden sich während der Abkühlung große spielsige Krystalle, welche in der Flüssigkeit fast weiß sind, nach dem Abwaschen und Trocknen aber eine schwefelgelbe Farbe besitzen, und wirklich Schwefel sind, der wahrscheinlich blos mit etwas Schwefel Cyan verunreinigt ist. Eben solche Schwefel-Krystalle erhält man auch, wenn man die Flüssigkeit, welche (vor der Destillation) im Verschlossenen Krystalle gegeben hat, durch 16 bis 18 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur der Berührung mit der Lust aussetzt, wobei sie farbelos wird, und den Schwefelwasserstoff-Geruch verliert. — Wird die einmahl destillirte Flüssigkeit von den in ihr entstandenen Krystallen getrennt, und wieder zur Hälfte überdestillirt, so bilden sich in dem Rückstande beim Abkühlen theils neuerdings Schwofelkrystalle, theils Krystalle von gemeinem schwefelblausaurem Ammoniak. — I. Das oben erwähnte rothwerdende Salz wird, wenn man es aus der Flüssigkeit auf Papier bringt und presst, in wenig Sekunden roth, zieht stark die Feuchtigkeit der Luft an, riecht ammoniakalisch, zugleich aber auch nach Schwefelwasserstoffgas, und ist nach ziemlich kurzer Zeit gänzlich verslüchtigt. Durch Abwaschen mit Ather bei niedriger Temperatur und schnelles Auspressen zwischen wohl getrocknetem Filtrirpapier läßt sich dieses Salz beinahe rein darstellen. Es behält dann seine gelbe Farbe an der Luft länger als fünf Minuten, und lässt sich in einem verschlossenen Gefälse mehrere Tage fast ahne Veränderung aufbewahren. Wenn man zur Absicht hat, dieses Salz vorzugsweise zu bereiten, so gelingt dieses am besten bei der Anwendung von 1 Raumtheil Schwefelkok-

lenstoff auf 10 Rth. Alkohol, der mit trockenem Ammoniakgas gesättigt ist. Sobald diese Mischung eine braungelbe Farbe angenommen hat, stellt man sie in eiskaltes Wasser, gielst nach einer Stunde die Flüssigkeit von den Krystallen ab, und wäscht die letztern ein paar Mahl mit geringen Mengen von Alkohol, dann aber mit Äther auf die beschriebene Art. Das rothwerdende Salz wird vom Wasser leicht, in großer Menge und vollständig aufgelöst. Auflösung ist im konzentrirten Zustande roth, wird aber bei der Verdünnung braun, dann gelb. Sie wird in Berührung mit der Luft ziemlich schnell entfärbt, und gibt einen grauen Niederschlag; in verschlossenen Gefässen lässt sie sich lange aufbewahren, ohne andere Veränderung, als dass die rothe Farbe in eine rothbraune übergeht. Die Auflösung wird von Kalk- und Barytsalzen nicht gefällt, liefert aber mit Bleisalzen einen rothen, mit Kupfersalzen einen rothbraunen, mit Quecksilberoxydsalzen einen gelblichen Niederschlag. Alle diese Präzipitate erscheinen in großen Flocken; sie sind, aus ihrem Verhalten in der Wärme zu schließen (wobei sie Schwefelkohlenstoff abgeben und Schwefelmetall zurücklassen), Verbindungen dieser beiden Stoffe. Der Rückstand, welchen der Quecksilber-Niederschlag in der Wärme lässt, ist Zinnober; der vom Blei-Niederschlag gewöhnliches Schwefelblei. Die nähmliche Zersetzung erleiden die Niederschläge auch bei gewöhnlicher Temperatur, selbst unter der Flüssigkeit, in welcher sie gebildet worden sind. Salzsäure oder Schwefelsäure, die mit nur wenig Wasser verdünnt ist, scheidet aus dem rothwerdenden Salze, wenn dieses im festen Zustande damit zusammengebracht wird, eine öhlartige Flüssigkeit aus, welche aus Schwefelkohlenstoff und Hydrothionsäure in solchem Verhältnisse zu bestehen scheint, dass letztere halb so viel Schwe-, fel als ersterer enthält. Diese öhlartige Flüssigkeit ist durchsichtig, hat ein größeres spezifisches Gewicht als Wasser, eine rothbraune Farbe und einen schwefelwasserstoffartigen, doch aber eigenthümlichen Geruch. Sie verhält sich gegen Metallsalze im Wesentlichen wie das rothwerdende Salz. Kohlensaures Kali und kohlens. Baryt, im festen Zustande, werden davon zersetzt; es entweicht Kohlensäure, und bildet sich eine Verbindung von Schwefelkohlenstoff mit Schwefelkalium oder Schwefelbaryum. — II. Schwefelwasserstoffiges anthrazothionsaures Ammoniak. Dieses Salz entsteht nicht nur auf die schon oben angege-

bene Art bei der Einwirkung des mit Ammoniakgas gesättigten. Alkohols auf Schwefelkohlenstoff, sondern auch (mit Hydrothionsäure zugleich), wenn man das vorhin beschriebene rothwerdende Salz (hydrothionsaures Schwefelkohlenstoff-Ammoniak) mit Alkohol in einem verschlossenen Gefälse stehen lälst. Seine Krystalle sind von zitronengelber Farbe, und besitzen einen ziemlich starken Glanz, zuweilen auch eine bedeutende Größe. Sie haben, frisch bereitet, keinen Geruch, riechen jedoch später, wenn sie einige Zeit an der Luft gewesen sind, nach Schwefelwasserstoff, und zugleich schwach nach Ammoniak. Nur in sehr feuchter Luft ziehen sie etwas Wasser an; sie werden übrigens ziemlich leicht, und in ziemlich großer Menge, von dieser Flüssigkeit aufgelöst. Alkohol löst in der Kälte wenig, bei höherer Temperatur aber bedeutend mehr davon Die wässerige Auflösung ist gelblich bei starker Konzentration, ungefärbt im verdunnten Zustande, und immer vollkommen neutral, wenn das Salz noch nicht den Geruch nach Hydrothionsäure angenommen hatte. Das Salz erträgt keine Erhöhung der Temperatur über + 50° (C.?), ohne zersetzt zu werden. Seine weingeistige Auflösung wird schon bei gewöhnlicher Temperatur in Berührung mit der Luft (aus welcher sie Oxygen aufzunehmen scheint) in eine Auflösung von schwefelblausaurem Ammoniak, und herauskrystallisirenden Schwefel zersetzt. - Wird eine Auflösung des Salzes in 3 Theilen Wasser mit Schwefel- oder Salzsäure vermischt, die mit ungefähr 2 Th. Wasser verdünnt ist; und setzt man der Mischung schnell noch mehr Wasser zu, so scheidet sich, ohne Gasentwickelung, ein (gewöhnlich ungefärbtes und durchsichtiges) Ohl aus, welches schon während des Bestrebens, es von der übrigen Flüssigkeit abzusondern, sehr schnell zersetzt wird, und ohne Zweifel die Säure des behandelten Salzes darstellt. Bei höherer Temperatur in einem Destillirapparate behandelt, schmilzt das schwefelwasserstoffige anthrazothionsaure Ammoniak unter Entwickelung von Hydrothiongas (welches wahrscheinlich mit Stickgas und Cyan gemengt ist), liefert in der Vorlage blausaures Ammoniak, hydrothionsaures Schwefelkohlenstoff - Ammoniak (das oben beschriebene rothwerdende Salz) nebst etwas Schwefelkohlenstoff, und hinterlässt einen graubraungelben, in beginnender Rothglühhitze unschmelzbaren, schwer entzündlichen und mit schwesligsaurem Geruch verbrennenden Rückstand, auf

welchen Wasser und Alkohol keine Wirkung haben. Hocht man Kalilauge ganz über diesem Rückstande ein, erwärmt die feste Masse, und übergießt sie mit Wasser, so wird eine Auslösung von schweselblausaurem Kali erhalten. Kohlenstoff, Schwesel und Stickstoff müssen daher die Bestandtheile des erwähnten Rückstandes seyn. Zeise hat das schweselwasserstoffige anthrazothionsaure Ammoniak nicht vollständig und genau genug analysirt; aber er macht es durch Betrachtungen, die durch einige Versuche unterstützt werden, wahrscheinlich, daß seine Zusammensetzung solgende sey:

| 1 | 4 | Atom | Ammoniak        |          |
|---|---|------|-----------------|----------|
| 1 | , | •    | 12,44 Hydrogen) | 742,68   |
| • |   |      |                 | 1170,85. |

Analoge Salze mit Kali, Kalk und Baryt erhielt Zeise, als er die Auflösung des Ammoniaksalzes portionenweise mit Kalilauge, Kalkhydrat und Barytwasser vermischte, nach jedem Zusatze die Mischung sehr schwach erwärmte, und unter der Glocke der Luftpumpe neben einem Gefässe mit Schwefelsäure durch Ausziehen der Luft von dem abgeschiedenen Ammoniak befreite. Die Auslösung des Kalisalzes gab, unter der Luftpumpe mittelst Kalzium-Chlorides eingetrocknet, eine weilse krystallinische Masse, welche sich im Wasser und im Alkohol vollständig wieder auflöste. Das Kalksalz ist eine weiße, durchsichtige, gummiartige Masse. — Die Auflösung des schwefelwasserstoftigen anthrazothionsauren Ammoniaks gibt mit Kupfersalzen einen gelben flockigen, mit Silbersalzen (bei Anwendung sehr verdûnnter Auflösungen) ebenfalls einen gelben, mit Blei- und Quecksilberoxydsalzen einen weißen Niederschlag. Kupfer-Niederschlag erleidet bei längerer Aufbewahrung in oder außer der Flüssigkeit keine Farbenveränderung; aber die Niederschläge von Blei und Quecksilber gehen durch mehrere Zwischenfarben sehr schnell in Schwarz über. Der Kupferniederschlag gibt durch Kochen mit Wasser eine Auflösung von Schwefelblausäure, mit Kalilauge schwefelblausaures Kali, und hinterläßt Schwefelkupfer. Mit Eisenoxydsalzen nimmt die Auflösung des schwefelwasserstoffigen anthrazothions. Ammoniaks (und das nähmliche gilt vom Kali-, Kalk- und Barytsalze) eine schwarze Farbe an, und es entsteht ein schwarzer Niederschlag, der allmählich weißs wird, und dann kein Eisen enthält, sondern aus Hydrogen, Stickstoff, Kohlenstoff und Schwefelbesteht. Die darüber befindliche Flüssigkeit wird ebenfalls von selbst farbelos, oder (wenn viel Eisensalz zugesetzt wurde) roth. (Schweigger's Journal, XLI. 98; 170.)

16) Verbindungen des salpetersauren Silberoxydes mit Cyan-Metallen. Wöhler, der diese Klasse von Verbindungen entdeckte, hat zwei derselben dargestellt und untersucht. a) Mit Cyanquecksilber. Beim Vermischen der Auflösungen von Cyanquecksilber und salpeters. Silberoxyd setzen sich kleine weiße Krystalle ab, welche bei einer Temperatur über + 100° C, zu einer klaren Flüssigkeit schmelzen, die später zu kochen anfängt, und gleich darauf mit purpurrother Flamme prasselnd verpufft. Der Rückstand ist Cyansilber. Bestandth.

| ,      |       | Berechnung Analyse                                                                                                                                                                      |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | $= \underbrace{4257,73}_{4257,73} = \underbrace{36,92}_{37,96} - \underbrace{37,96}_{53,74}$ $= \underbrace{6374,88}_{55,28} = \underbrace{55,28}_{53,74} - \underbrace{53,74}_{53,74}$ |
| Wasser | 8 - 2 | = 899,48 = 7,80 - 7,60                                                                                                                                                                  |
| •      | •     | . 11532,09 100,00 99,30.                                                                                                                                                                |

b) Mit Cyansilber. Frisch gefälltes Cyansilber löst sich in kochender Silberauflösung auf, und während des Erkaltens schießen lange weiße Nadeln dieser neuen Verbindung an. Diese enthalten kein Wasser, schmelzen in der Hitze und verpuffen, Cyansilber (wahrscheinlich im Minimum des Cyans) hinterlassend. Durch einen Versuch wurde der Gehalt an metallischem Silber = 67,8 p. Ct. bestimmt \*). Diese

<sup>\*) 0,43</sup> Grm. der neuen Verbindung gaben, mit Salzsäure behandelt, 0,387 Grm. geschmolzenes Silber-Chlorid. Hundert Theile hätten daher 90 Th. Chlorsilber gegehen, worin 67,8 Th. Silber enthalten sind, und nicht 69,74 p. Ct., wie Wöhler berechnet. Wöhler vermuthet, daß diese zweite Verbindung analog mit der ersten zusammengesetzt sey, oder daß sie 1 Atom (4257,73) = 38,79 p. Ct. salpeters. Silberoxyd gegen 2 Atome (6718,10) = 61,21 p. Ct. Cyansilber enthalte. Allein diese Voraussetzung würde einen Silbergehalt von 73,88 (nicht, wie Wöhler berechnet, 70,76) p. Ct. gehen, der um 6,08 vom Resultate der Erfahrung ahweicht.

Verbindung ist so wenig fest, dass sie schon vom Wasser zersetzt wird, welches das salpeters. Silberoxyd auflöst, und Cyansilber zurückläst. — Die Cyanide des Nickels, Zinks, Eisens (Berlinerblau) und Bleies liefern durch Behandlung mit salpeters. Silber keine den obigen analogen Verbindungen, sondern durch doppelte Zersetzung Cyansilber und ein salpetersaures Salz des andern Metalles. Cyan-Palladium erleidet, wenn es mit der Auflösung des salpeters. Silbers gekocht wird, keine Veränderung. (Poggendorff's Annalen der Physik, Juni 1824, S. 231.)

#### g) Mineralien,

sammensetzung hengenommenen, Nahmen hat Brooke einem Miner hus der end Grafschaft Cumberland gegeben, welches frunk für kohffnsauren Baryt angesehen wurde. Es hat ein schlies rhombisches Prisma zur Grundform, ein spezifisches Gracicht 3,66, eine Härte zwischen der des kohlensauren und flußsauren Kalkes, und ist durchscheinend, mit schwacher, gelblichbrauner Färbung. Vor dem Löthrohre schmilzt der Baryto-Calcit nicht, er wird aber in der oxydirenden Flamme grün, welche Farbe in dem reduzirenden Theile der Flamme wieder verschwindet. Vom Borax wird er im Fließen zu einem vollkommen durchsichtigen Kügelchen aufgelöst, dessen omethystrothe Farbe in der reduzirenden Flamme sich verliert. Bestandtheile, nach Children's Zerlegung:

Kohlensaurer Baryt 1 Atom = 2464,52 = 66,13 - 65,9\* Kalk 1 = 1262,72 = 33,87 - 33,63727,24 100,00 99,5.

(Annals of Philosophy, August 1824, p. 174. — Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. II. Oht. 2824, p. 378.)

18) Childrenit (nach Children so benannt) ist ein von Brooke zuerst beschriebenes Mineral von Tavistock in Devonshire, welches nach Wollaston's Untersuchung aus phosphorsaurer Alaunerde und phosphorsaurem Eisenoxyd besteht. Seine Grundform ist wahrscheinlich das rhombische Prisma. Es ist weingelb von Farbe, und ritzt Glas. (Quarterly Journal of Science, Nro. XXXII. 1824, p. 274.)

- 19) Fluellit. Dieses neue, von Ledy zuerst bemerkte Mineral begleitet in kleinen weißen Krystellen den Wavellit aus Cornwall. Nach Wollaston besteht es aus Alaunerde und Flußssäure. (Annals of Philosophy. Okt. 1824, p. 242; Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. III. p. 178.)
- Millian Sillimanit. Diesen Nahmen hat Bowen zu Philadelphin einem 1817 in Connectiut entdeckten, für eine Varietät des Anthophyllits gehaltenen Minerale gegeben, dessen
  Bestandtheile er folgender Maßen bestimmte: Alaunerde
  54,111; Kieselerde 42,666; Eisenoxyd 1,999; Wasser 0,510.
  Summe 99,286. Der Sillimanit ist in schiefen verseitigen
  Prismen krystallisirt, von dunkelgrauer, in Nelkenbraun
  übergehender Farbe, härter als Quarz und Tonat, spröd,
  vor dem Löthrohre für sich und mit Borax unschmelzbar,
  vom spezifischen Gewichte 3,41. (Brewster's Edinburgh Journal of Stince, Nio. II. p. 377.)
- 21) Sideroschisolith. Diesen Nahmen schlägt Wernekinck für ein Mineral vor, welches er in kleinen schwarzen tetraëdrischen Afystallen in den Höhlungen eines Magnetkieses von Conghonas do Campo (in Brasilien) fand. Nach einer mit kaum 3 Gran angestellten Analyse enthielte dieses Fossil: 16,3 Kieselerde, 75,5 Eisenoxydul, 4,1 Alaunerde, 7,3 Wasser; Summe 103,2. (Poggendorff's Annalen, Aug. 1824, S. 387.)
- 22) Roselit. So nennt (Gustav Rose'n zu Ehren) Levy sein in kleinen, durchsichtigen, rosenrothen Krystallen vorkommendes, seltenes Mineral von Schneeberg in Sachsen. Es hat die Härte des Kalkspathes, und enthält als Bestandtheile Arseniksäure, Kobaltoxyd, Kalk, Bittererde und VVasser, in noch unbestimmtem Verhältnisse. (Annals of Philos. Dec. 1824, p. 439; Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. 111. p. 177.)
  - 23) Neues Bleierz. Eine natürliche Verbindung von Bleioxyd und Blei-Chlorid, welche bis jetzt keinen eigenthümlichen Nahmen besitzt, hat Berzelius untersucht. Sie machte einen Theil eines als Bleispath bezeichneten Minerals aus, dessen Fundort Mendiff in Somersetshire ist, und welches sich in der Sammlung der k. Akademie der Wis-

senschaften zu Stockholm befindet. Das neue Erz ist blass strohgelb von Farbe, leicht zerbrechlich, vom spezifischen Gewichte 7,077, und spaltet nach zwei Richtungen mit blättrigem Bruche. Berzelius fand als Bestandtheile in demselben: Bleioxyd 90,13; Salzsäure (hypothetische, wasserfreie) 6,84; Kohlensäure 1,03; Wasser 0,54; Kieselerde 1,46. Hieraus wird die Zusammensetzung folgender Massen bestimmt:

| estimat.      |     |    |     |    | Berechnung |    |    |    | Versuch |     |     |   |         |   |
|---------------|-----|----|-----|----|------------|----|----|----|---------|-----|-----|---|---------|---|
| Blei - Chlori | d ı | A  | toi | n  | =          | 34 | 74 | ,3 | =       | 38  | ,38 |   | 34,63   |   |
| Bleioxyd .    | · 2 | A  | tor | ne | =          | 55 | 78 | ,0 | =       | 61  | 62  |   | 55,82   | • |
| Kohlens. Ble  | ioi | yd |     |    |            | ٠  |    |    |         |     | •   | • | 7,55    | , |
| Kieselerde    |     |    |     |    |            |    |    |    |         |     |     |   | 1,46    |   |
| Wasser .      | ٠   | ٠  | •   | •  | •          | •  | •  | •  | •       | •   | •   | • | 0,54    |   |
|               |     |    |     |    |            | 90 | 52 | ,3 | -       | 100 | ,00 |   | 100,00. |   |

Das kohlensaure Bleioxyd ist eine zufällige Beimischung, welche bei verschiedenen Versuchen variirte, und von der Masse, woraus der größte Theil des Musters bestand, herkommt. — Dieses Mineral unterscheidet sich wesentlich in seiner Zusammensetzung sowohl von dem künstlichen Präparate, welches aus 1 Atom Blei-Chlorid und 3 At. Bleioxyd besteht; als von dem durch Klaproth analysirten Hornblei, welches eine Verbindung von 1 At. Blei-Chlorid mit 1 At. kohlensaurem Bleioxyd ist. (Annals of Philosophy, August 1824, p. 154.— Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. II. p. 379.)

24) Selen-Blei. Das schon vor einer Reihe von Jahren auf der Grube Lorenz bei Klausthat am Harze gefundene Erz, welches von Hausmann als Kobaltbleierz beschrieben wurde, ist, nach einer von Stromeyer nunmehr vorgenommenen Analyse, eine Verbindung von Selen-Blei mit Selen-Kobalt, und enthält:

| • |   | •      |   | Berec                          | hnv | ng    |   | ersuchen |  |
|---|---|--------|---|--------------------------------|-----|-------|---|----------|--|
| 1 | × | Kobalt | = | 62136,00<br>738,00<br>24795,50 | =   | 0,84  |   | ი,83     |  |
|   |   |        |   | 87669,50                       | 1   | 00,00 | _ | 99,92.   |  |

Die ihm zugehörige Formel ist daher: 24 Pb Se<sup>2</sup> + Co Sé<sup>2</sup>. (Poggendorff's Annalen d. Phys. u. Chemie, 1824, Dez. S. 403.)

- 25) Selenhaltige Fossilien. Folgende fünf zu Tilkerode (bei Harzgerode) am Harz entdeckte Erze sind von H. Rose einer zerlegenden Untersuchung unterworfen worden:
- a) Selen-Blei, so zusammengesetzt, wie das durch Kunst bereitete (1 Atom = 2589,00 Blei + 2 At. = 991,82 Selen).
- b) Selen-Blei mit Selen-Kobalt. Dieses Erz stimmte im äußern Ansehen mit dem von Stromeyer analysirten (Nro. 24) überein. Es enthielt:

und entspricht daher der Formel:

- c) Selen-Blei mit Selen-Kupfer. Das Resultat der Ånalyse war: Selen 29,96, Blei 59,67, Kupfer 7,86, Eisen 0,33, Eisen mit Blei 0,44 (98,26), womit die von Rose aufgestellte Formel: Cu Se<sup>2</sup> + 2 Pb Se<sup>2</sup> nicht nahe genug übereinstimmt.
- d) Selen-Blei und Selen-Kupfer in anderem Verhältnisse: Blei 47,33, Kupfer 15,46, Silber 1,29, Selen 34,26,
  Eisen-, Blei- und Kupferoxyd 2,08 (100,42). Auch hier
  weicht das Resultat der von Rose (mit Vernachlässigung
  des Selen-Silbers) aufgestellten Formel: 2Pb Se<sup>2</sup> + 3Cu Se<sup>2</sup>
  ziemlich von jenem der Analyse ab.
  - e) Selen-Blei mit Selen-Quecksilber:

Hieraus folgt die Formel:  $Hg Se^2 + 3 Pb Se^2$ . (Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. 1824, Dez. S. 415.)

- 26) Neues cererhältiges Mineral. Laugier hat ein durch Leschenault de la Tour von der Küste Coromandel gebrachtes Mineral zerlegt, welches wegen des gleichzeitigen Vorkommens von Cerer- und Titanoxyd merkwürdig ist. Es ist unkrystallisirt, schwarzbraun, von muschligem Bruche, beiläufig von der Härte des Gadolinites, und enthält: 36 Cereroxyd, 19 Eisenoxyd, 8 Halk, 6 Alaunerde, 11,0 Wasser, 1,2 Manganoxyd, 19 Kieselerde, 8 Titanoxyd; Summe 108,2. (Ann. de Chim. et de Phys. XXVII. Novemb. 1824, p. 313.) \*)
- 27) Torrelit. Dieser, zu Ehren des Dr. Torey gewählte Nahme bezeichnet ein neues Mineral aus der Grafschaft Sussex im Staate New-Jersey, welches nach Renwick's Analyse folgende Bestandtheile enthält: 32,60 Kieselerde, 12,32 Cereroxyd (Peroxyd), 21,00 Eisenoxydul, 24,08 Kalk, 3,68 Alaunerde, 3,50 Wasser (Verlust 2,82). (Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. III. p. 181. Annals of Philosophy, März 1825.)
- 28) Hopeït. So hat Brewster (nach Hope) ein Mineral genannt, welches sparsam in den Höhlungen verschiedener Zinkerze zu Altenberg bei Aachen vorkommt. Es ist von grauweißer Farbe, durchscheinend, hat ein spezif. Gew. = 2,76, und eine ungleich-vierseitige Pyramide zur Grundform. Nach den Versuchen, welche Nordenskiold vor dem Löthrohre damit angestellt hat, enthält es Phosphorsäure und Boraxsäure, Zink, eine erdige Basis, und Kadmium. (Philosophical Magazine and Journal, June 1824, p. 463.)
- 29) Somervillit. So nennt Brooke ein nebst mehreren andern durch Dr. Somerville überschicktes Mineral vom Ve-

<sup>\*)</sup> In den Ann. de Chim. wird die Summe, durch ein Versehen, = 109,55 angegeben, und der Überschus von 9,55 (eigentlich 8,2) p. Ct. daraus erklärt, daß das Cerer, welches in dem Minerale als Protoxyd enthalten ist, während der Analyse Sauerstoff aufnahm, und in Peroxyd überging. In dieser Voraussetzung muss man von 36 Cereroxyd 2,48 abziehen, und man erhält 33,52 Oxydul; es bleibt mithin noch immer ein Überschuls von 5,72 p. Ct. — Im Journal de Pharmacie, August 1824, p. 414, wird das Resultat folgender Massen mitgetheilt: Cereroxyd 31,5; Eisenoxyd 15,1; Kalk, Alaunerde, Wasser, Manganoxyd, Hieselerde und Titanoxyd, wie oben; Summe 99,8.

suv. Die primitive Form seiner Krystalle ist ein rechtwinkliges Prisma; die Farbe blassgelb. Vom Idokras, mit welchem er am ehesten verwechselt werden könnte, unterscheidet sich der Somervillit durch sein Verhalten vor dem Löthrohre. Er schmilzt nähmlich für sich allein zu einem graulichen, mit Borax in der reduzirenden Flamme zu einem farbelosen Glase. Idokras liefert in beiden Fällen ein grünliches Kügelchen. (Quarterly Journal of Science, Nro. XXXII. 1824, p. 275.)

**}** -

ę :

ţi

- 30) Nuttallit (nach dem Nahmen desjenigen, der es zuerst nach Europa brachte) nennt Brooke ein neues Mineral von Bolton in Massachussets, welches in vierseitigen Prismen krystallisirt, weicher und mehr glasig auf dem Bruche ist, als der Skapolith, mit dem es verwechselt werden könnte. Seine Farbe gleicht der des norwegischen Fettsteins; doch sind einzelne Fragmente davon fast ganz durchsichtig und farbelos. (Annals of Philosophy, Mai 1824, p. 366.)
- 31) Babingtonit. So nennt (dem ehemahligen Präsidenten, und einem der Gründer der Londoner geologischen Gesellschaft, Babington, zu Ehren) Levy ein neues, in kleinen, schwarzen, glänzenden Krystallen, gemeinschaftlich mit Albit, fleischrothem Feldspath und grünem Amphibole vorkommendes Mineral von Arendal in Norwegen, welches Glas mit Leichtigkeit ritzt, und dessen Grundform ein doppelt schiefes Prisma ist. Vor dem Löthrohre schmilzt der Babingtonit für sich auf der Oberfläche sehr leicht zu einem schwarzen Email; mit Natron in dem oxydirenden Theile der Flamme zu einem undurchsichtigen grünen Kügelchen, welches in der reduzirenden Flamme schwarzbraun wird; mit Borax in der oxydirenden Flamme zu einem tief amethystrothen durchsichtigen Kügelchen, dessen Farbe von dem reduzirenden Theil der Flamme in bläu-, lichgrün verändert wird. (Annals of Philosophy, April 1824, p. 275, 277.)
- 32) Bucklandit. Unter diesem (dem Oxforder Professor Buckland zu Ehren gewählten Nahmen) hat Leoy ein neues Mineral beschrieben, welches in Begleitung von großen, undurchsichtigen grünen Skapolith-Krystallen, schwarzer Hornblende und fleischrothem kohlensauren Kalk

in der Mine Neskiel bei Arendal in Norwegen vorkommt. Der Bucklandit ist schwarzbraun, undurchsichtig, und ritzt Glas sehr leicht. Seine Krystallform lässt sich von einem schiesen rhombischen Prisma ableiten, indessen ist die primitive Gestalt noch nicht durch die Ersahrung bestimmt worden. (Annals of Philosophy, Febr. 1824, p. 134.)

- 33) Forsterit. So nennt Levy ein neues, am Vesuv in Begleitung von Pleonast und olivengrünem Pyroxen gefundenes Mineral, welches kleine, glänzende, farblose und durchsichtige Krystalle bildet, den Bergkrystall ritzt, und größtentheils aus Kieselerde und Bittererde besteht. (Annals of Philosophy, Jan. 1824, p. 61.)
- 34) Brochantit. Für ein in kleinen, smaragdgrünen Krystallen vorkommendes Mineral aus Sibirien, worin Wollasion Alaunerde und Flussäure gefunden hat, schlägt Heuland den obigen Nahmen vor. Diese Substanz, wovon bis jetzt nur aufserordentlich kleine Mengen untersucht werden konnten, wird vor dem Löthrohre beim Erhitzen auf Kohle dunkelbraun, ohne zu schmelzen, gibt aber mit Soda ein undurchsichtiges braunes, mit Borax ein durchsichtiges dunkelgrünes Glaskügelchen. (Annals of Philosophy, Okt. 1824, p. 241; Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. III.p. 178.)
- 35) Euchroit. W. Haidinger hat eine Nachricht über dieses neue, zu Libethen in Ungarn gefundene Mineral bekannt gemacht. Dasselbe kommt in prismatischen, ziemlich großen Krystallen vor, ist von unebenem, kleinmuschligem Bruche, Glasglanz, hell smaragdgrüner Farbe, blaß apfelgrünem Striche, halbdurchsichtig, fast so hart als Flußspath, und vom spezif. Gewichte 3,389. Es enthält eine bedeutende Menge Wasser und Kupferoxyd unter seinen Bestandtheilen. (Brewster's Edinburgh Journal of Science; Nro. III. p. 133.)

## h) Organische Substanzen.

36) Jalapin. Hume soll in der Jalappenwurzel ein vegetabilisches Alkali entdeckt haben, welchem dieser Nahme gegeben wird. Man erhält es durch 12 bis 14 Tage lang dauerndes Extrahiren der grob gepülverten Jalappe mit starker Essigsäure, Übersättigung der Flüssigkeit mit

Ammoniak, nochmahlige Auslösung des sandartigen Niederschlages in Essigsäure, und endliche Präzipitation durch überschüssig zugesetztes Ammoniak. Das Jalapin bildet kleine weisse Krystalle, ist ohne Geschmack und Geruch, im kalten und heissen Wasser wenig auslöslich, im Äther ganz unaustöslich, wird aber vom Alkohol aufgelöst. Eine Unze Jalappe soll durch sorgfältige Behandlung ungefähr fünf Gran der neuen Substanz liesern. (Quarterly Journal of Science, Nro. XXXIV. 386.)

37) Digitalin. So nennt Le Royer das von ihm dargestellte wirkende Prinzip des rothen Fingerhutes (Digitalis purpurea). Er erhielt es durch Extraktion der im Handel vorkommenden Digitalis mit Ather (erst in der Kälte, dann, um höbere Wärme anwenden zu können, in einer Art von papin'schem Digestor oder Autoklay), Auflösung des Rückstandes in Wasser (wobei eine dem Chlorophyll gleichende Substanz blieb), Neutralisirung der sauer reagirenden Auflösung mit Bleioxyd-Hydrat, Abrauchung bis zur Trockenheit, neuerliche Extraktion mit Ather, und endliche Verdampfung dieses Auflösungsmittel's, wobei das Digitalin als eine braune, schmierige, bitter schmeckende, rothes Lackmuspapier langsam blauende Substanz sich darstellte. ist zerfliesslich, schwer krystallisirbar \*). Die wässerige Auslösung in die Venen eines Thieres eingespritzt, wirkt Eine Katze wurde durch 1/2 Gran Digitalin in 15 Minuten, ein Hund durch 11/2 Gran in 5 Minuten unter langsamer Abnahme der Lebensäußerungen, ohne Unruhe und Beklemmung getödtet. (Bibliothèque universelle, XXVI. p. 102.)

38) Parillin (Pariglina). Pallotta hat diesen Nahmen für das medizinisch wirksame Prinzip der Sassaparill-Wurzel gewählt, welches er durch folgenden Prozess darstellt. Die in kleine Stücke zerschnittene und zerquetschte Wurzel wird mit dem Sechssachen ihres Gewichtes siedenden Wassers übergossen, und (um die theilweise Verslüchtigung

<sup>\*)</sup> Wenn man einen Tropfen der weingeistigen Auflösung des Digitalin auf einer Glastatel durch die Weingeistlampe verdampst, so erkennt man durch ein stark vergrößerndes Mikroskop die krystallinische Form des Rückstandes. Es lassen sich darin gerade Prismen mit rhomboidalen Grundfüschen erkennen.

des Parillins zu verhindern) in einem bedeckten Gefässe durch acht Stunden der Ruhe überlassen. Nach dieser Zeit filtrirt man die Flüssigkeit durch Leinwand, und behandelt die schon einmahl extrahirte Wurzel auf gleiche Art zum Beide Flüssigkeiten werden zusammengezweiten Mahle. gossen, und unter Umrühren mit so viel Kalkmilch versetzt, das das Kurkumäpapier deutlich gebräunt wird. Dabei verändert sich die Farbe der Auflösung, und es fällt ein graues Pulver zu Boden, welches auf einem Filtrum von dichter Leinwand gesammelt, noch feucht mit durch Kohlensäure gesättigtem Wasser behandelt, und an der Sonne getrocknet wird. Fein zerrieben kocht man diese Substanz in einem Kolben mit Alkohol von 40° B. (spezif. Gew. 0,823) zwei Stunden lang, und destillirt von der filtrirten Autlösung im Wasserbade so viel ab, dass sie sich deutlich trübt. Sobald diess geschieht, wird sie der Ruhe überlassen, wobei sich das Parillin theils am Boden, theils an den Wänden des Gefäßes absetzt. Es ist rein, und darf nach dem Abgießen der Flüssigkeit nur noch bei etwa 30° C. getrocknet werden. - Das auf diese Art erhaltene Parillin ist ein weißes, leichtes, an der Luft unveränderliches Pulver von eigenthümlichem Geruche, bitterem, sehr scharfen, wenig adstringirenden, ekelkaften Geschmacke, und einem größern spezif. Gewichte als das Wasser. Es ist im kalten Wasser gar nicht, im heißen wenig, auch im kalten konzentrirten Alkohol wenig, aber wohl im kochenden Alkohol auflöslich. Nur im unreinen Zustande wird es auch von kaltem Wasser und Weingeist aufgenom-Die Auflösungen des Parillins röthen schwach das Kurkumäpapier. Die verdünnte Schwefelsäure und die übrigen Säuren werden von dem Parillin neutralisirt; die daraus entstehenden Salze sind aber nicht untersucht. der Hitze schmilzt das Parillin, wenn die Temperatur + 125° C. nicht übersteigt; späterhin wird es nach Art aller vegetabilischen stickstofffreien Substanzen zersetzt. Auch die konzentrirte Schwefelsäure wirkt zerstörend auf diese Salzbasis. Der Genus's des Parillins hat eine Verminderung des Pulses, Zusammenziehung des Schlundes, Erbrechen und Schwächung des ganzen Körpers zur Folge. (Giornale di Fisica, VII. 386.)

<sup>39)</sup> Kastorin. Bei der Untersuchung des Bibergeils entdeckte Bizio eine eigenthümliche Substanz, welche er

Kastorin nannte. Sie ist weiß, krystallinisch, weder sauer noch alkalisch, von dem Geruch des Bibergeils und einem eigenthümlichen, nicht vollkommen zu beschreibenden Geschmack, im Weingeist, selbst mit Beihülfe der Wärme. wenig auflöslich, und aus der Auflösung durch Verdunsten in durchsichtigen Prismen krystallisirbar. In kochendem Wasser löst sich das Kastorin ebenfalls auf; an einer Flamme entzündet es sich. Man erhält diese Substanz, indem man den mit kochendem Weingeiste bereiteten Auszug des Bibergeils mehrere Tage in Berührung mit der Luft sich selbst überläst, die ausgeschiedene Masse mit kaltem Alkohol wäscht, sie neuerdings in kochendem Alkohol auflöst, die Auslösung mit thierischer Kohle eine Minute lang sieden lässt, noch heiss filtrirt, und durch freiwilliges Verdunsten zum Krystallisiren bringt. (Giornale di Fisica, VII. 174.)

### B. Neue Arten des Vorkommens schon bekannter Stoffe.

- 40) Selen. Mit Schwefel verbunden hat Sementini das Selen in großer Menge bei der Analyse einiger Mineralien von der liparischen Insel Volcano gefunden (Giornale di Fisica, VII. 393). Stromeyer bemerkte, daß der als vulkanisches Produkt auf den liparischen Inseln vorkommende Salmiak, den man, seiner bräunlichgelben Farbe wegen, bisher für eisenhältig ansah, bei der Auslösung im Wasser einen Rückstand von selenhältigem Schwefel läßt. (Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, 1824, Dezember, S. 410.)
- 41) Titan. Dr. Walchner zu Freiburg (Breisgau) hat metallisches Titan in Gestalt würfliger Krystalle zwischen Roheisen-Kügelchen auf dem Bodensteine eines Hochofens gefunden Diese Krystalle sind von einer Mittelfarbe zwischen Goldgelb und Kupferroth, von starkem Metallglanz, so hart, dass sie selbst Bergkrystall ritzen, sehr spröde, vor dem Löthrohre unschmelzbar, und in Königswasser unauslöslich (Schweigger's Journal für Chemie und Physik, XLI. 80). Vergl. diese Jahrbücher, VI. 322.
- 42) Kieselerdehältige Flüssigkeiten in Krystallen. Als interessanter Nachtrag zu der im VI. Bande dieser Jahr-

bücher, S. 307, mitgetheilten Notiz können folgende Thatsachen betrachtet werden. Ein Hr. Northrop fand beim Zerschlagen mehrerer Stücke Hornstein, Feuerstein, Chalzedon und Quarz solche darunter, welche mit Quarzkrystallen besetzte Höhlungen zeigten, und andere. deren Höhlungen eine weiße, schwammige, erdartige Substanz enthielten. Beim Zerbrechen eines eiförmigen Stückes Hornstein von 2 und 3 Zoll Durchmesser, fand sich im Innern eine 3/4 Zoll weite und 1 Zoll lange Höhlung, welche mit einer milchigen Flüssigkeit angefüllt war. Unglücklicher Weise wurde der größte Theil der Flüssigkeit verschüttet, und das Ubrige war, bevor man es sammeln konnte, durch die warme Temperatur der Luft schnell verdampft, hinterliess aber einen weissen schwammigen Niederschlag, welcher nebst kleinen, während der Verdampfung angeschossenen Krystallen, für Kieselerde erkannt wurde. Die Höhlung eines andern Stückes, welches ein Gemenge aus Hornstein und Chalzedon war, enthielt eine gallertartige, an der warmen Luft schnell eintrocknende, und Kieselerde hinterlassende Masse. - Ein Hr. Whitney sah in Georgia mehrere hohle Kugeln von der Form der Bomben, und zum Theil von der Größe eines Mannskopfes. Sie waren beim Abbrechen eines aus einer soliden Achatmasse aufgeführten Wehres gefunden worden, und enthielten eine große. Menge milchiger Flüssigkeit, welche zum Beweißen der Wände in den benachbarten Häusern gebraucht wurde. (Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. III. p. 140.)

- 43) Erdharz im rohen Schwefel. Bei der Untersuchung mehrerer Sorten von Rohschwefel hat Vauquelin deutlich die Gegenwart von Erdharz entdeckt. Der Rückstand bei der Sublimation des rohen Schwefels zeigte sich zusammengesetzt aus: Kieselerde, kohlensaurem Kalk, Eisen, bituminöser Kohle, Spuren von Alaunerde und Bittererde. (Annales de Chimie et de Physique, XXV. Janv. 1824, p. 50.)
- 44) Benzoesäure. Krystalle dieser Säure hat W. Bollaert zwischen der Schale und dem Kerne der Mutternelken (Anthophylli, den Früchten des Gewürznelkenbaums, Eugenia caryophyllata) gefunden. (Quarterly Journal of Science, Nro. XXXII. p. 378.)
  - 45) Strychnin. Pelletier und Caventou haben dieses Al-

kali auch in dem Upas tieuté (Nro. 104) gefunden, worin es wahrscheinlich an Igasursäure gebunden ist. (Annales de Chimie et de Physique, XXVI. Mai 1824, p. 44.)

- 46) Emetin. Boullay hat diesen Stoff in der Wurzel, den Blättern, Blumen und Samen des Veilchens (Viola odorata) gefunden, worin es mit Äpfelsäure verbunden vorkommt. Nach Orfila's Versuchen hat das Veilchen-Emetin in hohem Grade die brechenerregende Eigenschaft. Boullay unterscheidet dasselbe durch den Nahmen Violin, welchen er ihm gegeben hat (Journal de Pharmacie, Janvien 1824). Über die anderweitigen Bestandtheile der Veilchenblumen vergl. man Band VI. dieser Jahrbücher, S. 390.
- 47) Kleber. Nach Bizio kommt in dem fetten Öhle des Rübsamens, ferner in den fetten Öhlen der Mandeln und Wallnüsse, des Lein- und Hanfsamens, der Oliven, der Weinkerne etc. Kleber (Taddei's Zymon) vor, der sich in weisen Flocken absondert, wenn man das Öhl mit (dem Raume nach) gleich viel weichem Wasser zwei oder drei Stunden lang kocht. Das Wasser hinterläßt nach dem Abdampfen einen aus Schleim und gelbfärbender, im Alkohol und Äther unauflöslicher Substanz zusammengesetzten Rückstand. (Giornale di Fisica, VII 301.)
- 48) Blasenoxyd im Urine eines Steinkranken, Stromeyer hat das von Wollaston entdeckte Blasenoxyd (Cyslic oxyde, vergl. Jahrbücher, VI. 377) nicht nur im Harngriese, sondern auch im Harne eines an Steinschmerzen leidenden Kranken gefunden, und in nicht geringer Menge. Jenem Harne fehlte die Harnsäure beinahe gänzlich, und die Menge des Harnstoffs war darin kleiner als gewöhnlich. (Ann. af Philosophy, August 1824, p. 146.)

# C. Neue Analysen.

### a) Oxyde.

49) Boraxsäure. Durch seine neuesten Versuche hat Berzelius es im höchsten Grade wahrscheinlich gemacht, daßs der Sauerstoffgehalt der Boraxsäure 68,81 p. Ct. betrage, also nahe eben so viel als Davy früher angab. Auf direkt synthetischem Wege, d. h. durch Oxydation des Borons, war er (wegen der Schwierigkeit, reines Boron zu erhal-

ten) nicht im Stande, diese Zahl vollkommen zu verifiziren; indessen ging doch mit Sicherheit hervor, dass die Boraxsäure mehr als die von Gay-Lussac und Thenard angegebenen 33 p.Ct., und zwar wenigstens 61,5 p.Ct. Sauerstoff enthalten müsse. Nimmt man nun das Atomgewicht der Boraxsäure (wie es aus der Analyse des Borax, Nro. 60 folgt) = 371,96; so besteht dieselbe aus:

1 Atom Boron . . = 271,96 6 Atomen Sauerstoff = 600,00.

Sie bildet, nach den bisherigen Erfahrungen, Salze, in welchen ihre Sauerstoffmenge das 2-, 3-, 4-, 6- oder 12fache von jener der Basis ist. Als neutral werden von diesen Verbindungen jene angesehen, in welchen (wie im Borax) das Verhältnis der Sauerstoffmengen wie 1:6 ist. — Die krystallisirte Boraxsäure enthält auf 1 Atom (871,96) oder 56,38 p. Ct. Säure, 6 Atome (674,61) oder 43,62 p. Ct. Wasser. Davon verliert sie die Hälfte, wenn sie bei + 100° C. verwittert. Sie besteht dann aus: Säure (1 Atom) 72,1; Wasser (3 At.) 27,9 (Poggendorff's Annalen der Physik, Oktober 1824, S. 126.)

50) Kieselerde. Nach einem genauen synthetischen Versuche, welchen Berzelius über die Oxydation des von ihm dargestellten Siliciums unternommen hat, besteht die Kieselerde aus:

Silicium 48,08 — 100 Sauerstoff 51,92 — 108;

das Atomgewicht des Siliciums wird demnach (3 Atome Sauerstoff in der Kieselerde vorausgesetzt) = 277,8. Aus der Analyse des flussauren Kiesel-Barytes (Nro. 147. III. 5) berechnet Berzelius dasselbe = 277,2. Die, der Wahrheit vermuthlich am nächsten kommende, Mittelzahl ist 277,5. (Poggendorff's Annalen der Physik, Juni 1824, S. 226.)

51) Eisenhammerschlag. Berthier hat Hammerschlag aus verschiedenen Werkstätten auf seinen Sauerstoffgehalt untersucht, und hierbei so gleichförmige Resultate erhalten, dass er sich für berechtigt hält, den reinen (von metallischen Eisentheilen ganz freien) Hammerschlag als ein eigenthümliches Oxyd des Eisens anzusehen, welches zwischen das Oxydul und das von Berzelius aufgestellte Oxyd-

Oxydul zu stehen kommt, 25,59 p. Ct. Sauerstoff enthält, oder zusammengesetzt ist aus:

2 Atomen Oxydul = 
$$1756,86 = 64,23$$
  
1 Atom Oxyd =  $978,43 = 35,77$   
 $2735,29$  100,00.

(Annales de Chim. et de Phys. XXVII. Sept. 1824, p. 19.)

- 52) Kobaltoxyd. Berthier schliesst aus dem Resultate, welches ihm die Reduktion des Kobaltprotoxydes im Kohlentiegel gab, dass dasselbe aus 78,7 Metall und 21,3 Oxygen bestehe (Berzelius gibt an: 78,68 Kobalt, 21,32 Oxygen). (Annales de Chim et de Phys. XXV. Janv. 1824, p. 98.)
- 53) Uranoxyde. Berzelius hat bei der Reduktion des Uranoxyduls mittelst Wasserstoffgas ein Resultat erhalten, welches mit dem von Arfwedson (Jahrbücher; VI. 325) gefundenen sehr nahe übereinstimmt, nähmlich:

In Betreff des Uranoxydes ist durch die Versuche von Berzelius gewiß geworden, dass es (wie schon Arfwedson annahm) 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mahl den Sauerstoff des Oxyduls enthält, d. h. 5,242 p. Ct. (Aus den Kongl. Vetensk. Acad. Handl. für 1823 in Poggendorff's Annalen der Physik, August 1824, S. 359.)

### b) Hydroïde.

54) Ammoniak. Über die Zerlegung des Ammoniakgases mittelst des elektrischen Funkens im Eudiometer,
nachdem dasselbe vorher mit Sauerstoffgas gemengt worden ist, hat Bischof eine ausführliche Abhandlung geliefert,
deren vorzüglichste Resultate folgende sind: 1) Wird das
Volumen des Ammoniakgases = 1,00 gesetzt, so ist 0,60
die geringste, und 3,166 die größte Menge Sauerstoffgas,
womit noch eine vollständige Zersetzung und Verbrennung
durch den elektrischen Funken Statt haben kann. Bei noch
größerer Menge von Sauerstoffgas kann indessen ein geringer Theil des Ammoniaks ohne Feuererscheinung zersetzt, und das ausgeschiedene Hydrogen zu Wasser oxydirt werden. 2) Außer dem Wasser bildet sich bei der
Detonation auch Salpetersäure, nie aber, wie Henry angibt,

salpetersaures Ammoniak. 3) Das Ammoniakgas wird durch die Detonation vollständig zerlegt, auch wenn die vorhandene Sauerstoffmenge zur Verbrennung des Wasserstoffs nicht hinreichend ist. 4) Die eudiometrischen Versuche geben der Bestimmung, dass im Ammoniak 1 Volumen Stickgas mit 3 Vol. Hydrogen verbunden sey, die größte Wahrscheinlichkeit (Schweigger's Journal, XLII. 257). — Henry bestätigte diese jetzt durchaus als die wahre angenommene Zusammensetzung auf zwei Wegen, indem er das Ammoniakgas 1) durch zahlreiche elektrische Funken zersetzte, und das im Volumen verdoppelte \*) Gasgemenge analysirte; oder es 2) mit oxydirtem Stickgas im Eudiometer detoniren ließ. (Annals of Philosophy, Nov. 1824, p. 346.)

55) Phosphorwasserstoffgas. Nach Thomson's Bestimmung verbinden sich Phosphor und Hydrogen wenigstens in drei Verhältnissen mit einander. a) Phosphorhydrogen im Maximum des Phosphors. Es besitzt ein spezif. Gewicht = 0,0027; setzt beim Elektrisiren Phosphor ab, und wird ohne Anderung des Volumens zu reinem Hydrogen; entzündet sich durch blosse Berührung mit der atmosphärischen Luft. - b) Phosphorhydrogen im Medium. Es entsteht, wenn das vorige Gas über Quecksilber durch längere Zeit dem Tageslichte (nicht direkt den Sonnenstrahlen) ausgesetzt wird, wobei 1/4 des Phosphors abgesetzt, das Volumen nicht geändert, das spezif. Gewicht aber auf 0,6944 vermindert wird. Das neue Gas entzündet sich nicht, wenn es mit atmosphärischer Luft oder Oxygen gemengt wird, hat aber den Geruch des Phospliorhydrogens im Maximum. Schwesel lässt sich darin sublimiren, ohne eine Raumänderung zu bewirken, und das Gas enthält mithin ebenfalls ein seinem eigenen gleiches Volumen Hydrogen ohne Verdichtung. — c) Phosphorhydrogen im Minimum. Es ist das nähmliche, welches Davy 1812 entdeckte, und in welchem das Hydrogen auf die Hälfte seines natürlichen Raumes verdichtet ist. - Thomson gibt die Zusammensetzung dieser drei Gasarten folgender Massen an, wobei das Atomgewicht des Hydrogens = 1, jenes des Phosphors = 12 gesetzt wird:

<sup>\*)</sup> Bei vier sehr genau angestellten Versuchen vermehrten sich durch das Elektrisiren 44 Mass Ammoniahgas zu 88 M.; 157 zu 320; 60 zu 122; 120 zu 240 Mass.

- a) 1 Atom Phosphor + 1 At. Hydrogen.
- b) 3 At.  $\rightarrow$  + 4 At.

Wenn man (mit Berzelius) das Atomgewicht des Hydrogens = 6,2177, und jenes des Phosphors = 392,3 annimmt, so müssen diese Angaben auf folgende Art ausgedrückt werden:

| •          |            | ;       | In 100 Th. |                |              |             |            |
|------------|------------|---------|------------|----------------|--------------|-------------|------------|
|            | Hydroge    | n P     | hosph      | or             | Hydrogen     |             | Phosphor   |
| a)         | <b>5</b> ` |         | 1          | =              | 7,34         |             | 92,66      |
| <b>b</b> ) | 7          |         | 1          | ==             | 9,90         |             | 90,01      |
| c)         | 10         |         | 1          | <del>=</del> , | 13,68        | <del></del> | 86,32.     |
| (Ann       | als of Ph  | ilosoph | y, 18      | 24, S          | ept. p. 203; | Okt         | . p. 247.) |

#### c) Sulfuride.

56) Auflösungen des Schwefel-Kaliums und Schwefel-Kalziums. Dumenil hat durch einige Versuche die Zusammensetzung ausgemittelt: a) des durch Kochen von Ätzlauge mit überschüssigem Schwefel bereiteten, und im Wasser aufgelösten Schwefel-Kaliums; b) des Schwefel-Kaliums, welches in der weingeistigen Auflösung dieses Sulfurides enthalten ist; c) des Schwefel-Kalziums, welches entsteht, wenn man 2 Theile Kalk und 1 Th. Schwefelblumen eine Stunde lang mit Wasser kocht; d) des Schwefel-Kalziums, welches sich bei der Behandlung des vorigen mit Weingeist, in diesem auflöst.

- a) 1 Atom (979,83) Kalium + 10 At. (2011,6) Schwefel;
- b) 1 » (979.83) »
- $+14 \times (2816,24)$

1000 Theile Wasser lösen von c) 315 Theile; 1000 Th. Weingeist aber von b) 156, und von d) 71 Theile auf. (Schweigger's Journal, XL. 341.)

57) Schwefel-Baryum. Nach Duftes wird durch 11/2 stündiges Rothglühen des Schwerspathes mit Kohlenpulver und 1/8 Eisenseile, beim Auslaugen des Rückstandes jederzeit eine farbenlose Flüssigkeit erhalten, welche zwar alkalisch reagirt, aber beim Zusatz von Säuren keinen Schwefel fallen läst, und durch Abdampsen hydrothionsauren Baryt in

ungefärbten, durchsichtigen Schuppen krystallisirt liefert. Das in dieser Auflösung enthaltene Schwefel-Baryum besteht (wie die Gewichte der durch salpeters. Blei und durch Schwefelsäure hervorgebrachten Niederschläge darthun) aus:

Berechnung Versuch

1 Atom Baryum = 
$$1713,86 = 80,99 - 81,59$$
2 » Schwefel =  $402,32 = 19,01*$ )—  $18,41$ 

2116,18 190,00 —100,00.

Wenn man die Auflösung dieses Baryum-Sulfurides mit Schwefel kocht, so nimmt sie von demselben auf, und wird dunkelgoldgelb, beim Erkalten aber, unter Wiederabscheidung eines Theiles Schwefel, blassgelb. Derselbe Erfolg tritt ein, wenn man die Auflösung mit irgend einem Oxyd, welches sie nicht zu zersetzen vermag, kocht, z. B. mit rothem Eisenoxyd, Mennige oder schwarzem Manganoxyd. Dieses zweite Schwefelbaryum krystallisirt in gelben Nadeln, und zeigte sich, auf ähnliche Art wie das erste analysirt, folgender Massen zusammengesetzt:

1 At. Baryum = 
$$1713,86 = 68,05$$
  
4 » Schwefel =  $804,64 = 31,95$   
2518,50 100,00.

(Trommsdorff's Taschenb. auf 1825, S. 49.)

## d) Metall-Legirungen.

58) Antike Bronze. Dr. E. D. Clarke hat vor einigen Jahren mehrere in den Jahren 1816 und 1817 bei Sawston und Fulbourn in Cambridgeshire gefundene celtische Waffen und Gefälse aus Bronze untersucht, und sie aus 88 Kupfer und 12 Zinn zusammengesetzt gefunden. Das Metall an diesen Gegenständen hatte ein spezif. Gew. = 9,200. (Annals of Philosophy, Jan. 1824, p. 732)

59) Kohlensaures Titanoxyd. Nach Peschier liefert der durch kohlensäuerliches Kali oder Natron in den Titanauf-

<sup>\*)</sup> Ein Druck - oder Rechnungsfehler des Originals ist hier berichtigt.

lösungen entstandene Niederschlag bei seiner Auflösung in Kohlensäure und Abdampfen ein Salz in kubischen Krystallen, welches zusammengesetzt ist aus:

(Bibliothèque universelle, Tome XXVI. p. 43.) Das durch Schmelzen des Rutils mit kohlens. Kali und Aussülsen der Masse erhaltene Salz soll nach Vauguelin und Hecht 25 Kohlensäure und 75 Titanoxyd enthalten.

60) Borax. Das geschmolzene Salz zerlegte Berzelius in einem Platintiegel durch eine Mischung aus Flussäure und Schwefelsäure, unter Beihülfe der Hitze. Er erhielt aus 2,634 Th. Borax 1,853 Gr. schweselsaures Natron, wonach die Zusammensetzung des erstern Salzes gefolgert wird:

Der Wassergehalt des krystallisirten Borax wurde von Berzelius zu 47,1 p. Ct. bestimmt, und wenn man hiernach eine unbedeutende Korrektion mit der Menge des Natrons vornimmt (dessen Sauerstoffgehalt 1/10 von jenem des Wassers ist), so erhält man folgende Zahlen:

|           |   |   |   |   | 100,0000 | <br>100,000. |
|-----------|---|---|---|---|----------|--------------|
| Wasser    | ٠ | • | • | • | 47,1000  | <br>         |
| Natron .  |   |   |   |   |          | 30,955       |
| Boraxsäur | ė | • |   | • | 36,5248  | <br>69,045   |

Wenn man den Borax, so wie die ihm analog zusammengesetzten boraxsauren Salze, als neutral ansieht, so folgt das Atomgewicht der Boraxsaure = 871,96. (Poggendorff's Annalen der Physik, Okt. 1824, S. 128, 136.)

61) Boraxsaures Ammoniak. Afwedson hat drei Ver-

<sup>&#</sup>x27;) Man vergleiche hiermit die sehr nahe kommenden Resultate Arfwedson's, Jahrb. Bd. VI. 338.

bindungen der Boraxsäure mit Ammoniak analysirt, deren Zusammensetzung folgende war:

Das erste dieser Salze entsteht immer, auch wenn man eine mit Ammoniak im Überschuss versetzte Flüssigkeit krystallisiren läst. Die Salze b und c vermochte Arswedson nicht zum zweiten Mahle hervorzubringen. Eben so wenig gelang es Berzelius, das von ihm früher analysirte boraxsaure Ammoniak, welches aus 37,95 Boraxsaure, 30,32 Ammoniak und 31,73 Wasser bestand, wieder zu bereiten. (Poggendorff's Annalen der Physik, Okt. 1824, S. 130.)

62) Salpetersaurer Strontian: Die primitive Form des wasserfreien salpetersauren Strontians ist ein regelmässiges Oktaëder, jene des wasserhaltenden ein schiefes rhombisches Prisma. Cooper fand diese beiden Varietäten zusammengesetzt aus:

(Annals of Philosophy, April 1824, p. 289.)

\*) Nach der Berechnung besteht der salpetersaure Strontian aus:

Salpetersäure 2 At. = 
$$1354,52 = 51,13 = 35,90$$
  
Strontian . 1 At. =  $1294,60 = 48,87 = 34,31$   
Wasser . . 10 At. =  $1124,35 = ... = 29,79$   
 $3773,47 = 100,00 = 100,00$ .

In dem wasserhaltenden Salze ist demnach der Sauerstoff des Wassers gleich dem der Salpetersäure, und das Fünffache von jenem des Strontians. Nimmt man statt 10 Atom Wasser nur 9 an, so verschwindet dieses einfache Verhältnifs; aber man erhält Zahlen, welche mit dem Resultate der Analyse genauer übereinstimmen, nähmlich 37,00 Salpetersäure, 35,36 Strontian, und 27,64 Wasser.

63) Salze der Uranoxyde. Berzelius hat folgende zerlegt:

1) Schwefelsaures Kali- Uranoxyd (Jahrbücher, VI. 425).

| •                                               |     |          |   | Bere                | chnung             | Versuch                                     |
|-------------------------------------------------|-----|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Schwefelsäure<br>Kali<br>Uranperoxyd<br>VVasser | 3 2 | <b>'</b> | = | 3539,49<br>11445,42 | = 16,33<br>= 52,81 | - 27,834<br>- 15,833<br>- 52,833<br>- 3,500 |
|                                                 |     | ,        |   | 21673,44            | 100,00             | 100,000.                                    |

Das Kali, das Uranoxyd und das Wasser enthalten gleich viel Sauerstoff, und zusammen die Hälfte jener Menge, welche in der Schwefelsäure befindlich ist. Arfwedson (Jahrb. VI. 425) hatte zwar Kali und Uranoxyd in solchem Verhältnisse gefunden, dass ihre Sauerstoffmengen wie 2 zu 3 waren; aber sein Salz enthielt ohne Zweifel schwefels. Uranoxyd, welches nicht mit schwefels. Kali verbunden war, und daher durch Alkohol ausgezogen wurde. Mit dem von Berzelius untersuchten Salze war dieses nicht der Fall. — 2) Salzsaures (hydrochtorsaures) Kali - Uranoxyd (Jahrb. VI. 425):

|                 | •  |     | , | Berec    | hnung    | Versuch |
|-----------------|----|-----|---|----------|----------|---------|
| Hydrochlorsäure | 12 | At. | = | 5,61,02  | = '26,71 | - 26,99 |
| Kali            | 3  | ¥   | = | 3539,49  | = 17,31  | - 17,37 |
| Uranperoxyd .   | 2  | •   | = | 11445,42 | = 55,98  | 55,64   |
|                 |    | •   |   | 20445,93 | . 100,00 | 100,00. |

3) Uransaurer Baryt (Jahrb. VI. 426). Dieses Salz, in welchem Arfwedson variirende Mengen der Bestandtheile fand, bereitete Berzelius durch Fällung einer Auflösung des salpeters. Uranoxydes mit Barytwasser, und lang fortgesetztes Aussüssen des Niederschlages, der anfangs beständig Baryt an das Waschwasser abgab. Das Salz ist brandgelb, wird aber durch Glühen orangenroth. Bestandtheile:

| Uranperoxyd 4 At. = $22890.84 = 79.95 - 78.98$<br>Baryt 3 > = $5741.58 = 20.05 - 21.98$ |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 28632,42 100,00 100,                                                                    | <del></del> |

Das Uranoxyd enthält mithin doppelt so viel Oxygen als der Baryt. — Arfwedson's schwankendes Resultat rührt daher,

dass, wenn man eine mit einem Uranoxydsalze vermischte Auslösung eines Barytsalzes durch Ammoniak fällt, innerhalb gewisser Gränzen, nach den veränderlichen Mengen des Barytsalzes und Ammoniaks, ein Gemenge von uransaurem Baryt und urans. Ammoniak erhalten wird. Indessen scheint doch aus Arswedson's Analyse zu folgen, dass, wenn das Uranoxyd vorherrscht, dasselbe auch Salze zu bilden vermöge, in welchen es drei Mahl so viel Sauerstoff als die Basis enthält. — (Poggendorff's Annalen der Physik, 1824, August, S. 359.)

- 64) Salzsaures Nickeloxyd. Das salzsaure Nickeloxyd, welches entsteht, wenn Chlor auf kohlensaures Nickel einwirkt, fand Berthier zusammengesetzt aus: 57,64 Nickelprotoxyd, 42,36 Salzsäure. (Ann. de Chim. et de Phys. XXV. Jano. 1824, p. 97.) \*)
- 65) Hydrothionsaures Zinkoxydul. Nach Dumenil's Versuchen geben 100 Theile Zink, in Säure aufgelöst, und vollständig durch Hydrothiongas gefällt, 165,25 Th. Niederschlag. Wäre dieser letztere hydrothionsaures Zinkoxyd (1 Åt. = 1006,45 Zinkoxyd + 2 Åt. = 427,20 Hydrothionsäure), so müste seine Menge 177,77 Th. betragen. Dumenil vermuthet aus dieser Ursache, dass in dem Niederschlage 1 Atom des problematischen Zinkoxyduls = 906,45 (806,45 Zink + 100 Oxygen), mit 2 Atomen = 427,20 Hydrothionsäure verbunden sey, Dieser Voraussetzung zu Folge mulsten 100 Th. Zink 165,37 Th. Niederschlag geben. welche Zahl mit der durch die Erfahrung gesundenen sehr übereinstimmt. Durch fortgesetztes Glühen verminderten sich 80 Gran des Präzipitates um 7,75 Gran. Rückstand wog mithin 72,25 Gr., und war Schwefelzink. Achtzig Gran hydrothions. Zinkoxydul, nach der obigen Annahme zusammengesetzt, hätten 72,5 Gr. hinterlassen (Schweigger's Journal, XL. 247.)

<sup>\*)</sup> Berthier's Angabe stimmt bis auf einen höchst geringen Unterschied mit jener von Berzelius überein, dessen hypothetische wasserfreie Salzsäure also wahrscheinlich auch von Berthier verstanden wird, obwohl man dies, wegen des von Letzterem gebrauchten Ausdruckes Chlor nicht vermuthen sollte. Schon wegen dieser Zweideutigkeit wäre zu wünschen, das die Anhänger der neuern oder chlorinistischen Theorie durchaus die Benennung Hydrochlorsäure statt Salzsäure brauchten.

66) Schwefelsaures Cinchonin. Baup hat Folgendes über die Analyse dieses Salzes bekannt gemacht. a) Neutrales schwefels. Cinchonin, dessen Krystallerihm rhomboidale Prismen mit Winkeln von 83° und 97° schienen. Es erfordert zur Auflösung ungefähr 54 Theile Wasser bei gewöhnlicher Temperatur, ferner 6½ Theile Weingeist vom sp. G. 0,850, oder 11½ Th. absoluten Alkohol, bei + 13° C. Bestandtheile:

Berechnung . Analyse

1 At. Schwefelsäure = 501,16 = 10,80 - 10,91

1 » Cinchonin 1) = 3916,52 = 84,36 - 84,42

2 » Wasser . = 224,87 = 4,84 - 4,67

4642,55 100,00 100,00.

b) Saures schwefels, Cinchonin. Es wird erhalten, wenn man Schwefelsäure dem neutralen Salze zusetzt, und die Auslösung bis zur Erscheinung des Salzhäutchens abdampst. Es krystallisirt in ungefärbten rhombischen Oktaëdern, von welchen aber immer nur Segmente zum Vorscheine kommen, so wie sie entstehen würden, wenn man einen ganzen Krystall parallel mit zwei gegenüberstehenden Flächen zerschnitte. Die Krystalle bedürsen zur Auslösung bei + 14° C. nicht ganz die Hälste ihres eigenen Gewichtes (0,46 Theile) Wasser, weniger als ihr eigenes Gewicht (0,9 Th.) Alkohol vom spezis. Gew. 0,850, und ihr eigenes Gewicht absoluten Alkohols. Im Schweseläther sind sie unaussöslich. Bestandtheile:

Berechnung

2 At. Schwefelsäure = 1002,32 = 17,23

1 > Cinchonin . = 3916,52 = 67,31

8 > Wasser . = 899,48 = 15,46

5818,32 100,00<sup>2</sup>).

(Annales de Chimie et de Phys. XXVII. 323.)

2) Ich habe hier das Atomgewicht des Cinchonins so angesetzt, wie es aus der Analyse dieser Salzbasis am wahrscheinlichtsten hervorgeht (Jahrbücher, VI. 370).

<sup>2)</sup> Das unmittelbare Besultat der Analyse ist in den Annal. de Chim. nicht angegeben. Baup bemerkt aber, dass es unmöglich sey, die Wassermenge im krystallisirten sauren schwefels. Cinchonin durch Erhitzen genau zu bestimmen, weil nicht nur die letzten Antheile derselben sehr fest gehalten werden, sondern auch das erhitzte Salz schon während des Wägens neuerdings Feuchtigkeit anzieht.

67) Schwefelsaures Chinin. Nach Baup ist die Zusammensetzung der Salze, welche die Schwefels. mit dem Chinin bildet, folgende. a) Neutrales schwefels. Chinin:

```
1 At. Schwefelsäure = 501,16 = 8,49

1 » Chinin*) . . = 4500,00 = 76,27

8 » Wasser . . = 899,48 = 15,24

5900,64 100,00.
```

Das krystallisirte Salz ist in 740 Theilen Wasser von +13°C., in 30 Th. Wasser von +100°C., in 60 Th. Weingeist (sp. G. 0,850) bei gewöhnlicher Temperatur auflöslich. Hochender Weingeist lost viel mehr davon auf als An der Luft verwittert es schnell, verliert 3/4 seines Krystallwassers, und besteht dann aus 1 At. Säure, 1 At. Chinin, und 2 At. Wasser. — b) Saures schwefels. Chinin. Ganz rein ist dieses Salz farbelos, und an der Lult bei gewöhnlicher Temperatur unveränderlich. Es krystallisirt in vierseitigen rechtwinkeligen Prismen, löst sich in 11 Theilen Wasser von + 13° C. in 8 Th. von + 22° C. Bei + 100° C. schmilzt es in seinem Krystallwasser. Im wasserhaltigen so wie im absoluten Alkohol ist es bei erhöhter Temperatur viel auflöslicher als bei gemeiner. Die Krystalle, welche sich im Alkohol bilden, zerfallen zu Pulver, wenn sie der Luft ausgesetzt werden. Bestandtheile:

```
2 At. Schwefelsäure = 1002,32 = 13,73

1 > Chinin . . = 4500,00 = 61,63

16 > Wasser . . = 1798,96 = 24,64

7301,28 100,00.
```

# (Ann. de Chim. et de Phys. XXVII. 328.)

68) Cyansäure und ihre Salze. Von den Verbindungen der Cyansäure, welche im vorigen Jahresberichte (Jahrb. VI. 302) beschrieben worden sind, hat Wöhler folgende zwei analysirt, und dadurch den Beweis für die Richtigheit der über die Zusammensetzung der Cyansäure aufge-

<sup>\*)</sup> Zu 4500 nimmt Baup das Atomgewicht des Chinins an. Die hier, so wie beim folgenden sauren Salze vorfindlichen Zahlen sind das Resultat einer Berechnung, mit welcher jenes der Analysen, so sehr als man wünschen konnte, übereingestimmt haben soll.

stellten Vermuthung vollkommen geführt. 1) Cransaures Man erhält és auch, und zwar sehr leicht, durch schwaches Glühen eines feinpulverigen Gemenges von gleich viel wasserfreiem Cyan-Eisen-Kalium (blausaur. Eisenkali) und Mangansuperoxyd (Braunstein), Auskochen der Masse mit Weingeist, und Abkühlen der Auflösung, wobei das Salz in kleinen Blättchen krystallisirt. Durch Zersetzung mittelst Salzsäure, und Bestimmung der gebildeten Menge von Chlor-Kalium wurde in zwei Versuchen der Kali-Gehalt dieses Salzes = 58,97 und 57,96 p. Ct. gefunden. Ein dritter Versuch, bei welchem das cyans. Kali durch Kochen mit Wasser in kohlens. Kali verwandelt wurde, gab 57,95 p. Ct. — 2) Cyans. Silberoxyd. Dieses Salz hinterliefs, in einem offenen Porzellantiegel bis zur völligen Reduktion geglüht, eine Menge metallischen Silbers, welcher 77,353 p. Ct. Oxyd entsprechen. — Da die Cyansaure bis jetzt nicht isolirt dargestellt werden konnte, so ist auch an eine direkte Analyse derselben nicht zu denken. Wöhler bestimmte aber den Kohlenstoffgehalt durch Behandlung des cyans. Silberoxydes mittelst verdünnter Salzsäure, und Messung des entwickelten kohlensauren Gases; hieraus wurde dann (nach dem bekannten Mischungsverhältnisse des Cyans) der Stickstoff berechnet. Die Menge des Silberoxydes im cyans. Silber ist nach dem Obigen bekannt; der Verlust bei dieser Analyse wurde als Sauerstoff in Rechnung gebracht. So fand Wöhler die Zusammensetzung der Cyansäure, wie sie hier angegeben ist:

Berechnung Analyse

Kohlenstoff 2 At. = 
$$150,66 = 35,21 = 35,334$$

Stickstoff 1 » =  $177,26 = 41,42 = 41,317$ 

Sauerstoff 1 » =  $100,00 = 23,37 = 23,349$ 
 $427,92 = 100,00 = 100,000$ 

Die beiden von Wöhler analysirten cyansauren Salze sind, wenn das Atomgewicht der Cyansäure = 427.92, jenes des Kali = 1179,83, und das des Silberoxydes = 2903,21 angenommen wird, folgender Massen zusammengesetzt:

(Poggendorff's Annalen d. Physik u. Chem. Mai 1824, S. 117.)

69) Essigsaures Kupféroxyd: Es gibt, nach den neuesten Untersuchungen von Berzelius, fünf Verbindungen der Essigsäure mit dem Kupferperoxyde. 1) Neutrales essigsaures Kupferoxyd (krystallisirter Grünspan). Seine Bestandtheile hat Berzelius nach frühern Versuchen schon in seinen Tafeln der chemischen Proportionen folgender Massen berechnet:

Er hat diese Angabe nunmehr bestätigt, indem er die Menge des Kupferoxydes durch einen Versuch = 39,29 p. Ct. fand.

2) Basisches essigsaures Kupferoxyd. Als eine solche Verbindung ist die blaue Varietät des im Handel vorkommenden französischen Grünspans zu betrachten, von welchem Berzelius ein sehr reines Muster, nachdem es bei + 20° C. getrocknet worden war, zusammengesetzt fand aus:

| •   |            | Berechn                                                    | ing V                  | ersuch |
|-----|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 1 2 | Essigsäure | = 991,39 = 4 $= 638,63 = 3$ $= 674,61 = 3$ $= 2304,63 = 1$ | 27,71 — 9<br>29,27 — 9 | 27,45  |

Dieses Resultat stimmt mit jenem, welches Phillips erhalten hat, überein. 3) Zweites basisches essigsaures Kupferoxyd. Es entsteht auf folgenden zwei Wegen: a) Eine wässerige

\*) In, der vor mir liegenden französischen Ausgabe von Berzelius's Verhältnistafeln ist das Atomgewicht des neutr. essigs. Kupferoxydes (den einzelnen zu Grunde liegenden Daten nicht entsprechend) = 2511,9 angegeben, und die dort berechneten Zahlen der Bestandtheile weichen von den oben richtig angegebenen um unbedeutende Bruchtheile ab. — Phillips und Vauquelin erhielten bei ihren Analysen des Grünspans folgende Resultate:

Auflösung von französischem Grünspan wird in gelinder Wärme konzentrirt, bis der größte Theil ihres Salzgehaltes sich abgesetzt hat. Ohne das abgeschiedene Salz davon zu trennen, wird nun die Flüssigkeit so lange stärker erhitzt, bis sich Alles wieder aufgelöst hat, und dann mit Weingeist vermischt. Nach ungefähr einer Stunde findet man am Boden des Gefässes eine voluminöse gallertartige, Masse von kleinen Krystallen, die man auf ein leinenes Filtrum sammelt und mit Weingeist auswäscht. Nach dem Trocknen hat dieses Salz eine blassblaue Farbe. — b) Eine siedend heiße wässerige Auflösung von neutralem essigsauren Kupferoxyd wird mit Ammoniak so lange versetzt, als der entstehende Niederschlag noch aufgelöst wird. Die filtrirte Flüssigkeit setzt beim Abkühlen eine unkrystallisirte Masse ab, und Alkohol scheidet aus der darüber stehenden kalten Auflösung noch eine beträchtliche Quantität eben dieses Salzes in Form kleiner krystallinischer Schuppen, welche durch Waschen mit Alkohol ganz gereinigt werden müssen. - Wenn bei der Bereitung dieses basischen Salzes die Auflösungen zu sehr verdünnt sind, so wird beim Abdampfen sowohl als beim Zusatz von Alkohol, aus der Auslösung des neutralen Salzes auch eine Quantität des nächstfolgenden (dritten basischen) Salzes ausgeschieden, welches, auf diesem Wege erhalten, im Ansehen nicht von dem durch Alkohol gefällten zweiten basischen Salze zu unterscheiden ist. - Die Zusammensetzung des zweiten basischen essigsauren Kupferoxydes ist folgende:

|    | . :    | i ,          | Berechnung Versuch                                 |
|----|--------|--------------|----------------------------------------------------|
| 3  | At.    | Rupferoxyd = | $\frac{2974,17}{2974,17} = 43,24 - 43,19$          |
| 12 | »<br>» |              | 2554,52 = 37,14 - 36,80<br>1349,22 = 19,62 - 20,01 |
| •  | -      | ,            | 6877,91 100,00 100,00.                             |

Dieses Salz verliert, einige Zeit in der Temperatur von + 60° C. erhalten, 10 p. Ct. oder die Hälfte seines Wassers, und wird grünlich. Es löst sich im Wasser auf, wird aber durch Weingeist daraus gefällt, wie man aus der Bereitungsart desselben ersehen hat. — 4) Drittes basisches essigsaures Kupferoxyd. Man behandelt den französischen Grünspan mit Wasser, in welchem er aufschwillt; filtrirt die Flüssigkeit durch lockere Leinwand, welche die Un-

reinigkeiten zurückhält, aber den kleinen schuppigen Krystallen durchzugehen erlaubt; filtrirt hierauf neuerdings durch feines Gewebe, presst das auf demselben bleibende Salz aus, wäscht es eine kurze Zeit mit Wasser, und endlich auf einem papiernen Filtrum mit Alkohol. Die Krystalle haben dann eine blaue Farbe, welche dunkler und reiner ist als die des vorhergehenden (zweiten basischen) Salzes; sie werden vom Wasser nicht aufgelöst, schwellen aber darin zu einer teigigen Masse auf; bei + 100° C. verlieren sie blos eine unbedeutende Menge hygroskopischen Wassers, ohne sonst eine Veränderung zu erleiden. Bestandtheile:

|   |   |                                    |   | Bereck    | nnung          | Versuch        |
|---|---|------------------------------------|---|-----------|----------------|----------------|
| 2 | × | Kupferoxyd<br>Essigsäure<br>Wasser | = | 1277,26 = | <b>=</b> 27,83 | <b>— 27,60</b> |
|   |   | ,                                  | _ |           | 100,00         | 100,00.        |

Das nähmliche Salz entsteht auch als eine unkrystallisirte. im Wasser nicht aufschwellende Masse, wenn man eine Auflösung des neutralen essigsauren Kupfers mit Ammoniak, aber mit der Vorsicht, dass nicht alle Essigsäure mit dem Alkali verbunden wird, vermischt, und den anfangs grünen gallertartigen Niederschlag zuerst mit Wasser, dann aber mit Alkohol auswäscht. Wenn man das Waschen mit Wasser fortsetzt, so wird das Salz schwarz. - Lässt man Kupferoxydhydrat mit einer Auflösung des neutr. essigs. Kupfers durch einige Stunden in Berührung, so verwandelt es sich in ein schweres lichtgraues Pulver, welches beim Auswaschen grün wird, und gleiche Zusammensetzung mit dem hier in Rede stehenden Salze zu haben scheint. Das Nähmliche gilt von dem körnigen, graugrünen Niederschlage, der entsteht, wenn man eine konzentrirte, kochend heiße Auflösung des neutr. essigs. Kupfers mit kaustischem Ammoniak unter der Vorsicht vermischt, dass kein Überschuss des Alkali zugesetzt wird. - 5) Überbasisches essignaures Kupferoxyd. Erhitzt man eine verdünnte Auflösung des unter 3) beschriebenen Salzes, so setzt sie eine flockige, leberbraune Masse ab, welche nach dem VVaschen und Trocknen schwarz erscheint, und stark abfärbt. Bestandtheile:

|     |                                    |   | Berec    | Versuch |       |     |      |
|-----|------------------------------------|---|----------|---------|-------|-----|------|
| 3 > | Kupferoxyd<br>Essigsäure<br>Wasser | = | 638,63   | ==      | 2,48  | 2   | ,45  |
| •   |                                    | - | 25781,21 |         | 00,00 | 100 | ,00. |

Die nähmliche Verbindung entsteht auch, wenn man Grünspan, oder das unter 4) beschriebene unauflösliche Salz in Wasser kocht.

Die Zusammensetzung des französischen Grünspans machte einen eigenen Gegenstand von Berzelius's Untersuchung aus. Von diesem Kunstprodukte kann man zwei Varietäten unterscheiden, eine grüne und eine blaue. Die Farben beider lassen sich am besten an den Pulvern unterscheiden. Die grüne Varietät zeigte sich bei der Untersuchung als ein mechanisches Gemenge, in welchem das unter 3) beschriebene, auflösliche basische Salz einen Hauptbestandtheil ausmacht. Das analysirte Muster bestand, bei + 60° C, getrocknet, aus 49,86 Kupferoxyd, 36,66 Essigsäure, und 13,18 Wasser (nebst Verlust). Das Resultat, welches die Analyse der blauen Varietät verschaffte, ist oben (2) schon angegeben worden. Ungeachtet aber die Zusammensetzung scheinbar sehr einfach ist, so findet Berzelius es doch sehr wahrscheinlich, dass er eine Verbindung von neutralem essigsaurem Kupferoxyd mit Kupferoxydhydrat und Krystallwasser sey; nähmlich in folgender Art:

```
1 At. = 991,39 Hupferoxyd 1 At. = 2268,65 neutr. ess. K. 2 At. = 1277,26 Essigsäure 1 At. = 1216,26 Kupferoxyd 2 At. = 224,87 Wasser 10 At. = 1124,35 Krystallwasser.
```

Der Hauptgrund für diese Annahme liegt in der leichten Zersetzbarkeit des Grünspans, welche der Analogie bei andern einfachen Verbindungen entgegen ist. Die blaue Varietät des französischen Grünspans, von welcher hier die Rede ist, wird nähmlich zerlegt: a) durch eine Wärme von + 60° bis + 100° C. unter Verlust von 23,45 p. Ct. Wasser: zu einer Verbindung aus 1 Atom peutr. essigs. Kupferoxyd (Nro. 1) mit 1 At. des unauflöslichen basischen

Salzes (Nro. 4), welche beide ihre angegebene Menge Krystallwasser behalten, so, dafs 4 At. Oxyd mit 4 At. Säure und 5 At. Wasser verbunden bleiben; b) durch eine hinreichende Menge kalten Wassers: in 1 At. des neutralen Salzes (1), 1 At. des auslöslichen basischen Salzes (3) und 2 At. des unauslöslichen bas. Salzes (4); c) durch hinreichend viel kochendes Wasser: in eine große Zahl von Atomen des neutralen Salzes (1) und sehr wenige Atome des überbasischen essigs. Kupferoxydes (5). (Aus den Kongl. Vetensk. Acad. Handl. für 1823 in Annals of Philosophy, Sept. 1824, p. 188.)

Ungefähr gleichzeitig mit Berzelius hat Vauquelin eine Untersuchung der essigsauren Kupfersalze angestellt, und aus den Resultaten derselben geschlossen, dass es ausser dem neutralen essigsauren Kupfer oder krystallisirten Grünspan noch zwei Salze dieser Art gebe, nähmlich: a) ein basisches, welches im Wasser unauflöslich ist, aber darin, bei gewöhnlicher Temperatur, zu Kupferperoxyd und neutralem Salz zerfällt; b) ein saures, welches entsteht, wenn die Auslösung des neutralen Salzes gekocht wird, wobei schwarzes Oxyd (oder wahrscheinlich vielmehr das von Berzelius entdeckte überbasische Salz) herausfällt. rückbleibende Auflösung entwickelt beim Abdampfen Essigsäure, und liefert hierauf Krystalle von neutralem essigs. Kupfer. (Aus den Mémoires du Museum d'hist. nat. im Quarterly Journal of Science, Nro. XXXIV. p. 383.) Vauguelin's basisches Salz wird als Rückstand erhalten, wenn man Grünspan wiederhohlt mit kleinen Mengen kalten Wassers auswäscht; es soll aus 66,5 Oxyd und 33,5 Säure bestehen, und ist ohne Zweifel einerlei mit dem von Berzelius dargestellten unauflöslichen basischen Salze (oben Nro. 4). saure essigsaure Kupferoxyd, welches Vauquelin auf die schop angegebene Art erhalten hat, ist zusammengesetzt wie folgt. Hundert Theile krystallisirten Grünspans (welche nach Berzelius 39,76 Oxyd und 51,22 Säure enthalten) setzen beim Koehen ihrer Auflösung, wie Vauquelin angibt, ungefähr 14,65 schwarzes Kupferoxyd ab. Wenn wir aber diesen Niederschlag als das von Berzelius beschriebene überbasische Salz betrachten, so enthält er 13,52 Oxyd und 0,36 Säure; in der Auflösung bleiben mithin 26,24 Oxyd mit 50.86 Säure, oder 34,03 des erstern mit 65,07 der letztern

verbunden. Dieses Salz entspricht daher folgender Berechnung:

1 Atom Kupferoxyd = 991,39 = 34,1 3 Atome Essigsäure = 1915,89 = 65,9 2907,28 100,0.

### f) Mineralien.

- 70) Natürliches kohlensaures Natron. Nach Rivero sind die Bestandtheile der natürlichen Soda von dem Merida-See in Kolumbia folgende: 39,00 Kohlensäure, 41,22 Natron, 18,80 VVasser; Verlust 0,98. (Edinburgh Philosophical Journal, Nro. XXI. Juli 1824, p. 215.)
- 71) Kryolith. Die von Berzelius bekannt gemachte Analyse dieses Minerals ist unter Nro. 147 angeführt.
- 72) Strontianit. Man hat in der englischen Grafschaft York, in der Nachbarschaft von Pately Bridge, unlängst zwei Varietäten von Strontianit entdeckt: a) dicht, halbdurchscheinend und von der schönsten weißen Farbe; b) grauweiß, in schönen Prismen krystallisirt. Bei der Analyse wurde die Zusammensetzung folgender Maßen gefunden:

| `a)                  |           |   | <b>b</b> )  |      |
|----------------------|-----------|---|-------------|------|
| Strontian            | <b>55</b> |   | Strontian . | 60   |
| Kohlensäure Wasser . | 32        | _ | Kohlensäure | 33   |
| Kohlensaurer Kalk    | 4         |   | Kalk        | 6    |
| Alaunerde            | 2         |   | Wasser .    | 1    |
| Schwefelsaurer Baryt | 1         | _ |             |      |
|                      | 94        | • | •           | 100. |

(Edinburgh' Philosophical Journal, Nro. XXIII. p. 178.)

73) Cölestin. Nach Turner's Analyse enthält der strahlige Cölestin von Norten bei Hannover, und zwar a) der frische, b) der verwitterte:

(Edinburgh Philos. Journ. Nro. XXII. p. 329.)

Wenn von den Verunreinigungen abgesehen, und das Atomgewicht des schwefelsauren Barytes (mit Berzelius) = 2916,18, jenes des schwefels. Strontians = 2296,92 gesetzt wird, so ergibt sich die Zusammensetzung beider Varietäten folgender Massen:

Schwefels. Strontian 5 At. = 
$$79.75 - 3$$
 At. =  $37.13$   
Baryt . 1 At. =  $20.25 - 4$  At. =  $62.87$   
100,00

Gruner fand beide Varietäten auf folgende Art zusammengesetzt:

- 74) Kalkstein. R. Phillips hat unter dem Nahmen Aberthaw Limestone einen Kalkstein analysirt, der in England wegen des vortrefflichen Kalkes, welchen er beim Brennen liefert, sehr hoch geschätzt ist. Seine Bestandth. sind: 86,17 kohlensaurer Kalk, 7,10 Alaunerde, 3,40 Kieselerde, 1,67 kohlige Materie, 0,66 Eisenoxyd, 1,00 Wasser. (Annals of Philosophy, Juli 1824, p. 72).
- 75) Salpeterhältiger Stein auf Ceylon. Auf der genannten Insel sind 22 Höhlen, in welchen Salpeter gewonnen wird. Man schlägt den mit Salpeter durchdrungenen Stein von den Wänden der Höhle in Stücken ab, pülvert diese, mengt das Pulver mit gleich viel Holzasche, zieht es mit

kaltem Wasser aus, und dampst es bis zum Krystallisationspunkte ab. Nach John Davy's Untersuchung ist die Zusammensetzung des rohen Materials folgende: a) salpeterhaltender Stein aus der Höhle von Memoora aus Ceylon; b) Salpetererde aus einer andern Höhle, bei Ouva; c) Salpetererde aus Bengalen.

|                       | а    | ь                     | c.     |                                                |
|-----------------------|------|-----------------------|--------|------------------------------------------------|
| Salpetersaures Kali   | 2,4  | . 3,3                 | . 8,3  |                                                |
| Salpeters. Bittererde | 0,7  |                       | ,      |                                                |
| Salpeters. Kalk       | -    | . 3,5                 | . 3,7  |                                                |
| Kohlens. Kalk         | 26,5 | . ) 5. 5              | ( 35,0 | mit Spuren von Bit-                            |
| Erdige Materie        |      | $\left.\right\}$ 51,2 | 40,0   | tererde.                                       |
| Schwefels.Bittererde  | 0,2  |                       |        |                                                |
| Schwesels. Kalk       | -    | Spuren                | . 0,8  |                                                |
| Kochsalz              |      | . Spuren              | . 0,2  |                                                |
| Schwer auflösliche    |      |                       |        |                                                |
| thierische Materie    | •    | . 25,7                |        | -                                              |
| Leicht auflösl. thie- |      |                       |        |                                                |
| rische Materie.       |      | . 1,0                 |        |                                                |
| Wasser                | 9,4  | . 15,3                | 12,0   | mit Spuren einer ve-<br>getabilischen Materie. |
|                       | 99,9 | 100,0                 | 100,0  | •                                              |

(Annales de Chimie et de Phys. T. XXV. Féor. 1824, p. 209.)

- 76) Vulkanische Salzmasse. Ein Fragment einer im Jahre 1822 vom Vesuv ausgeworsenen salzigen Masse hat Laugier analysirt. Er fand darin: Kochsalz 62,9; salzsaures Kali 10,5; Gyps 1,1; schwefelsaures Natron 1,2; Kieselerde 11,5; Eisenoxyd 4,3; Alaunerde 3,5; Kalk 1,3 (Wasser und Verlust 3,7). Die Masse erscheint im Ansehen als ein Gemenge aus ungefähr 2/3 einer weißen, krystallinischen, salzig, und hintennach bitterlich schmeckenden, und 1/3 einer braunrothen, härteren und weniger salzigen Substanz. (Annales de Chimie et de Phys. XXVI. Août 1824, p. 371.)
- 77) Spinell. Ein seiner Zusammensetzung nach zum Spinell gehöriges Mineral aus Ceylan hat Laugier analysirt. Es war von dunkler Farbe, vom spezif. Gew. 3,7, vor dem Löthrohre unschmelzbar, ritzte Quarz, und bestand aus 65 Alaunerde, 16,5 Eisenoxyd, 13 Bittererde, 2 Kieselerde, 2 Kalk, einer Spur Mangan (Summe 98,5). Sehr nahe die nähmliche Zusammensetzung hatte der von Collet

Descotils schon vor langer Zeit analysirte Ceylanit: 68 Alaunerde, 16 Eisenoxyd, 12 Bittererde, 2 Kieselerde; Summe 98. (Ann. de Chim. et de Phys. XXVII. Nov. 1824, p. 312.)

78) Harmotom (Kreuzstein). Wernekinck hat den Harmotom a) von Annerode und b) vom Schiffenberge (beide Lokalitäten sind in der Nähe von Giessen) analysirt, und folgende Resultate erhalten:

|                       | a)                |   | <b>b</b> ) |
|-----------------------|-------------------|---|------------|
| Kieselerde            | 53,o <sub>7</sub> |   | 44,79      |
| Alaunerde             | 21,31             |   | 19,28      |
| Kalk                  | 6,67              | _ | 1,08       |
| Baryt                 | 0,39              |   | 17,59      |
| Eisen- und Manganoxyd | 0,56              |   | 0,85       |
| Wasser                | 17,09             | _ | 15,32      |
| • , ,                 | 99,09             |   | 98,91.     |

(Gilbert's Annalen der Physik, Febr. 1824, p. 171.) Nur die zweite dieser Analysen stimmt mit dem Resultate der von Berzelius für den Harmotom aufgestellten mineralogischen Formel BS<sup>2</sup> +4AS<sup>2</sup> +7Aq. ziemlich überein. Dieser Formel nach sind nähmlich die Bestandtheile folgende: 47,85 Kieselerde, 17,18 Alaunerde, 19,19 Baryt, 15,78 Wasser. — Der Harmotom aus der Gegend von Marburg in Hessen lieferte bei zwei Analysen, welche L. Gmelin angestellt hat, folgende Resultate:

|         |     |   |     |    |     |    | a)     | <b>b</b> )        |
|---------|-----|---|-----|----|-----|----|--------|-------------------|
| Kiesele | rde |   | • . | ٠  |     |    | 48,51  | <br>48,02         |
| Alaune  | rde |   | •   | •  | •   |    | 21.76  | <br>22,61         |
| Kalk.   |     | • | •   |    | •   |    | 6,26   | <br>6,56          |
| Kali .  |     |   |     |    |     |    |        | <br>7 <b>,5</b> 0 |
| Eisen - | un  | l | Man | ga | roa | yd | . 0,29 | <br>0,18          |
| Wasser  | •   | • | .•  | ÷  | • . | •  | 17,23  | <br>16,75         |
|         |     |   |     |    |     |    | 100,38 | <br>101,62.       |

Gmelin hat auch den schon von Klaproth analysirten Andreasberger Harmotom einer neuen Zerlegung unterworfen, und folgende Bestandtheile gefunden: alaunerdehältige Kieselerde 56,30; Alaunerde 14,50; Kalk 1,00; Natron 1,25; Baryt 17,52; Wasser 11,69 (102,26). Die Stelle des in diesem Kreuzsteine, so wie in jenem vom Schiffenberge enthaltenen Barytes wird im Marburger Harmotom durch Kaliund Kalk eingenommen. Nach Gmelin's Vermuthung könnte

auch der Harmotom von Annerode, Kali-Harmotom seyn, denn seine von Wernekinck gefundenen Bestandtheile nähern sich sehr jenen des Marburger; und Wernekinck hätte das Kali nur darum übersehen, weil er zum Aufschließen des Fossils kohlensaures Kali anwendete. (v. Leonhard's Zeitschrift für Mineralogie, 1825, Januar, S. 1.)

- 79) Kaneelstein (Essonit) aus Ceylon. Nach C. G. Gmelin: Kieselerde 40,006; Alaunerde 22,996; Kalk 30,573; Eisenperoxyd 3,666; Kali 0,589; flüchtige Theile 0,326; Spuren von Mangan; Summe 98,156 (Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre, Bd. I. S. 221). Man vergleiche hiermit die Analyse Arfwedson's (diese Jahrbücher, VI. 349).
- 80) Skapolith., Den Skapolith von Pargas hat Hartwall zusammengesetzt gefunden aus: Hieselerde 49,42; Alaunerde 25,41; Kalk 15,59; Natron 6,05; Eisenoxyd 1,40; Bittererde 0,68; Manganoxyd 0,07; Verlust beim Erhitzen 1,45 (Summe 100,07). (Annals of Philosophy, Febr. 1824, p. 155.)
- 81) Pyroxen. Lardner Vanuxem hat ein Mineral von West Point in Nordamerika untersucht, welches in seiner primitiven Krystallform, in der Härte, im Verhalten vor dem Löthrohre, im spezifischen Gewichte, und in der Zusammensetzung mit dem Pyroxen übereinstimmt, und sich von demselben bloss dadurch unterscheidet, dass seine Blätterlagen parallel zur kleinern Diagonale des als Grundform gefundenen rhombischen Prisma auf einander geschichtet sind, und nicht parallel mit der größern Diagonale, wie beim gewöhnlichen. Die Analyse gab folgendes Resultat, womit die Analyse des Pyroxen im vorigen (ersten) Jahresberichte (diese Jahrb. Bd. VI. S. 352) zu vergleichen ist: Kieselerde 51,00; Kalk 21,00; Bittererde 11,50; Alaunerde 3,50; Eisendeutoxyd mit einer Spur von Mangan 11,53; Wasser 1,00; Verlust 0,47. (Philosophical Magazine and Journal, Febr. 1824, p. 131.)
- 82) Pinit. Nach C. G. Gmelin's Analyse enthalt der Pinit von St Pardoux, in Auvergne: Kieselerde 55,964; Alaunerde 25,480; Kali 7,894; Natron 0,386; Eisenoxyd 5,512; Bittererde mit Manganoxyd 3,760; Spuren von Kalk; Wasser mit thierischer Materie 1,410; Summe 100,406. Fluss

säure wurde, bei der absichtlich auf sie angestellten Untersuchung, nicht entdeckt. (Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre, I. 226.)

- 83) Feldspath. Webster hat den grünen Feldspath von Beverly in der amerikanischen Provinz Massachusetts untersucht, und als Bestandtheile desselben gefunden: 72,0 Kieselerde; 10,1 Alaunerde; 11,1 Kali; 3,2 Bittererde; 1,2 Kalk; 2,0 Eisen (0xyd?); eine Spur Chrom. Summe 99,6. (Philosophical Magazine and Journal, April 1824, p. 283.)
- 84) Albit. Das Resultat, welches C. G. Gmelin bei der Analyse des strahligen Albits von Finbo erhielt, ist darum merkwürdig, weil es die Gegenwart von Kali in diesem Minerale zeigte, Gmelin fand: Kieselerde 68,815, Alaunerde 19,359, Natron 10,653, Kali 0,179, Kalk 0,199, Zirkonerde mit etwas Kieselerde 0,675, Verlust durch Glühen 0,131; Summe 100,011 (Kastner's Archiv II. 98). Man vergleiche hiermit die Analyse Tengström's in diesen Jahrbüchern, VI. 351.
- 85) Periklin. Zu den von G. Rose (Jahrbücher, VI. 350) aufgestellten vier Arten der Gattung Feldspath, hat Breithaupt \*) zwei neue hinzugefügt, nähmlich den Petalit und Periklin. Reiner Periklin von Zöblitz im Erzgebirge zeigte bei der von C. G. Gmelin unternommenen Analyse folgende Zusammensetzung: Kieselerde 67,9402, Alaunerde 18,9324, Natron 9,9858, Kali 2,4116, Kalk 0,1501, Eisenoxydul 0,4812, Verlust durch Glühen 0,3600; Summe 100,2613. Hieraus folgt die Formel  $\binom{N}{K}$   $S^3 + 3AS^3$ , welche den Periklin nicht wesentlich vom Albit unterscheidet; denn daß auch letzterer Kali enthalte, hat Gmelin's Analyse (Nro. 84) gezeigt (Kastner's Archiv, Il. 92).
- 86) Glimmer. Heinrich Rose hat neuerdings einige Glimmerarten untersucht, und zwar a) einen weißen Glimmer mit zwei optischen Axen, von Ochotzk in Sibirien; b) den schwarzen oder grünen, einaxigen, Glimmer aus Sibirien, wovon schon Klaproth eine Analyse geliefert hat; c) einen zweiaxigen Glimmer aus der Nähe von Fahlun in Schweden. Das Resultat der Analysen ist folgendes:

<sup>\*)</sup> Charakteristik des Mineralsystems, 2te Aufl. p. 272 und 273:

|              |   |   |   | a)     |     | 6)      |     | c) .          |
|--------------|---|---|---|--------|-----|---------|-----|---------------|
| Rieselerde   | 6 |   | • | 47,19  | , — | 40,00   |     | 46,22         |
| Alaunerde    |   |   |   | 33,80  |     | 12.67   |     | 34,52         |
| Eisenoxyd    |   |   |   | 4,47   | -   | 19,03   |     | 6,04          |
| Mangan       |   |   | • |        |     | ó,63    | ´ ) |               |
| Bittererde . |   | • |   | 2,58   | -   | 15,70   | j   | 2,11          |
| Kalk         |   |   |   | o, r3  |     | Spuren  |     | <del></del> - |
| Kali         |   | • | • | 8,35   |     | . 5,6 ı |     | 8,22          |
| Flussäure    |   | • |   | 0,29   |     | 2,10    |     | 1,09          |
| Wasser .     |   | • | • | 4,07   | _   | · •••.  |     | 0,98 2)       |
|              |   |   |   | 100.88 |     | 95.74   |     | 99.18.        |

Aus diesen und einigen damit übereinstimmenden frühern Analysen schließt Rose, daß man die Zusammensetzung der (am gewöhnlichsten vorkommenden) zweiazigen Glimmerarten durch die mineralogische Formel  $KS^3 + 12 {A \atop F} S$  ausdrücken könne; daß aber die einazigen Glimmerarten Basen mit zwei Atomen Sauerstoff enthalten, welche den zweiazigen fremd sind, nahmentlich Eisenoxydul und Bittererde. Hiernach wäre die Formel für diese Glimmerarten:

 $\begin{Bmatrix} A \\ F \end{Bmatrix} S + \begin{Bmatrix} K \\ f \\ mg \end{Bmatrix} S; d. h. in ihnen ist der Sauerstoff aller$ 

Basen jenem der Kieselerde an Menge gleich, und die Basen mit drei Atomen Sauerstoff (Eisenoxyd und Alaunerde) enthalten zusammen eben so viel Oxygen als die Basen mit zwei Atomen (Kali, Eisenoxydul und Bittererde). Titanoxyd hat Rose in den von ihm untersuchten Glimmerarten (Peschier's Angabe entgegen) entweder gar nicht, oder nur in sehr geringer Menge gefunden. (Poggendorff's Annalen der Physik, Mai 1824, S. 75.)

87) Granat. Für die Zusammensetzung der verschiedenen unter dieser Benennung zusammengefasten Minera-

<sup>1)</sup> Hiervon ist gewis ein Theil als Oxydul im Mineral enthalten, worauf schon die grüne Farbe desselben hindeutet. Auch eine geringe Menge von Titanoxyd enthält dieser Glimmer. Rose.

<sup>2)</sup> Diese Wassermenge ist höchst wahrscheinlich zu gering angegeben, da sie nach unsichern Daten aus der beim Erhitzen des Minerals überdestillirenden wässerigen flussauren Kieselerde berechnet wurde.
Rose,

lien hat der Graf H. G. Trolle-Wachtmeister eine allgemeine Formel aufgestellt, welche, wenn mit R die Grundlagen aller metallischen Oxyde bezeichnet werden, folgende ist:

$$\ddot{R}^3\ddot{S}^2 + 2\ddot{R}\ddot{S};$$

d. h. alle Granat-Arten sind Verbindungen von zwei Silikaten, unter welche 1) die ganze Menge der Kieselerde gleich vertheilt ist; in deren jedem 2) die Kieselerde eben so viel Oxygen enthält, als die mit ihr verbundenen Basen; und von welchen 3) das eine blos Basen mit zwei Atomen Sauerstoff , und das andere blos solche mit drei Atomen Sauerstoff enthält. Dieses Gesetz ist das Resultat der Analyse von dreizehn verschiedenen Granat-Arten, welche Graf Trolle-Wachtmeister unternommen hat, und die hier ebenfalls :nitgetheilt werden, Es ist 1) Granat von der Insel Engsö im Mälarsee; 2) Granat von New-York; 3) Granat von Hallandsas; 4) schiefriger Granat von Halland unweit Halmstad; 5) Granat vom Vesuv; 6) gelber Granat von Langbanshytta; 7) gelber Granat aus der Gegend von Altenau; 8) grünlicher Granat von Hesselkulla; q) brauner Granat von eben da; 10) schwarzer Granat von Arendal; · 11) schwarzbrauner Granat von eben da; 12) hellgrüner durchsichtiger Granat vom Wilui-Flusse in Kamtschatka; 13) Granat von Klemetsaune in Norwegen,

Die Analyse dieses Granates gab 14,90 Eisenoxyd und kein Oxydul; der Verf. hält eich aber aus stüchiometrischen Gründen für berechtigt, das von ihm erhaltene Resultat durch die Annahme zu korrigiren, dass 3,95 Oxyd als Oxydul vorhanden gewesen seyen.
K.

<sup>2)</sup> Manganprotoxyd, welches 21,94 p. Ct. Sauerstoff enthält.

Hiernach sind die mineralogischen Formeln für diese Granat-Arten folgende:

1) 
$$f \atop mn$$
  $S + AS$ 
2)  $f \atop mn$   $S + AS$ 
3) und 4)  $f \atop C \atop M}$   $S + AS$ 
3) und 4)  $f \atop C \atop M}$   $S + AS$ 
3)  $S + AS$ 
3)  $S + AS$ 
4)  $S + AS$ 
5)  $S + AS$ 
6) und 7)  $S + FS$ 
6) und 7)  $S + FS$ 
13)  $S + C$ 
13)  $S + C$ 
13)  $S + C$ 
15)  $S + C$ 
16)  $S + C$ 
16)  $S + C$ 
17)  $S + C$ 
18)  $S + C$ 
18)  $S + C$ 
19  $S +$ 

<sup>1)</sup> Ein Theil des Eisens ist als Oxydul in dem Granat enthalten, und bewirkt seine grüne Färbung.

<sup>2)</sup> Diese Formel ist von allen die einzige, welche mit dem Eingangs aufgestellten Gesetze nicht übereinstimmt; allein Jahrb. d. polyt. Inst. VII. Bd.

Zur Bestätigung des aus diesen Formeln hervorgehenden und bereits angegebenen Gesetzes hat der Graf Trolle-Wachtmeister mehrere von andern Chemikern herrührende Analysen gewisser zu den Granaten gehörigen Mineralien in Formeln übersetzt, und diese fast durchaus mit dem all-

gemeinen Ausdrucke  $R^3 \tilde{S}^2 + 2 R \tilde{S}$  übereinstimmend gefunden. (Aus den Kongl. Vetenskaps Acad. Handl. in Poggendorff's Annalen der Physik, Sept. 1824, p. 1.)

88) Kupferkies. Bei der Analyse des Kupferkieses von Orijaroa hat Hartwall folgendes Resultat erhalten: Kupfer 32,20; Eisen 30,03; Schwefel 36,33; Kieselerde 0,93; Manganoxyd und erdige Materie 1,30 (Summe 100,79). (Annals of Philosophy, Febr. 1824, p. 155.) Diese Zahlen stimmen sehr gut mit jenen überein, welche Heinr. Rose bei der Analyse zweier krystallisirten Exemplare des nähmlichen Minerals erhalten hat, nähmlich:

|            |   |   |   | 101,01 | 100,03.   |
|------------|---|---|---|--------|-----------|
| Kieselerde | ٠ | • | • | 0,27   | <br>0,39  |
| Schwefel   |   |   |   |        |           |
|            |   |   |   | 30,47  |           |
| Kupfer .   |   | • |   | 34,40  | <br>33,12 |

Rose fand es am wahrscheinlichsten, das im Kupferkies 1 Atom einfach Schwefelkupfer mit 1 At. dreifach Schwefeleisen \*) verbunden, die Formel für das Mineral also diese sev:  $CuS + FeS^3$ .

- 89) Kupfergrün von Somerville im nordamerikanischen Staate Neu-Jersey. Nach Bowen: 45,175 Kupferperoxyd, 37,250 Kieselerde, 17,000 Wasser; Summe 99,425 (Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. II. p. 375).
- 90) Kunferschaum. Unter dieser Benennung hat Brooke ein grünes Mineral von Matlock (in Derbyshire) untersucht,

der Graf Trolle - Wachtmeister schreibt diese Abweichung der Verunreinigung des Granates Nro. 13 zu, dessen Analyse dadurch weniger verläfslich werde.

<sup>\*)</sup> Diese Schwefelungsstufe des Eisens entsteht, wenn man eine Auflösung von Eisenperoxyd tropfenweise in die Auflösung eines hydrothionsauren Alkali gießt.

welches er aus Kohlensäure, Kupferoxyd und Zinkoxyd zusammengesetzt fand. (Quarterly Journal of Science, Nro. XXXII. 1824, p. 277.)

- Nahmen (Argillaceous Iron Ore) vorkommende Eisenerz, aus welchem der größte Theil des englischen Eisens geschmolzen wird, analysirt. Das Stück war von jener Varietät, die in den Eisenwerken von Yorkshire mit der Benennung Schwarzeisenstein (Black Iron Stone) belegt wird, schwarz von Farbe, vom spezif. Gew. 3,055, und wurde durch die Erhitzung vor dem Löthrohre magnetisch. Bestandth. Eisenprotoxyd mit einer Spur von Mangan 43,26; Hohlensäure 29,30; Kieselerde und Alaunerde 20,78; kohlige Materie 2,67; Kalk 1,89; Wasser 1,00 (Verlust 1,10). Es ist zu bemerken, dass die Kohlensäure sehr nahe gleich derjenigen Menge (28,57) ist, welche zur Nentralisation des Kalks und des Eisenoxyduls erfordert wird. (Annals of Philosophy, June 1824, p. 448, und Juli, p. 72.)
- 92) Chromeisen. H. Moser hat zwei Chromeisen-Muster auf ihren Chromgehalt untersucht. Das Chromeisen von Kraubot in Steyermark enthält nach ihm 34,5 p. Ct., jenes von Hrubschitz in Mähren 23,11 p. Ct. Chromoxydul. (Chemische Abhandlung über das Chrom. Von H. Moser. Wien 1824.)
- 93) Schwefel-kohlensaures Bleioxyd (Sulphato-tri-Carbonate of Lead). Das Bleierz, welches Brooke durch diesen Nahmen unterschieden hat (Bournon's Plomb carbonaté rhomboïdal) enthält nach seiner Analyse 72,5 kohlensaures und 27,5 schwefelsaures Bleioxyd. Irving in Edinburgh gibt die Zusammensetzung dieses Minerals zu 73 kohlens. und 29 schwefels. Bleioxyd an (Summe 102). Endlich hat Berželius neuerlich eine Analyse geliefert, deren Resultat folgendes ist: kohlensaures Bleioxyd 71,1; schwefelsaures Bleioxyd 30,0; Salzsäure und Kalk, Spuren (Summe 101,1). Wegen des erhaltenen Überschusses von 1,1 p. Ct. vermuthet Berzelius, dass ein Theil des Bleioxydes als basisches Salz in dem Mineral enthalten sey (Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. II. Oht. 1824, p. 375). Wenn auf Brooke's Angabe das Bestreben, sie mit den chemischen Proportionen übereinstimmend zu machen, keinen Einstufs

gehabt hat, so verdient sie allerdings Aufmerksamkeit, und die Zusammensetzung des Minerals muß auf folgende Art berechnet werden:

Kohlens. Bleioxyd 3 Atome = 
$$10018,00 = 72,545$$
  
Schwefels. > 1 Atom =  $3791,32 = 27,455$   
 $13809,32 = 100,000$ .

- 94) Rutil. Nach Peschier besteht der Rutil von Saint-Yrieix (im Departement der Ober-Vienne) aus 71,3 Titanoxyd, 27,5 Eisenperoxyd, 1,2 Manganperoxyd, Spuren von Schwefel. (Bibliothèque universelle, Tome XXVI. p. 43.)
- 95) Uranit (Uranglimmer) Die Gegenwart der Phosphorsäure in diesem Mineral hat Berzelius durch neuere Analysen bestätigt. Er fand: a) im Uranit von Autun \*):

Mittel von

|                                                    | Bere    | 3 Analysen |                    |
|----------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| Phosphorsaure 6 At. = 20<br>Uranperoxyd . 4 > = 20 |         |            |                    |
| Kalk 3 . = 4                                       | 2136,18 | = 5,97     | - 5,66<br>- 14,90  |
| Baryt                                              | • • •   | • • •      | . 1,51             |
| Bergart                                            |         |            | . 2,85<br>. Spuren |
| ,                                                  | · ·     | 100,00     | 99,11.             |

Das Mineral besteht demnach aus basischem phosphorsauren Kalk und bas. phosphors. Uranoxyd, enthält aber kleine Quantitäten von phosphors. Baryt, Bittererde und Manganoxydul als mechanische Beimengung. Seine chemische For-

mel ist:  $\ddot{C}a^3 \ddot{P}^2 + 4 \ddot{U}\ddot{P} + 48 Aq$ .

b) Im Uranit aus Cornwallis:

<sup>\*)</sup> Laugier's Analyse, welche zu vergleichen ist, findet man im Bd. VI. dieser Jahrbücher, S. 356.

|                                                                                      | Berechnung                                            | Analyse                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Phosphorsäure 6 At. = Uranoxyd 4 » = : Kupferoxyd . 3 » = Wasser 48 » = Arseniksäure | 22890,84 = 62,52<br>2974,17 = 8,12<br>5396,89 = 14,74 | - 60,25<br>- 8,44<br>- 15,05 |  |
| Bergart                                                                              | 100,00                                                | 100.00.                      |  |

Dieses Mineral hat demnach einerlei Mischung mit dem vorigen, nur dass hier der Kalk des Uranits von Autun durch eine Menge Kupferoxyd, welche eben so viel Sauerstoff enthält, ersetzt ist. Berzelius schlägt vor, den Uranit von Cornwallis mit dem Nahmen Chalcolith zu bezeichnen, welchen Werner schon früher dafür gebraucht hat. (Aus den Kongl. Vetensk. Acad. Handl. für 1823, in Poggendorff's Annalen der Physik, August 1824, S. 379.)

- Folgende neue Analysen von Me-96) Meteormassen. teorsteinen und ähnlichen Massen sind in diesem Jahre bekannt gemacht worden.
- a) Meteorstein von Nobleborough im amerikan. Staate Maine. Am 7. August 1823 herabgefallen. Bestandth. nach Webster: 18,3 Schwefel, 29,5 Kieselerde, 4,7 Alaunerde, 24.8 Bittererde, 14.9 Eisen, 4.0 Chrom, 2.3 Nickel, Spuren von Halk (1,5 Verlust). (Philosophical Magazine and Journal, Nro. 309, Jan. 1824, p. 16.)
- b) Meteorstein von Lipna in Pohlen. Am 30. Junius 1820 \*) herabgefallen. Nach Laugier: 40,0 Eisenoxyd, 34,0 Kieselerde, 17,0 Bittererde, 6,8 Schwefel, 1,0 Alaunerde, 1,5 Nickel, 1,0 Chrom, 0,5 Kalk, Spuren von Mangan und Kupfer (Summe 101,8). (Annales de Chimie et de Physique, XXV. Féor. 1824, p. 219.) Eine frühere Analyse dieses Meteorsteins ist die von Grotthuss in Gilberts Annalen d. Phys. Bd. 67, S. 337. Ihr zu Folge enthält er: 26 Eisen; 3,5 Schwefel; 2 Nickel; 22 Eisenoxydul; 33,2 Kieselerde; 10,8 Bittererde; 1,3 Alaunerde; 0,7 Chrom; eine Spur Kalk und Mangan. Summe 99,5. Der Ort des Falles heisst nach Grotthu/s: Lixna.

<sup>\*)</sup> Alten Styls, also am 12. Juli 1820 n. St.

- c) Meleorstein von Zaborzyca in Volhynien. Am 30. März 1818 \*) gefallen. Nach Laugier: 45,00 Eisenoxyd, 41,00 Kieselerde, 14,00 Bittererde, 4,00 Schwefel, 0,75 Alaunerde, 1,00 Nickel, 0,75 Chrom, 2,00 Kalk, Spuren von Hupfer und Mangan (Summe 109,40). (Annal. de Chim. et de Phys. XXV. 219.)
- d) Meteoreisen von Brahin. Nach Laugier, bläuliche Varietät: 87,35 reines Eisen, 6,30 Kieselerde, 2,50 Nickel, 2,10 Bittererde, 1,85 Schwefel, 0,50 Chrom (Summe 100,60).

   Weiße Varietät: 91,5 Eisen, 3,0 Kieselerde, 1,5 Nickel, 2,0 Bittererde, 1,0 Schwefel, Spuren von Chrom (Summe 99,0). (Ann. de Chim, et de Phys. XXV. 220.)
- e) Amerikanische Meteoreisen, Massen. Mariano de Ricero und Boussingault haben eine im Jahre 1810 bei dem Dorfe Santa Rosa (20 Stunden nordöstlich von Bogota) gefundene Eisenmasse nebst mehreren zu gleicher Zeit in jener Gegend entdeckten kleineren Meteoreisenstücken analysirt. Die Hauptmasse a) wiegt ungefähr 750 Kilogramme (134 Wiener Pf.), hat eine körnige Struktur, einen silberweißen Glanz, läst sich leicht feilen, ist dehnbar, und vom spezif. Gew. 7,3; die Fragmente b, c, d sind von verschiedener Größe, einige haben ein spezif. Gew. = 7,6 und lassen sich sehr schwer feilen. b) hinterliefs bei der Auflösung in Salpetersäure einen 0,28 p. Ct. betragenden Rückstand, wie es scheint aus Nickel, Eisen und vielleicht etwas Chrom gemischt.

(Annales de Chimie et de Physique, XXV. Avril 1824, p. 438.)

47) Acker- und Gartenerden. Folgendes sind die von Laugier bei der Zerlegung mehrerer Erdarten erhaltenen Resultate: a) vorzügliche Ackererde aus der Gegend von Paris, welche besonders zum Anbau von Weitzen dient. b) Gartenerde aus der Gegend von Marigot de Rawei, in der Gegend des Sees von N'Ghier in Doukitt, in Senegal. c) Erde aus der Nähe des alten Dorfes Roso in Senegal, zum

<sup>\*) 11.</sup> April n. St.

Anbau von Reis und Hirse dienend. d) Erde aus der Nachbarschaft eines zerstörten Dorfes unfern Roso, an einer kleinen, mit schönen Baumwollenstauden bepflanztenBucht.

(v. Leonhard's Zeitschrift für Mineralogie, 1825, Jan. S. 75.)

## g) Mineralwasser.

- 98) Mineralwasser von Salice (in Piemont). Angelini, der in diesem Wasser die Gegenwart von Jod entdeckt hat (Jahrbücher, VI. 321), fand als Bestandtheile desselben (deren Menge aber veränderlich ist): Kohlensäure, Kochsalz, salzsaure Bittererde, salzs. Kalk, salzs, Ammoniak und hydriodsaures Ammoniak. (Giornale di Fisica, VII. 397.)
- 99) Salzsoolen. Folgendes ist das Resultat der Analyse von vier der vorzüglichsten Salzquellen im nordamerikanischen Staate Neuvork.

100 engl. Kubikzoll enthalten

Nro. 3 Nro. 2 Galen, Montezuma, Montezu- ! Onondago, sp.Gew. spezif.Gew. ma, tiefe spezif.Gew 1,0958 Quelle Kochsalz 2246,05-551,52-2016,33-3780,34 engl. Gran 40,75-Salzsaur. Kalk . 13,15- 21,07-23,12 5,78 Bittererde 7,90- 11,70g,30-Schwefelsaurer Kalk 55,26- 36,30- 118,20-- 106,93 5,78 Kohlensaurer 2,63---2,24-0,60-

Summe d. festenThle. 2326,29—623,43—2185,18—3921,95 engl.Gran. (Philosoph. Magazine and Journ. Nro. 315, Juli 1824, p. 74.)

0,60-

1,30---

Kieselerde

100) Wasser eines indischen Salzsees. Das Wasser des Sees Loonar in dem ostindischen Lande Berar hat ein grosses spezifisches Gewicht, und kommt hierin dem Wasser des todten Sees fast gleich, dessen spez. Gew. == 1,246 ist. Hundert Gewichtstheile desselben enthalten 37,52 Salze, nähmlich 20,82 Kochsalz, 10,60 salzsauren Kalk und 6,10 salzsaure Bittererde. (Edinburgh Philosophical Journal, Nro. XXII. Okt. 1824, p. 308.)

## h) Organische Stoffe.

von Zeise entdeckte Salz, welches bei der Neutralisation der weingeistigen Kali-Auflösung mittelst Schwefelkohlenstoff entsteht (Jahrbücher, VI, 293), ist von eben diesem Chemiker einer Analyse unterworfen worden, welche ihm folgendes Resultat gab: 24,683 Halium, 41,730 Schwefel, 16,803 Hohlenstoff. Die fehlenden 16,784 sind Sauerstoff und Wasserstoff, deren Mengenverhältnis durch keinen Versuch bestimmt wurde. Auf diese Daten und auf einige für die Wiederhohlung zu weitläusige Betrachtungen stützt Zeise nachsichende stöchiometrische Berechnung:

 1 Atom
 Kalium
 = 979,83 = 26,725 

 8 Atome
 Schwefel
 = 1609,28 = 43,893 

 8 »
 Kohlenstoff
 = 602,64 = 16,437 

 4 »
 Sauerstoff
 = 40,00 = 10,910 

 12 »
 Wasserstoff
 = 74,61 = 2,035 

 3666,36
 100,000 

Nimmt man hiervon weg 1 Atom  $(K+20 \rightleftharpoons 1179,83)$  Kali, so bleiben (da das xanthogensaure Kali höchst wahrscheinlich kein Krystallwasser enthält) als Bestandtheile der Xanthogensäure übrig: 8 At. Schwefel, 8 At. Kohlenstoff, 2 At. Sauerstoff und 12 At. Wasserstoff. Die hier vorgefundenen 8 At. Schwefel brauchen, um in gemeinen Schwefelkohlenstoff verwandelt zu werden, 4 At. Kohlenstoff. Was nun noch bleibt (4C,2O,12H) bildet genau 2 Atome Weingeist, wenn man Saussure's Analyse dieser Flüssigkeit als richtig annimmt. Demnach wäre die Xanthogensäure eine Verbindung von

1 At. Weingeist . . = 287,966 2 » Schwefelkohlenstoff = 955,300 1243,266 \*),

p\*) Die Existenz eines Stoffes (Xanthogen), der in Verbindung mit Hydrogen die Xanthogensäure (Hydroxanthsäure) dar-

und das xanthogensaure Kali bestünde aus:

1 At Hali . . . = 1179,83 = 32,18 2 \* Xanthogensäure = 2486,53 = 67,82 3666,36 100,00.

(Schweigger's Journal, XLIII, 160.)

102) Kampher. Göbel hat bei einer Analyse dieser Substanz folgendes Resultat erhalten: 74,67 Kohlenstoff; 11,24 Wasserstoff; 14,09 Sauerstoff. (Schweigger's Journal, XL. 356.) Diese Zahlen stimmen nahe mit den von Saussure gefundenen überein, und lassen vermuthen, dass die wahre Zusammensetzung des Kamphers folgende sey:

7 Atome Kohlenstoff = 527,31 = 74,4713 Atome Wasserstoff = 80,83 = 11,411 Atom Sauerstoff = 100,00 = 14,12708,14 = 100,00 \*).

- 103) Opium. Nach Lindbergsson's Untersuchung enthält das Opium (sowohl das levantische, als das aus europäischem Mohn bereitete) folgende Bestandtheile: Morphin, Mekonsäure, bitteren Extraktivstoff (der eigentlich wirksame Stoff dieses Arzneimittels), harzigen Extraktivstoff, Federharz, schwefelsaures Kali, und Spuren von mekonsaurem Kalk und Eisensalze. Das europäische Opium scheint mehr Morphin als das levantische zu enthalten. Die Mekonsäure ist, nach Lindbergsson, im Opium nicht durch das Morphin neutralisirt, weil reiner Äther den größten Theil des letztern auszieht, ohne etwas von der Mekonsäure aufzunehmen. (Aus den Kongl. Vetenskaps Acad. Handl. in Schweigger's Journal, XLII. 308.) Vergli über das Morphin, Nro. 152.
  - 104) Upas-Gifte. Die zwei fürchterlichen, unter dem

stelle (Jahrbücher, VI. 293), so wie alle davon abhängenden Erklärungen, finden hierdurch ihr Grab. K.

<sup>\*)</sup> Diese von mir heigefügte Berechnung nähert sich fast in gleichem Grade den Analysen von Göbet und von Saussure. Letzterer fand 74,38 K. 10,67 W. 14,61 S. 0,34 Stickstoff. — Ure's Analyse (Jahrbücher, VI. 358) scheint 9 At. Kohlenstoff, 16 At. Wasserstoff und 1 At. Sauerstoff anzuzeigen.

Nahmen Upas bekannten Gifte, deren sich die Eingebornen des indischen Archipels bedienen, und wovon das eine, Upas tieuté genannte von Strychnos tieuté, das zweite, Upas anthiar, von einer andern Pflanzenart, Anthiaris toxicaria, herkommt, sind von Pelletier und Caventou auf ihre Bestandtheile untersucht worden. Das Upas tieute bildet ein dickes röthlichbraunes, in dünnen Lagen orangengelbes Extrakt von außerordentlich bitterem Geschmaek, welches mit Wasser, unter Rücklassung einer ziegelrothen geschmacklosen Substanz, eine orangengelbe Auslösung gibt. Es enthält als wirkenden Bestandtheil Strychnin, wahrscheinlich an Igasursäure gebunden, und von zwei färbenden Materien begleitet, von welchen die eine gelb, im Wasser auflös-·lich, und fähig ist, durch Salpetersäure roth gefärbt zu werden 1); während die andere eine röthlichbraune Farbe hat, unauflöslich ist, und sich bei der Berührung mit Salpetersäure schön grün färht 2). - Das Upas anthiar ist braun, von der Konsistenz des Wachses, von bitterem, mit Schärfe vermischtem Geschmack, im Wasser unvollkommen zu einer Art von Emulsion, im Äther nur zum Theil, im Alkohol hingegen viel mehr auflöslich. Es enthält ein eigenthümliches elastisches Harz, welches im warmen Wasser sich erweicht, beim Erkalten aber zuletzt brüchig wird; ferner ein in geringem Grade auflösliches Gummi, welches dem Bassorin oder der Substanz des Salep nahe kommt; endlich eine bittere, im Wasser und Alkohol auflösliche Materie. Letztere ist wieder zusammentesetzt aus einem durch thierische Kohle zu beseitigenden Farbestoffe, einer noch nicht näher bestimmten Säure, und dem wahrhaft giftigen Bestandtheile, welcher ein auflösliches, dem Strychnin und andern Pflanzenbasen analoges Alkali zu seyn scheint, aber wegen der geringen zu Gebothe stehenden Menge des Giftes nicht genau untersucht werden konnte.

b) Pelletier und Caventou berichtigen bei dieser Gelegenheit ihre frühere Angabe, dass das Strychnin durch Salpetersäure geröthet werde; indem diese Färbung jederzeit dieser, das Strychnin begleitenden Substanz zukommt, von welcher es sich oft schwer trennen läst.

a) Diese Substanz ist, nach Pelletier und Caventau, ganz die nähmliche, welche sich auch in der auf der falschen Angustura-Rinde vorkommenden Flechte befindet. Sie wird vom Alkohol aufgelöst, und kann durch Verdunsten desselben in krystallinischen Flittern erhalten werden.

(Annales de Chimie et de Physique, T. XXVI. Mai 1824, p. 44.)

105) Erdäpfel (Topinambour, Helianthus tuberosus). Die . Bestandtheile dieser Knollen sind, nach Braconnot's Analyse, folgende: Wasser 77,20; zuckerige, unkrystallisirbare Materie 14,80; Inulin 3,00; vegetabilisches Skelett 1,22; gummige Materie 1,078; zitronensaures Kali 1,07; eigenthümliche Materie, welche die Umwandlung des sich selbst überlassenen Erdäpfelsaftes in eine dicke schleimige Flüssigkeit (Schleimgährung, fermentation visqueuse) bewirkt 0,99 1); eisenhältiger phosphorsaurer Kalk 0,144; schwefels. Hali 0,12; zitronens. Kalk 0,08; salzs. Kali 0,08; phosphors. Kali 0,06; ein im Alkohol und in Kali sehr auflösliches Ohl 0,06; Cerin 0,03; äpfels. Kali 0,03; Kieselerde 0,024; weinsteins. Kalk 0,014. Hundert Theile Erdäpfel, welche, in Scheiben zerschnitten und vollkommen ausgetrocknet, ihr Gewicht auf 22,8 verminderten, hinterließen beim Verbrennen 1,2 Asche, welche aus 0,752 kohlensaurem Kali, 0,120 schwefels. Kali, 0,080 salzs. Kali, 0,060 phosphors Kali, 0,144 eisenhältigem phosphors. Kalk, 0,024 Kieselerde und Spuren von kohlens. Kalk bestand. (Ann. de Chim. et de Phys. XXV. 358). - Über diese Analyse hat Payen einige Bemerkungen gemacht, welchen zu Folge der Erdäpfelsaft eine stickstoffhältige, dem Eiweiß ähnliche, in der Hitze gerinnende Substanz, ferner Osmazom und ein ätherisches Ohl enthält. Die Gegenwart des Wachses in den Knollen bezweifelt Payen: das von Braconnot angegebene Ohl erklärt er für zusammengesetzt aus zwei verschiedenen fetten, und einer stickstoffhältigen Materie. Das Inulin Braconnot's ist nach Payen einerlei mit dem Dahlin 2). (Ann. de Chim. et de Phys. XXVI. Mai 1824, p. 98.)

<sup>3)</sup> Diese Substanz, welche Braeannot in dem Saste der Runkelrüben und in jenem der Erdäpsel gesunden hat, wird aus
letzterem durch Säuren (z. B. verdünnte Schweselsäure) gefällt, und hat nach dem Trocknen eine dunkle, zuweilen
fast schwarze Farbe, aber keinen Anschein von Klebrigkeit.
Zuckerwasser, in welches etwas von dieser Substanz eingerührt ist, erleidet, bei angemessener Temperatur, kaum
die geistige Gährung, sondern wird sauer, und verwandelt
sich endlich in eine opalisirende, klebrige und Fäden ziehende Flüssigkeit.

<sup>2)</sup> Jahrbücher, VI. 318.

106) Berberitzen-Wurzel (von Berberis vulgaris). Nach Brandes enthalten 1000 Theile derselben: Feuchtigkeit 350,00; Faser 554,00; gelben Farbestoff, der durch Bleisalze nicht gefällt wird 66,25; braunen, durch Bleisalze fällbaren Farbestoff, nebstäpfelsauren Salzen 25,50; Gummi, mit Spuren eines Kalksalzes 3,50; Stärkmehl mit phosphorsaurem und pslanzensaurem Kalk 2,00; phosphorsauren und pflanzensauren Kalk 2,00; Cerin 1,00; Elaïn 2,25; Stearin 0,75; Chlorophyll 0,25; Halbharz 5,50 (Summe 1013,00). Den Überschuss schreibt Brandes dem ungleichförmigen Austrocknen der verschiedenen Bestandtheile zu. genthümliche gelbe Farbestoff der Wurzel hat in dichter Masse eine hellbräunliche, in dünnen Lagen eine hellgelbe Farbe, wird an der Luft nach und nach etwas feucht, löst sich im Wasser und im Alkohol, nicht aber im Äther auf. Ein Theil des Pigmentes färbt 3200 Theile Wasser noch bemerkbar gelblich. Die wässerige Auflösung wird von salzsaurem Eisenoxyd, schwefelsaurem Eisenoxydul, salpeters. Silberoxyd und essigs. Bleioxyd nicht gefällt; von ätzendem Sublimat und salpetersaurem Quecksilberoxydul kaum bemerkbar getrübt; von saurem salpeters. Wismuthoxyd aber, und von salzsaurer Zinnauflösung schön gelb niedergeschlagen. Alkalien verhalten sich gegen das Berberitzengelb wie gegen Kurkumä; allein letztere verdient als Reagens, wegen größerer Empfindlichkeit, vorgezogen zu werden. (Schweigger's Journal, XLII. 467.)

107) Farrnkrautwurzel (Polypodium filix mas). Morin fand darin: 1) ätherisches Öhl; 2) eine fette, aus Stearin und Elaïn bestehende Substanz; 3) Essigsäure; 4) unkrystallisirbaren Zucker; 5) Gärbestoff; 6) Stärkmehl; 7) eine gallertartige, im Wasser und im Alkohol nicht auflösliche Substanz; 8) Holzfaser. In der Asche: kohlensaures, salzsaures und schwefels. Kali, kohlens. und phosphors. Kalk, Thonerde, Kieselerde, Eisenoxyd. (Journal de Pharmacie, Mai 1824). \*)

<sup>\*)</sup> Nach von Gebhard enthalten 960 Theile der Wurzel: grünes fettes, ranziges Öhl 36; Balsamharz mit etwas grünem Öhl 40; süßen Extraktivstoff 213; Gärbestoff 65; gewöhnlichen Extraktivstoff mit etwas Gärbestoff und etwas süßem Extraktivstoff 22; verhärtetes Eiweiß mit etwas Stärkmehl 50; Stärkmehl 68; Wurzelfaser 444. Summe 938. (Repertorium f. d. Pharmacie, XVII. 418.)

- 108) Mistel (Viscum album). Nach Funks enthalten:
  a) 100 Theile der Mistelbeeren: Schleimstoff, der innig
  mit dem Faserstoff zusammenhängt, und zur durch vieles
  Wasser sich abscheiden läst, 10; Faser, Häute und Samen
  10; wässerige Feuchtigkeit 80\*); b) 100 Th. der getrockneten Mistelpslanze: Harzstoff 2,5; Faserstoff 27,5;
  Schleimstoff 65,0; Extraktivstoff mit essigsauren Salzen und
  vorschlagender Säure 5,0; c) 100 Th. Asche von der
  Mistelpslanze: schwefelsaures Kali 6,0; salzs. Kali 0,5;
  kohlens. Kali 19,0; Kieselerde 1,5; phosphors. Kalk 30,0;
  Bittererde 43,0. Den Schleimstoff der Mistel hält Funks
  für nicht wesentlich verschieden von anderem Pslanzenschleim. (Trommsdorff's Taschenb. auf 1825, S. 30.)
- 100) Weisser Zimmt (Canella alba). Petroz und Robiquet haben in dieser Rinde folgende Bestandtheile gefunden: einen besondern, zuckerigen Stoff; einen eigenthümlichen bittern Stoff; Harz; ein scharfes ätherisches Öhl von brennendem Geschmack; Eiweisstoff, Gummi und Stärke; einige Salze. Die zuckerige Substanz (Canellin) wird durch Konzentration eines mit heißem Wasser bereiteten Auszuges der Rinde erhalten; sie ist weiß, in Nadeln krystallisirt, hat einen milden, leicht zuckerartigen Geschmack. Im Wasser ist sie sehr leicht auflöslich. Der absolute Alkohol nimmt, selbst in der Wärme, fast nichts davon auf; mit schwachem Alkohol geht die Auflösung besser von Statten; doch schlägt sich das Aufgelöste beim Erkalten fast gänzlich wieder nieder. Man kann diese Eigenschaft zur Reinigung der Substanz benützen. Mit Ferment in angemessenem Verhältnisse und bei schicklicher Temperatur versetzt, geht dieser Stoff nicht in Gährung, sondern die Auflösung wird sauer, ohne Gasentwickelung. (Trommsdorff's Taschenbuch für Chemiker und Apotheker auf 1824, 8. 104.)
- 110) Simaruba-Rinde (Quassia simaruba, L.). Nach Morin enthält dieselbe: einen harzigen Stoff, ätherisches Öhl vom Geruch der Benzoe, essigsaures Kali, ein Ammoniaksalz, einen bittern Stoff, welcher mit dem der Quassia übereinstimmt, Ulmin und holzige Theile, Äpsel-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Henry's Analyse, Bd. VI. dieser Jahrbücher, S. 389.

säure und Spuren von Gallussäure, äpfelsauren und kleesaur. Kalk, einige Mineralsalze, Eisenoxyd und Kieselerde. (Trommsdorff's Taschenbuch auf 1824, S. 118.)

- 111) Brasilianische Kastanien (Juvias). Diese Früchte sind dreieckige Nüsse mit angenehm schmeckendem Kerne, und kommen von der Bertholletia excelsa, einem der prachtvollsten amerikanischen Waldbäume, welcher zwischen dem Padamo und dem Ocamo, auf dem rechten Ufer des Orinoko zu Hause ist, und dessen ausführliche Beschreibung man Hrn. von Humboldt verdankt. Von diesen Früchten enthalten, nach Morin: a) die geniessbaren, mandelartigen Kerne: fettes Öhl, sehr viel Eiweisstoff, unkrystallisirbaren Zucker, Gummi und Holzfaser; b) die holzigen Schalen: Holzfaser, Gallussäure, Gärbestoff, unkrystallisirbaren Zucker, essigsaures Kali, Gummi und mehrere Salze. (Journal de Pharmacie, Février 1824.)
- 112) Areka-Nuss. Nach Morin sind die Bestandtheile der Areka-Nuss (der Frucht der Areka-Palme, Areca catechu) folgende: Gallussäure, viel Gärbestoff, essigsaures Ammoniak, ein besonderer Stoff (analog dem der Hülsenfrüchte), eine rothe unauslösliche Substanz, ein Fett (aus Elaïn und Stearin zusammengesetzt), ätherisches Ohl, Gummi, kleesaurer Kalk, Mineralsalze, Eisenoxyd, Kieselerde, Holzfaser. (Trommsdorff's Taschenbuch für Chemiker und Apotheker, auf 1824, S. 90.)
- Baum, von welchem diese Früchte kommen, ist unter dem Nahmen Tanghin auf ganz Madagaskar bekannt, und gehört wahrscheinlich in die Familie der Apocyneen. Die Früchte selbst sind sehr giftig; sie bestehen aus einem mandelartigen Kerne, der unmittelbar von einer sehr harten holzartigen, und über dieser noch mit einer grauen, von aufsen faserigen Schale umgeben ist. Die Form des Ganzen ist oval, die Größe ungefähr jene eines Pfirsichs. Der mandelartige Kern enthält, nach Henry und Olivier, folgende Substanzen: fettes Öhl; einen besonderen, krystallisirbaren giftigen Stoff; eine Braune, klebrige, bittere, unkrystallisirbare Materie, welche von Säuren grün, von Alkalien braun gefärbt wird (Tanghinin); Spuren von Gummi,

Kalk und Eisenoxyd; eine bedeutende Menge vegetabilischen Eiweisstoffes. (Journ. de Pharmacie, Février 1824.)

- 114) Sennesbälge (Folliculi Sennae). Feneulle hat die alexandrinischen Sennesbälge (die Schoten von Cassia acutifolia, L.) einer Zerlegung unterworfen, und darin gefunden: Kathartin\*), gelben Farbestoff, der von jenem der Sennesblätter nicht verschieden ist, wenig Eiweis, viel Schleim, fettes Öhl, flüchtiges Öhl, äpfelsaures Kali, äpfels. Kalk, salzsaures und schwefels. Kali, schwefelsauren, basisch phosphorsauren und kohlens. Kalk, Kieselerde, Holzfaser. Die Samen waren vor der Untersuchung sorgfältig abgesondert worden. (Journal de Pharmacie, Février 1824.)
- velcher als Kaffehwicke (Astragalus bastious). Dieser Same, welcher als Kaffehsurrogat angewendet wird, enthält, nach einer von Trommsdorff nur beiläufig angestellten Untersuchung: Gummi, Zucker, einen eiweissartigen, einen färbenden Stoff, und Pslanzenfaser. Salze scheinen nicht, oder nur in unbedeutender Menge, darin vorhanden zu seyn. Ätherisches Öhl, ein scharfer (etwa alkalischer) Stoff, Gallussäure und adstringirende Substanz waren nicht zu bemerken. (Trommsdorff's Taschenb. für Chemiker u. Apotheker auf 1824, S. 35.)
- 116) Konkretion aus dem Blinddarme eines Pferdes. Dieser Stein war bedeutend groß, schwer und rund, äußerlich von graubräunlicher, innen von dunkelbrauner Farbe, auf der Obersläche sehr glatt, wie polirt. Er bestand aus konzentrischen Lagen, und, ohne in der Mitte einen Kern (Nucleus) zu besitzen, gleichsam aus zwei Stei-

<sup>\*)</sup> Das Kathartin (Sennabitter), von Lassaigne und Feneulle in den Sennesblättern gefunden, bildet die medizinisch wirksamen Bestandtheile dieser und der Sennesbälge. Es ist unkrystallisirbar, von rothgelber Farbe, eigenthümlichem Geruche, und bitterem, ekelhaftem Geschmacke. Es zieht aus der Inft Feuchtigkeit an, und ist leicht im Wasser, so wie im Weingeist auflöslich. Die Sennesblätter enthalten außer dem Kathartin noch folgende Substanzen: fettes Öhl, wenig flüchtiges Öhl, Blattgrün (Chlorophyll), gelbes Pigment, Holzfaser, schleimige Materie, Eiweisstoff, Äpfelsäure, äpfelsaures und essigs. Kali, weinsteinsauren Kalk und einige mineralische Salze.

nen, von welchen der innere, tiefer braun gefärbte und wie geglättet aussehende, von dem äusern ganz genau eingeschlossen war. Nach Wurzer's Untersuchung bestand diese Konkretion aus 79,01 phosphorsaurem Bittererde-Ammoniak; 0,08 fettigharziger, im Weingeist auflöslicher Masse; 0,10 animalischer Substanz, welche sich im Wasser auflöste; 1,59 thierischer Substanz, welche sich im Wasser nicht, wohl aber in verdünnten Säuren auflöste; 1,23 eines braunen thierischen Stoffes, der im Wasser und in Säuren unauflöslich war; 1,51 benzoesaurem Kali; 1,01 phosphors. Natron; 0,79 Eisenoxyd; 0,02 phosphors. Kalk; 0,01 Manganoxyd; 13,59 Wasser; Summe 98,94. (Kastner's Archiv, II. 53.)

117) Thierische Exkremente. Dr. Zierl zerlegte die Exkremente: a) von Rindvieh, welches mit Kartoffeln, Saubohnen und einem zusammengeschnittenen Gemenge aus gleich viel Stroh und Heu gefüttert wurde; b) von Pferden, deren Nahrung in Hafer und dem eben erwähnten Gemenge bestand; c) von Schafen, welche nur Heu erhielten. Die Menge des Wassers betrug (nach einer Mittelzahl) in a) 75, in b) 69, in c) 68 p.Ct. Hundert Theile der trockenen Exkremente waren zusammengesetzt aus:

|                                    | a) *)   | b)     | c)    |
|------------------------------------|---------|--------|-------|
| Pslanzensaser mit Überresten der   | , ,     |        |       |
| Nahrung                            | 56,50 — | 65,o — | 44,0  |
| Moderartigem grünen Satzmehl       |         |        |       |
| mit geronnenem Eiweiss und         |         |        |       |
| Darmschleim                        | 33,5o   | 20,5 — | 40,0  |
| Gallenstoff mit Extraktivstoff .   | 4,35    | 5,6 —  | 6,1   |
| Gallenzucker mit auflöslichen Sal- |         |        |       |
| zen                                | 4,46 —  | 6,5 —  | 7,5   |
|                                    | 98,81 — | 97,6 — | 97,6. |

Die Salze sind: kohlensaures, salzsaures und benzoesaures (?) Natron, und schwefelsaurer Kalk. Bei der Einäscherung geben die Exkremente a) vom Rindvieh 6, b) vom Pferde 6, c) von den Schafen 9,6 p. Ct. Asche, welche auf folgende Art zusammengesetzt ist:

<sup>\*)</sup> Hiermit ist zu vergleichen die Analyse der Rindvich - Exkremente, von Thaer und Einhof (L. Gmelin, Handb. d. theoret. Chemie, 11. 2te Aufl. S. 1648).

K.

(Kastner's Archiv, II. 476.)

- D. Neue chemische Erscheinungen, besondere Eigenschaften und Wirkungen gewisser Stoffe.
- 118) Dôbereiner's Entdeckung. Als Fortsetzung und Vervollständigung dessen, was in dem vorfgen Jahresberichte über die merkwürdige Thätigkeit des Platins und anderer Metalle etc. mitgetheilt wurde (Jahrbucher, Bd. VI. S. 397), folgt eine Übersicht der seitdem hinzugekommenen Erfahrungen. - Edw. Turner in Edinburgh hat aber die Wirkung des mit Thon zu erbsengroßen Kügelchen gekneteten Platinschwamms auf verschiedene Gasaften zahlreiche Versuche angestellt, deren Resultate, in Kürze zusammengefalst, folgende sind: 1) In einem Gemische aus Wasserstoffgas und Kohlengas (wie es zur Beleuchtung aus Steinkohlen bereitet wird); welches mit einer zur vollständigen Verbrennung hinreichenden Menge Oxygen versetzt ist, bringt eine vorläufig erwärmte und warm hineingetauchte Platinkugel eine augenblickliche Volumsverminderung hervor, und sie kommt sogar zum Glühen, wenn sie heiß genug war; aber das zurückbleibende Gas hat immer 🗸 noch die Fähigkeit zu explodiren. 2) Auf recht gut getrocknetes, mit dem Dreifachen seines eigenen Raumes Oxygengas gemengtes, öhlbildendes Gas hat eine kalte oder nur wenig erwärmte Platinkugel kaum eine Wirkung; bis nahe zum Siedpunkte des Quecksilbers erhitzt, bringt sie eine theilweise Wirkung hervor, unter Bildung von Kohlensäure; glühend in das Gasgemenge getaucht wirkt sie energisch auf Bildung von Wasser und Kohlensäure, läßt aber doch einen Rückstand, der noch etwas explosives Gas enthält. Durch Zusatz von Hydrogen zum öhlbildenden Gas wird die Wirkung des Platins nur dann sehr merklich erhöht, wenn diese Beimischung bedeutend ist, z. B. das

Zwei- oder Dreifache von dem Volumen des öhlbildenden Gases beträgt. Eine Mischung aus 1 Mass öhlbild. Gas, 3 Mass Hydrogen und dem zur gänzlichen Verbrennung beider nöthigen Oxygen, wird durch das Hineinbringen einer stark erhitzten Platinkugel, deren Temperatur augenblicklich bis zum Glühen steigt, zur Detonation gebracht. Mischung aus gleichen Raumtheilen Kohlenoxydgas und Oxygen wird durch eine kalte Platinkugel wenig verändert. Es bildet sich zwar, unter Raumverminderung, nach einigen Minuten schon etwas Kohlensäure; aber die Menge derselben wird in 24 Stunden nicht viel größer, und der Rückstand ist stark explosiv. Die nähmliche Kugel erhitzt, und bald nach dem Aufhören des Glühens in die Gasmengung getaucht, bewirkte schnelle Volumsverminderung und bedeutende Kohlensäure-Bildung; aber dennoch behält (nach Entfernung der Kohlensäure) der Rückstand die Fähigkeit zu explodiren. Reiner (nicht mit Thon vermischter) Platinschwamm in das in Rede stehende Gasgemenge gebracht, sogleich nachdem er zu glühen aufgehört hat, bewirkt Detonation. 4) In einem Gemenge aus Kohlenoxydgas, Hydrogen und Oxygen werden kleine Mengen des Hydrogens durch Platin nicht bemerkbar gemacht, und nie wird das Ganze eines solchen explosiven Gemenges verzehrt, außer die Menge des Hydrogens ist verhältnismässig sehr groß. und das Kügelchen erhitzt. Wenn Oxygen und Hydrogen im Verhältnisse der Wasserbildung gemengt sind, und man Kohlenoxydgas in verschiedenen Mengen zusetzt, so findet man, dass selbst im warmen Zustande eine Platinkugel kaum Wirkung zeigt, wenn das Kohlenoxydgas 1/4 des Ganzen ausmacht; dass aber die Einwirkung gut von Statten geht, wenn das Kohlenoxydgas nur 1/8 ist. 5) Dreizehn Mass Knallgas \*) mit 1 M. schweflichsaurem Gas gemengt, erfuhren selbst durch eine mäßig erwärmte Platinkugel keine Veränderung. Nimmt man 75 M. Knallgas gegen 1 M. schweflichs. Gas, so ist die Wirkung anfangs schnell, sie bört aber auf, bevor noch alles Knallgas verbraucht ist. Der störende Einfluss der schwellichen Säure bleibt noch bemerkbar, selbst wenn sie nur 1 p. Ct. des gesammten Gasvolumens ausmacht. 6) Auf ein Gemenge aus 19 M. Knall-

<sup>\*)</sup> Unter dieser Benennung wollen wir bei Turner's noch tolgenden Versuchen immer eine Mengung aus Oxygen und Hydrogen in dem zur Wasserbildung nöthigen Verhältnisse verstehen.

gas und v M. Schwefelhydrogen ist die Wirkung null, das Platinkügelchen mag kalt oder erwärmt seyn. Nimmt man auf 1 M. Schwefelhydrogen 50 M. Knallgas, so ist die Wirhung nur anfangs schnell, und hört auf, ohne dass alles Knallgas verbraucht würde. Der Einflus des Schwefelhydrogens ist noch zu bemerken, auch wenn dasselbe nur 1/160' des ganzen Gasvolumens beträgt. 7) Augenblickliche Wirkung des Platinkügelchens erfolgt, wenn man 1 M. Knallgas mit 5: M. kohlensaurem Gas vermengt, und Volumsverminderung entsteht sogar noch, wenn weit größere Mengen Kohlensäure zugesetzt werden. Auch oxydirles Stickgas wirkt in einem geringen Grade störend auf den Erfotge 8) Vier Mass Knællgas mit 1 M. salzsaurem Gas gemengt werden schnell und vollkommen kondensirt; die Wirkung fällt langsamer aus, wenn mehr Salzsäure beigemischt wird. und sobald dieselbe das Fünffache von dem Volumen des Knallgases beträgt, bringt die Platinkugel nur mehr schwache Spuren einer Wirkung hervor. 9) Wenn man zu 9 M. Knallgas & M. Ammoniakgas setzt, so ist die Wirkung sehnell und vollkommen, aber sie wird langsamer bei gröse serem Zusatz von Ammoniakgas, und wenn dieses 1/3 des Knallgases oder 1/4 des ganzen Gemenges ausmacht. so wirkt das Platinkügelchen kalt gar nicht mehr, aber mäßig erwärmt noch mit beträchtlicher Stärke. 10) Der Zusatz von Hydrogen, Oxygen und atmosphärischer Luft zum Knallgas wirkt, selbst in größerer Menge, wenig störend auf den Erfelg; vergl. Nro. 179. (Edinburgh Philosophical Journal, 1824, Nro. XXI. p. 109; Nro. XXII. p. 311.)

Nach Döbereiner's Erfahrung (Gilbert's Annalen der Physik, Jänner 1824, p. 106) vereinigen sich Kohlenoxydgas und Sauerstoffgas, bei der Berührung mit Davy's Knallplatin\*), unter Entzündung zu Kohlensäure.

Fischer in Breslau bemerkte, dass Rhodium-Pulver, durch Zink aus der Auslösung des rohen Platins gefällt, im Hydrogenstrome die nähmliche Erscheinung gibt, wie Platinschwamm. (Schweigger's Journal für Chemie u. Physik, XL. 115.)

Hierher gehört auch die Beobachtung, welche van

<sup>\*)</sup> Es entsteht aus schwefelsaurem Platin durch Kochen in Alkohol und Digeriren mit Ammoniak.

Mons gemacht hat, nähmlich das Phosphorwasserstoffgas im Minimum des Phosphors, welches für sich in Berührung mit der Luft nicht entzündlich ist, mit merklicher Verpuffung sich entzündet, wenn man einer aufsteigenden Blase desselben (selbst wenn sie noch vom Wasser umhült ist) ein Metall, z. B. eine Münze, nähert. Spitziges Glas und spitziges Holz bewirken das Nähmliche; diese Körper haben aber keine Wirkung, wenn sie stumpf sind. Fein zugespitzte Kohle, eine geschnittene Feder, sehr trockenes Holz bewirken die Entzündung im Winter nicht, wohl aber im Sommer, besonders wenn man die genannten Körper voraus etwas erwärmt. Auch ausgedrückter Badeschwamm bringt das Gas zur Entzündung. (Kastner's Archiv, II. 228; III. 58.)

- Mons phosphoresciren die Blasen von Phosphorwasserstoffgas im Maximum des Phosphors, wenn man sie an einem finstern Orte durch Wasser aufsteigen läfst. Diese Erscheinung hat keine Ähnlichkeit mit einer Verbrennung, denn sie dauert fort, bis das Gas die Wölbung der Glasglocke erreicht hat, und eine Entzündung evfolgt erst, wenn man atmosphärische Luft eintreten läfst. (Kastner's Archiv, III. 59.)
- 120) Phosphorescenz des essigsauren Kalks. Der Engländer N. Mills hat gefunden, dass essigsaurer Kalk sehr stark leuchtet, wenn er bis zu + 250° F. erwärmt, und im Dunkeln gerieben wird. (Annals of Philosophy, March 1824, p. 235.)
- nit Jod. Nach Traill hängt die Erscheinung des Phosphors mit Jod. Nach Traill hängt die Erscheinung von Licht bei diesem Prozesse von der Menge des Phosphors ab, welche man anwendet. Wenn ein kleines Stück trockenen Phosphors in einer Röhre mit so viel Jod überschüttet wird, dass es davon ganz bedeckt bleibt, so entsteht eine violettbraune Flüssigkeit unter blosser Wärme-Entbindung, und Verbreitung von Joddamps. Ist aber die Menge des Phosphors zu groß, als dass sie ganz von dem Jod bedeckt werden könnte, so ist die Verbindung mit dem Erscheinen einer augenblicklichen Flamme begleitet, welche wahrscheinlich von einer Verbrennung des freiliegenden Phosphors

durch die in der Röhre befindliche Luft herrührt. (Edinburgh Philosophical Journal, Nro. XXI. p. 217.)

- 122) Einfluss der Mutterlauge auf die Krystallisation der Salze. Beudant theilt hierüber folgende interessante Bemerkungen mit. Die Beschaffenheit der Flüssigkeit, in welcher die Krystallisation vor sich geht, zeigt auf verschiedene Art einen Einslus auf die Form der Krystalle, welche sie zuweilen gänzlich ändert, oder durch Hinzufügung neuer Flächen modifizirt. Das Kochsalz zeigt, wenn es in reinem Wasser krystallisirt, fast immer die kubische Form; aber bei der Krystallisation aus einer Auflösung von Boraxsäure nahm es, in Beudant's Versuchen, die Gestalt eines an den Ecken abgestumpften Würfels an, der mithin einen Übergang zum Oktaëder bildet. Alaun, welcher aus Salpetersäure krystallisirt, erhält die nähmliche Form, pur sind die Flächen des Oktaëders größer; wenn man ihn aus Salzsäure krystallisiren lässt, liefert der Alaun jedesmahl Ikosaëder, an welchen die Flächen des Oktaëders sehr ausgedehnt erscheinen, und die durch Zusatz von etwas Alaunerde zur Flüssigkeit so modifizirt werden, dass auch Flächen des Würfels mehr oder weniger ausgedehnt zum Vorscheine kommen. In allen Fällen liefert dieses Salz vollkommene Oktaëder, wenn es aus einer wässerigen Auslösung anschiesst. Es reicht, um die Krystallform mancher Salze abzuändern, hin, dass man einige Tropfen ihrer Säure zu einer reinen wässerigen Auflösung mischt, oder dieser letztern durch irgend ein Mittel einen Theil der Säure entzieht. So geschieht ès, dass man, wenn ein wenig Säure der Auflösung des Eisenvitriols zugesetzt wird, immer zusammengesetztere Formen erhält, als auf gewöhnlichem Wege. Wenn man, im Gegentheile, der Alaunauflösung ein Salz zusetzt, welches ihr einen Theil der Säure entziehen kann (z. B. kohlensaures Bleioxyd, kohlens. Eisenoxyd oder kohlens. Kalk), so erhält man leicht kubische Krystalle; u. s. w. (Traité élémentaire de Minéralogie, par F. S. Beudant. A Paris, 1824, p. 148.)
- 123) Über die in der Wärme gerinnenden und durch Erkalten wieder flüssig werdenden Substanzen. Osann (in Dorpat) hat durch Versuche bewiesen, dass die Gerinnung, welche entsteht, wenn eine Außösung des weinsteinsauren Kalkes in ätzender Kali- oder Natronlauge erwärmt wird,

und während der Abkühlung von selbst wieder verschwindet, ihren Grund in einer chemischen Zersetzung habe, und keineswegs ein bloß durch die Wärme hervorgebrathtes Phänomen sey. Das Kali - oder Natronhydrat, welches bei gewöhnlicher Temperatur den weinsteins. Kalk nicht zu zersetzen vermag, entzieht ihm in der Wärme einen Theil der Weinsteinsäure, und scheidet basischen weinsteinsauren Kalk aus. Beim Erkalten tritt aber das alte Verhältnis der Verwandtschaftskräfte wieder ein: der überschüssige Kalk des bas. weinsteins. Salzes zerlegt das vorher gebildete weinsteins. Kali oder Natron, und die Auflösung wird wieder klar. Man kann sieh von der Wirklichkeit dieses Vorganges überzeugen, wenn man eine geronnene Auflösung in einem Orte filtrirt, wo die Temperatur beständig 70 bis 80° R. beträgt, und also die durchlaufende Flüssigkeit sich nicht abkühlen kann. Auf dem Filtrum bleibt unter diesen Umständen aller Kalk, aber mit weniger Weinsteinsäure verbunden, als vor der Auflösung. Dieser basische weinsteins. Kalk trocknet sehr langsam, erscheint nach dem Trocknen nicht krystallinisch pulverförmig wie der neutrale, sondern gummiartig, zusammenhängend, und löst sich weder heiß noch kalt im Wasser oder in Kalilauge auf. - Die Auflösung des weinsteins. Strontians in Kalilauge zeigt die Erscheinung des Gerinnens und Klarwerdens, so wie jene des weinsteins. Kalkes; durch anhaltendes Erhitzen wird aber das Wiederauslösen des ausgeschiedenen weinsteins. Strontians verhindert. - Eine Auflösung des Zuckers in Kalkwasser trübt sich ebenfalls, wenn sie erwärmt wird, und scheidet Kalk, mit etwas Zucker verbunden, aus, während auch in der Flüssigkeit noch Kalk, nebst der größern Menge Zucker, zurückbleibt; beim Erkalten löst sich das Ausgeschiedene wieder auf. - Saure kohlensaure Bittererde (welche man als tropfbare Flüssigkeit erhält, wenn durch ein Gemisch von Wasser mit frisch gefällter kohlensaurer Bittererde, kohlensaures Gas geleitet wird) gerinnt beim Erhitzen, durch Austreibung eines Theiles der Kohlensäure, wird aber nur dann beim Erkalten wieder klar, wenn man im verschlossenen Gefäßen operirt. aus welchen die abgeschiedene Kohlensäure nicht entweichen kann. Letztere wird bei niedrigerer Temperatur wieder absorbirt, und löst die niedergeschlagene kohlens. Bittererde neuerdings auf. Um die Gerinnung der saur. kohlens. Bittererde zu bewirken, ist Erwärmung keineswegs

nothwendig; im luftverdünnten Raume, wo man die Kohlensäure sich zu entwickeln zwingt, geht sie ebenfalls vor sich. (Kastner's Archiv für die ges. Naturlehre, III. 204.)

- 124) Künstliche Bildung von Kalkspath Krystallen. Liebig gibt folgende, von Zoega zu Paris ihm mitgetheilte Methode an, wie man sich durch Kunst krystallisirten kohlensauren Kalk verschaffen könne. In ein großes mit Kalkwasser gefülltes Gefäß hängt man ein leinenes Säckehen mit ätzendem Kalke, nachdem man das Kalkwasser mit einer Auflösung von ätzendem Kali gemischt hat. Ein mehrere Wochen dauerndes Aussetzen an die freie Luft reicht hin, den Boden des Gefäßes mit regelmäßig gebildeten, durchsichtigen, rhomboëdrischen Krystallen zu bedecken. Krystalle von kohlens. Baryt und kohlens. Strontian erhält man durch das nähmliche Verfahren aus Baryt und Strontianwasser. (Kastner's Archiv, II. 17.)
- 125) Krystallisation des Goldes aus seiner Auflösung in Schwefeläther. Eine ätherische Goldauflösung, welche vier Jahre lang unvollkommen verstopft aufbewahrt worden war, fand Sioright großentheils verdampft, und das Gold metallisch in Form einer dünnen, him und wieder krystallinischen Platte ausgeschieden. (Edinburgh Philosophical Journal, Nro. XIX. Jan. 1824, p. 193.)
- 126) Bildung von massiven Kupferstücken auf nassem Wege. Folgende Thatsache beweiset, dass ein dichtes Kupferstück, dessen Entstehung nothwendig dem Feuer zugeschrieben werden zu müssen scheint, sehr wohl das Produkt eines auf nassem Wege vorgegangenen chemischen Prozesses seyn kann. Die Beobachtung gehört Hrn. Mollerat, Inhaber einer Holzessigfabrik in Bourgogne. Durch eine Reihe von Operationen, deren Zweck ist, durch Kalzination des Kupfers mit Schwefel Kupfervitriol zu bereiten, erhält man Auflösungen dieses Salzes, welche durch unauflösliches basisches schwefelsaures Salz getrübt sind. Man bringt dieselben in halb eingegrabene Bottiche, um sie sich klären zu lassen. An dem Innern der Wände dieser Bottiche, und immer an der Stelle, wo zwei Dauben zusammenstoßen, zeigen sich schwammartige Auswüchse, welche alimählich größer werden, auf der am Holze betindlichen Seite nach dem Abschlagen die Eindrücke der

Holzfasern zeigen, übrigens aber auf der Obersläche warzig aussehen, und sehr kleine glänzende Facetten (unstreitig Flächen von Krystallen) zeigen. Ein solches im Besitze des Hrn. Clément befindliches Stück wiegt über 75 Gramme (1028 Gran oder 41/4 Loth). Das spezif. Gewicht wurde = 8,78 gefunden. Die Stücke lassen sich kalt schmieden und in dünne Blättchen verwandeln; sie erhalten durch Feilen eine eben so glänzende und dichte Obersläche wie gegossenes Kupfer. - Die Entstehung solcher dichter Kupfermassen in einer Flüssigkeit lässt sich auf folgende Art erklären. Es befindet sich ohne Zweifel in der Auflösung, welcher sie ihre Bildung verdanken, schwefelsaures Kupferoxydul, dessen Basis, um in Peroxyd überzugehen, einen Theil des Metalles regulinisch absetzt. Von metallischem Eisen befindet sich keine Spur im Innern der Bottiche. (Annales de Chim. et de Phys. XXVII. Dez. 1824, p. 440.)

- Oberst Evain bestätigte durch mehrere Versuche die Eigenschaft des Schwefels, rothglühendes Eisen durch blosse Berührung zum Fluss zu bringen. Eine Eisenstange von 2 Zoll Dicke ward im glühenden Zustande durch eine runde Stange Schwefel, welche man damit in Berührung brachte, in 15 Sekunden mit einem vollkommen runden, durch und durch gehenden Loche versehen. Der Stahl gibt eine ähnliche Erscheinung, Gusseisen aber nicht; auf letzterem läst der Schwefel nicht einmahl eine Spur zurück. (Ann. de Chim. et de Phys. T. XXV. Janv. 1824, p. 106.)
- 128) Verbrennung im Schwefeldampf. Wenn man einen Flintenlauf am untern Ende rothglühend macht, ein Stück Schwefel hineinwirft, und die Mündung verstopft, so fährt durch das Zündloch ein Strom von brennendem Schwefeldampf heraus, in welchem ein Eisendraht eben so verbrennt, wie wenn er glühend in Oxygengas gebracht wird. Das Produkt ist Proto-Sulfurid, welches in geschmolzenen Kügelchen herabfällt. Ätzkali (Halihydrat) dem Strome ausgesetzt, schmilzt zu einem Sulfurid von schön rother Farbe. (Philosophical Magazine and Journal, April 1824, p. 245.)
- 129) Bildung wasserfreier Schwefelsäure. Wenn man nicht rauchende (englische) Schwefelsäure sehr langsam,

und ohne sie bis zum Kochen zu erhitzen, aus einer Retorte destillirt, so tritt, nach C. G. Gmelin's Beobachtung, ein Zeitpunkt ein, in welchem ein Theil der Säure sein Wasser dem andern überlässt, und, wasserfrei verslüchtigt, im Retortenhalse und in der Vorlage zu den bekannten Krystallen sich kondensirt. Die rückständige slüssige Säure hat nunmehr die Eigenschaft, an der Lust merklich zu rauchen. (Poggendorses Ann. d. Phys. u. Chemie, Dez. 1824, S. 419.)

- 130) Entstehung des Salpetergases, welches sich beim Kochen des Runkelrüben Zuckers entwickelt. Eine gar nicht, oder nur unvollkommen erklärte Erscheinung war bisher die Entbindung von Salpetergas gegen das Ende der genannten Operation. Descroizilles erklärt diese Erscheinung durch Zersetzung eines im Runkelrübensafte enthaltenen salpetersauren Salzes durch die früher (wahrscheinlich zur Neutralisation des angewendeten Kalkes) und zuweilen im Überschufs, zugesetzte Schwefelsäure. (Ann. de Chim. et de Phys. T. XXV. Janv. 1824, p. 100.)
- 131) Verfüchtigung der Phosphorsäure. Hollunder bemerkte, dass beim Abdampsen der tropsbaren Phosphorsäure in einer Retorte das Destillat sauer schmeckte, und mit essigsaurem Bleioxyd einen Niederschlag gab, der in Salpetersäure auslöslich war (Kastner's Archiv, II. 473) \*).
- 132) Zersetzung des Flusspathes in der Hitze. Nach Smithson's Beobachtung wird der Flusspath, in sehr kleiner Menge der Hitze ausgesetzt, zerlegt, indem das Kalzium Oxygen absorbirt, und das Fluor fahren läst. Der Rückstand verhält sich wie gebrannter Kalk, während eine mit dem Dampse in Berührung kommende Glassläche mit einem Beschlage von Kieselerde bedeckt wird. Eine ähnliche Zersetzung findet beim Erhitzen des Topases und Kryoliths Statt. Smithson hält diese beiden Mineralien, so wie den Flusspath, für wahre Verbindungen des Fluor mit Metallen, keineswegs aber für flussaure Salze. Den Topas glaubt er zusammengesetzt aus 18,0 Silicium, 27,7 Alu-

<sup>\*)</sup> Die Phosphorsäure wird demnach hier von den Wasserdämpfen eben so fortgerissen, wie die Boraxsäure beim schnellen Verdampfen ihrer AuflösungK.

mium und 52,3 Fluor (Summe 98,0). (Annals of Philosophy, Febr. 1824, p. 100.)

- 133) Geistige Gährung. Döbereiner bestätigt durch Versuche die Wahrheit der Angabe, dass Obst auch in kohlensaurem Gas die geistige Gährung erfahre. Kirschen, Johannisbeeren und Weinbeeren absorbiren zuerst in wenigen Stunden etwas mehr als ihr eigenes Volumen Kohlensäure, gehen nach 24 Stunden in Gährung, und entwickeln dabei eine Menge von kohlensaurem Gas, welche die anfangs absorbirte weit übertrifft. - 100 Theile wasserleerer Zucker liefern nach Döbereiner durch die Gährung 48,8 Th. kohlensaures Gas. (Beiträge zur physikalischen Chemie, von J. W. Dobereiner. 1stes Heft. 8. Jena, 1824, p. 78.) - Döbereiner fand, dass Hefen durch Behandlung mit Weingeist, so wie mit Essigsäure, unfähig gemacht werden, ferner als Erregungsmittel der geistigen Gährung zu dienen. Wenige Tropfen Essigsäure sind hinreichend, eine große Menge von Hefen unwirksam zu machen. Es entsteht dadurch essignaures Ferment, welches die Eigenschaft besitzt, eine verdünnte wässerige Auflösung von Zucker und Alkohol in Essig zu verwandeln, und daher als Essigferment betrachtet werden kann. Die mit vielem Wasser ausgewaschenen und stark ausgepressten Spundhesen verwandeln trockenen Zucker, mit welchem sie zusammengerieben werden, in eine honigartige Masse, welche für sich nicht in Gährung geht, wohl aber nachdem sie mit Wasser verdünnt worden ist. (Döb. Beiträge etc. 1. Heft, S. 112.)
- 134) Verwandtschaft des Alkohols zum Wasser. Nach v. Sömmering's Beobachtung steht die Flüchtigkeit des Alkohols nicht durchaus in umgekehrtem Verhältnisse mit seinem Wassergehalte. Destillirt man Weingeist von mehr als 97 p. Ct. (dem Gewighte nach), so geht er (der gewöhnlichen Erfahrung ganz entgegen) zuerst schwächer, und später stärker über. Von Yelin machte bei der Wiederhohlung der hierher gehörigen Versuche die Bemerkung, dassabsoluter Alkohol in hohen Temperaturen sich sehr begierig und auffallend schnell mit dem Wasser aus der umgebenden Luft verbindet. Absoluter Alkohol (vom spezif. Gew. 0,791 bei + 20° C.) nur etwa 5 Minuten im Sieden erhalten, zieht schon 1²/4 p. Ct. Wasser an, und zeigt sein spezif. Gew.

(im Verschlossenen bis zu + 20° C. erkältet) auf 0,79534 erhöht. (Kastner's Archiv, II. 340.)

135) Freiwillige Zersetzung des Harnstoffes. Vauquelin fand sehr reinen krystallisirten Harnstoff, dessen Auflösung in einer verstopften Flasche mehrere Monathe aufbewahrt wurde, ohne vorhergegangene Trübung der Flüssigkeit, und ohne Gasentwickelung, zum Theil in basisches kohlensaures Ammoniak verwandelt. Er hält es für wahrscheinlich, dass bei dieser Umwandlung Wasser zersetzt worden sey, dessen Sauerstoff an das Hydrogen, und dessen Wasserstoff an das Azot des Harnstoffs zur Ammoniakbildung getreten seyn müste. (Annales de Chimie et de Physique, XXV. Avril 1824, p. 423.)

## E. Neue Untersuchungen der Eigenschaften chemischer Stoffe.

- 136) Ursache von dem Geruche des Hydrogengases. Wenn, nach Berzelius, das aus Eisenfeilspänen und verdünnter Schwefelsäure bereitete Wasserstoffgas durch reinen Alkohol geleitet wird, so verliert es seinen Geruch großentheils, und Wasser scheidet aus dem Alkohol ein riechendes flüchtiges Öhl, welches durch eine milchige Trübung bemerkbar wird, und nach einigen Tagen sich vollkommen absondert. Reines, geruchloses Hydrogen läßst sich erhalten, wenn man Kalium-Amalgam in destillirtes Wasser wirft. (Quarterly Journal of Science, Nro. XXXIV. p.\*380)
- 137) Silicium. Der Zweck mancher bisher vergeblich angestellten Versuche, nähmlich die Desoxydirung der Rieselerde, und die Absonderung ihres Radikales, des Siliciums, ist von Berzelias nunmehr wirklich erreicht worden. Diesem Chemiker gelang die Darstellung des Siliciums auf folgende zwei Arten: 1) Durch Verbrennen von Kalium in kieselhältigem flußsauren Gase; 2) durch Behandlung des flußsauren Kiesel-Kali oder Kiesel-Natrons mit Kalium. Um dieses letztere Verfahren, welches das bequemere ist, in Anwendung zu setzen, wird eines der genannten Salze zu feinem Pulver gerieben, zur Beseitigung aller Feuchtigkeit bis über + 100° C. erhitzt, und schichtenwei se mit Kalium in eine unten zugeschmolzene Glasröhre gebra cht, die man

über der Weingeistlampe erhitzt. Noch vor dem Eintritt der Glühhitze geschieht die von einem zischenden Laute und schwachen Feuer-Erscheinungen, aber (wenn das Salz ganz trocken war) von keiner Gas-Entwickelung begleitete Reduktion der Kieselerde. — Man mag sich der einen oder andern von diesen Methoden bedienen, so muss der erhaltene Rückstand mit vielem, anfangs kaltem, später kochendem Wasser ausgewaschen, und erst dann getrocknet werden, wenn dieses nichts mehr auflöst. Das auf diese Art dargestellte Silicium enthält noch etwas VVasserstoff \*) und unzersetzte Kieselerde. Man befreit es von ersterem, indem man es in einem offenen Tiegel bis nahe zum Glühen erhitzt, und nach einiger Zeit die Temperatur allmählich bis zum vollen Glühen steigert. Sollte sich während dieses Prozesses das Silicium entzünden, so bedeckt man den Tiegel, und vermindert das Feuer. Die Kieselerde entfernt man durch Flussäure, in welcher das geglühte reine Silicium unauflöslich ist. Endlich schreitet man zum Auswaschen und Trocknen der Substanz. Das reine Silicium hat folgende Eigenschaften. Es ist ein dunkelbraunes, stark abschmutzendes, glanzloses, selbst durch Reiben keinen glänzenden Strich gebendes, in atmosphärischer Luft und Sauerstoffgas unverbrennliches, und vor der Löthrohrflamme unschmelzbares Pulver, welches die Elektrizität nicht leitet. An der Unverbrennlichkeit des Siliciums hat ohne Zweifel die durch das Glühen bei seiner Bereitung hervorgebrachte Veränderung des Aggregatzustandes Antheil; so wie z. B. die aus Leinwand gebrannte Kohle und die Kokes an Entzündlichkeit so unendlich verschieden sind. Denn ungeglühtes Silicium entzündet sich, schnell bis zum Glühen erhitzt, welche Eigenschaft man nicht allein der geringen Menge des darin enthaltenen Wasserstoffs zuschreiben kann. Das Verbrennungs-Produkt ist Kieselerde, die Verbrennung selbst aber unvollständig, weil eben die erzeugte Erde den fernern Zutritt des Oxygens bald abhält. Silicium, welches durch die Einwirkung einer höhern Temperatur unverbrennlich geworden ist, leidet keine Veränderung, wenn man, während es glüht, chlorsaures Kali

<sup>\*)</sup> Durch die Reduktion mit Kalium wird Kalium - Siliciam gebildet, welches im Wasser eine Zersetzung erleidet. Das Kalium wird oxydirt, vom Wasserstoffe entweicht der größte Theil gasförmig, während ein kleinerer mit dem Silicium in Verbindung tritt.

auf dasselbe wirft. Mit Salpeter verpufft es nicht früher als bei starker Weißglühhitze, wo nähmlich die Salpetersäure zersetzt wird, und die Verwandtschaft des Kali zur Kieselerde mit zum Erfolge beitragen kann. Mit kohlensaurem Kali und Natron verbrennt das Silicium sehr leicht unter lebhafter Feuererscheinung, Entwickelung von Kohlenoxydgas und Aussch idung reduzirter Kohle, welche die Masse schwarz färbt. Dieser Erfolg tritt noch vor dem Glühen ein, wenn die Menge des kohlensauren Alkali sehr gering ist. Mit sehr viel kohlens. Kali oder Natron entsteht keine sichtbare Feuererscheinung, keine schwarze Färbung, sondern es entweicht blos Kohlenoxydgas. Das Silicium verpufft ebenfalls unter lebhafter Feuerbildung mit den Hydraten des Kali und Natrons, und zwar in einer Hitze, wobei dieselben schmelzen, also vor dem Glühen. Das Silicium, selbst das in Sauerstoffgas unverbrennliche, entzündet sich, in einer Atmosphäre von Schwefeldampf, und wird zu Silicium - Sulfurid (Nro. 3). Auch in Chlorgas läst es sich entzünden, und bildet damit Chlor-Silicium (Nro. 7). Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure wirken nicht auf das Silicium, dieses mag vorher geglüht worden seyn oder nicht. Eben so das Königswasser. Flussaure löst langsam, und unter Entwickelung von Wasserstoffgas das ungeglühte (entzündliche) Silicium auf, keineswegs aber das Dieses wird dagegen mit Hestigkeit von einem Gemenge aus Flussäure und Salpetersäure aufgelöst, wobei sich Salpetergas entbindet. Im entzündbaren Zustande, aber nur in diesem, ist das Silicium auch durch Digestion in ätzender Kalilauge auflöslich. Mit Kupfer, Silber, Blei und Zinn schmilzt das Silicium vor dem Löthrohre zusammen. In diesen Legirungen ist das Silicium oxydirbar, denn jene lassen bei der Auflösung in Säuren Kieselerde zurück. Mit Kalium verbindet sich das Silicium in höherer Temperatur, jedoch ohne Feuererscheinung. Bei einem gewissen Verhältnisse der Bestandtheile ist die Legirung dunkel graubraun, und löst sich vollständig im Wasser auf. (Poggendorff's Annalen der Physik, Juni 1824, S. 204.)

138) Zirkonium. Berzelius hat das Zirkonium auf ähnliche Art wie das Silicium (Nro. 137) isolirt dargestellt. Es ist schwarz wie Kohle, wird weder vom Wasser noch von Salzsäure oxydirt, aber von Königswasser und Flufssäure (von letzterer unter Hydrogen-Entbindung) aufgelöst. Bei

wenig erhöhter Temperatur verbrennt es mit außerordentlicher Hestigkeit. (Ann. de Chim. et de Phys. XXVI, 43.)

139) Schwestiche Säure im tropfbaren Zustande. Bussy gelingt es schon, das durch Chlor-Kalzium getrocknete schweilichsaure Gas in eine tropfbare Flüssigkeit zu verwandeln, wenn man dasselbe in ein kleines gläsernes Gefäls leitet, welches mit einer kaltmachenden Mischung aus 2 Th. Eis und 1 Th. Kochsalz umgeben ist. In diesem Zustande ist die Säure ungefärbt, durchsichtig, vom spezif. Gewichte 1,45 (das des Wassers als 1,00 gesetzt), und so flüchtig, dass sie schon bei - 10° C. ins Kochen kommt. Bei der Verslüchtigung entsteht so viel Kälte, dass dadurch das Quecksilber eines Thermometers, dessen Kugel man mit Baumwolle umwickelt, und mit der Säure benetzt hat, gefriert. Man kann aus diesem Grunde die tropfbare Säure anch ziemliche Zeit aufbewahren, weil die durck Verdampfung eines Theiles bewirkte Temperatur - Verminderung groß genug ist, um den Rest bis unter seinen Siedpunkt zu erkälten. Wasser, in welches man die Säure gießt, bedeckt sich mit einer Eisrinde. Alkohol kann in einer kleinen Glaskugel zum Gefrieren gebracht werden, wenn man letztere mit Baumwolle umwickelt, schwesliche Säure darauf giesst, das Ganze unter die Luftpumpe bringt, und die Lust auszieht. Ja selbst einige Gasarten, wie Ammoniak-, Cyan- und Chlorgas kondensiren sich zu tropsbaren Flüssigkeiten, wenn man sie in eine Röhre leitet, deren zu einer Kugel aufgeblasenes Ende durch schwefliche Säure abgekühlt ist, deren Verdunsten man mittelst eines Luftstromes befördert. (Ann. de Chim. et de Phys. XXVI. 63.)

che hat Bussy die, wenigstens unter den deutschen Chemikern, allgemein angenommene Meinung, dass das Nordhäuser-Vitriolöhl eine Verbindung von Schweselsäure-Hydrat mit wasserleerer Schweselsäure sey, und dass sie letzterer ihre Eigenschaft zu rauchen verdanke, neuerdings bestätigt \*). Als er ätzenden Baryt mit dem durch Destillation übergetriebenen rauchenden Wesen des Vitriolöhls in Be-

<sup>\*)</sup> Bussy's Abhandlung ist eine Beantwortung einiger von der Société de Pharmacie aufgestellten Fragen über die wahre Bescheffenheit des Nordhäuser-Vitriolöhls.

rührung setzte; den gebildeten schweselsauren Baryt wog, und das Resultat mit der Zusammensetzung dieses Salzes nach Berzelius verglich, sand sich zwar, dass dieses rauchende Wesen noch 0;008 Wasser enthalten habe; allein er schreibt dieses Ergebnis der bei dem Versuche unvermeidlichen Ungenauigkeit zn; und erkennt demnach das rauchende Wesen für wasserstreit Schweselsäure. (Ann. de Chim. et de Phys. XXVI. Août 1824, p. 411.)

141) Mangansäure. Nach Frommherz erhält man die Mangansäure isolirt am besten dadurch, dass man kohlensaures Gas in Wasser leitet, worin fein gepülverter basischer mangansaurer Baryt (s. unten) schwebt. Die nach einiger Zeit von dem Bodensatze getrennte Flüssigkeit wird 🧸 durch 1/4 stündiges Kochen von etwas noch darin enthaltenem kohlensaurem Baryt befreit, bis zu 3/4 ihres Umfanges abgedampst, von niedergefallenem braunen Manganoxyd getrennt, und bei gelinder Wärme fast bis zur Trockenheit abgeraucht, worauf sie beim Erkalten zu einer festen, aus Nadeln zusammengesetzten Masso erstarrt \*). Folgendes sind die Hauptresultate der von Frommherz über die Eigenschaften, das Verhalten und die Verbindungen der Mangansäure vorgenommenen Untersuchung. Die reine Mangansäure erscheint in Gestalt feiner, nadelförmiger Krystalle, oder als eine dichte, unkrystallisirte Masse; sie besitzt eine dunkel karminrothe Farbe, keinen Geruch, aber einen aniangs süßlichen, dann herben, adstringirenden Geschmack. lhr spezif. Gewicht ist größer als das des Wassers. lässt sich direkt nicht verslüchtigen, scheint aber doch unter gewissen Umständen die elastisch-flüssige Form annehmen zu können; denn die röthlichen und weilsen Dämpfe, welche das mit Schwefelsäpre übergossene feste Chamaleon ausstölst, kondensiren sich in einer. Vorlage zu tropfbarer Mangansäure und Schwefelsäure. Die reine, krystallisirte Mangansäure entwickelt, wenn sie erhitzt wird, Wasser und Oxygengas; was zurückbleibt, ist braunes Mangan-

<sup>\*)</sup> Zwei von Forchhammer angegebene Methoden, Mangansäure zu bereiten; nähmlich durch Digestion a) des mittelst essigs. oder salpeters Bleioxydes aus dem mineralischen Chamäleon gefällten Niederschlages, oder b) des basischen mangansauren Barytes, mit verdünnter Schwefelsäure, hat Frommherz, wegen der leichten Zersetzbarkeit der Mangansäure, wenig vortheilhaft gefunden.

oxyd (Oxydum manganoso-manganicum). Auf diesem Wege gaben 214 Th. Mangansäure: 164 Th. braunes Oxyd (worin 44,634 Oxygen) 1), 32 Oxygen und 18 Wasser. Hieraus folgt die Zusammensetzung so wie sie hier nachsteht:

Wasserfreie Mangansäure:

| J                |   | Ū | `, | Bere    | Berechnung |        |   | Versuch  |  |
|------------------|---|---|----|---------|------------|--------|---|----------|--|
| Mangan<br>Oxygen |   |   |    |         |            |        |   |          |  |
|                  | • |   |    | 1211,57 |            | 100,00 | 1 | 00,0 2). |  |

Krystallisirte Mangansäure:

| <b>V</b> .            |  | Ü | • | Berechn | Versuch |         |
|-----------------------|--|---|---|---------|---------|---------|
| Mangansäure<br>Wasser |  |   |   |         |         |         |
|                       |  |   |   | 1324,00 | 100,00  | 100,00. |

Wasser scheint zum Bestehen der Mangansäure unumgänglich nöthig zu seyn; denn wenn man ihre Auflösung unter der Luftpumpe mit Kalzium-Chlorid bis zur Trockenheit abdampft, so ist der Rückstand braunes Manganoxyd -Die Mangansäure löst sich schwer im Wasser auf, und bildet damit eine bei durchgehendem Lichte dunkel violette bei auffallendem Lichte aber mehr karminrothe Flüssigkeit, welche einen sehr schwachen eigenthümlichen Geruch besitzt, Lackmuspapier nicht röthet, und am Lichte unter Abscheidung von braunem Oxyd entfärbt wird. einer die Siedhitze des Wassers nicht erreichenden Wärmt zersetzt sich diese Auflösung schnell, wenn sie verdünt ist; konzentrirt hingegen kann sie stundenlang ohne beder tende Zersetzung im Kochen erhalten werden. Leitet man einen Strom von Hydrogengas durch die Auflösung der Mangansäure, so zersetzt sie sich schnell; es wird Wasser gebildet, und braunes Oxyd niedergeschlagen.

Jahrbücher, VI. 326. — Frommherz bringt durch ein Versehen 48,6 Th. in Rechnung. K.

<sup>2)</sup> Dass die Analyse den Oxygengehalt um etwa 2 p. Ct. zu gering angab, hat wahrscheinlich darin seinen Grund, daß der Mangansäure etwas braunes Oxyd beigemengt war. Bei einigen seiner Versuche hat Frommherz selbst diesen Umstand angemerkt.
K.

und Phosphor wirken auf analoge Art, indem sich Schwefelsäure oder Phosphorsäure bildet, und das Oxyd ausscheidet. Die ausgeglühte Holzkohle äußert gleiche Thätigkeit, aber wahrscheinlich nur vermöge des Hydrogens, welches sie noch enthält; denn es wird durch sie weder Kohlensäure gebildet, noch Oxygen abgeschieden. Zink, Eisen, Wismuth, Kapfer, Antimon, Blei, Quecksilber und Silber oxydiren sich in einer Auflösung der Mangansäure, und scheiden ebenfalls braunes Manganoxyd ab. Allein Zinn bewirkt selbst nach 3 Monathen noch keine Zersetzung. Schwefelsäure, Salpetersäure, Phosphor-, Arsenik-, Chrom-, Borax - und Kohlensäure sind ohne Wirkung auf die Mangansäure; letztere scheidet keine einzige der genannten Säuren aus ihren Salzen ab; vielmehr beruht auf der Zersetzung des mangansauren Barytes durch Kohlensäure die Darstellung der Mangansäure (s. oben). Schweslige und salpetrige Säure bilden mit einer Auflösung der Mangansäure, welche sie augenblicklich entfärben, schwefelsaures oder salpetersaures Manganoxydul, ohne braunes Oxyd auszuscheiden. Letztere Ausscheidung findet aber bei der Anwendung von arseniger Säure Statt, und die darüber stehende Flüssigkeit enthält Arseniksäure. Hydrothionsäure fällt aus der tropfbaren Mangansäure braunes Oxyd, und bildet schwefelsaures Manganoxydul, welches aufgelöst Salzsäure bewirkt ebenfalls Zersetzung, und gibt eine hellrosenrothe Auslösung, welche salzsaures Manganoxyd und Manganoxydul, außerdem auch freies Chlor enthält. Phosphorwasserstoffgas und öhlbildendes Kohlenwasserstoffgas scheiden aus der tropfbaren Mangansäure braunes Oxyd, und gleichzeitig bildet sich Phosphor- oder Kohlensäure und Wasser. Die meisten organischen Substanzen zersetzen die Mangansäure, und sondern ebenfalls braunes Oxyd daraus ab; so die folgenden: Zucker, Gummi, Stärke, Holzfaser, Papier, Morphin, Terpentinöhl, Olivenöhl, Kampher, Kolophonium, Eiweiss, Gallerte, thierischer Faserstoff, u. s. w. Durch Essigsäure, Weinsteinsäure und Kleesaure wird die Mangansaure entfarbt, ohne dass sich braunes Oxyd absetzt. — Mangansaure Salze. Die Mangansäure lässt sich auf direktem Wege nur mit den Oxyden der s. g. Alkali-Metalle verbinden, aber es scheinen durch doppelte Zersetzung auch andere mangansaure Salze gebildet werden zu können. Ammoniak zersetzt die Mangansäure; es bildet sich Wasser, während braunes Mangan-

oxyd und Stickgas erscheinen. Mangansaures Kali. a) Neutrales, krystallisirt aus einer rothen konzentrirten Auflösung des mineralischen Chamäleons; wird fast von allen Substanzen zersetzt, welche die Mangansäure zersetzen; hinterlässt beim Erhitzen basisches Salz, mit braunem Manganoxyd gemengt. b) Basisches. Die grüne Auflösung des Chamäleons enthält dieses Salz, welches anch durch Übersättigung der Mangansäure mit Kalilauge bereitet werden kann. — Mangansaurer Baryt (basischer). Entsteht nicht nur beim Glühen des Braunsteins mit gleich viel Baryt, sondern auch wenn man tropfbare Mangansäure durch einen Überschuss von Barytwasser fällt, oder 2 Th. salpetersauren Baryt mit 1 Th. Braunstein der Glühhitze aussetzt. Hellgrünes, unauflösliches Pulver. - Versetzt man die Auflösung der Mangansäure mit wenig Barytwasser, so entsteht kein Niederschlag; allein der gebildete neutrale mangans. Baryt lässt sich nicht krystallisiren; vielmehr fällt aus der Flüssigkeit beim Abdampfen das vorher erwähnte basische Salz nieder, indess ein Theil der Mangansäure zersetzt wird. — Basischer mangans. Strontian entsteht auf 'die drei beim mangans. Baryt angegebenen Arten. Die auf trocknem Wege bereitete Verbindung ist im Wasser nicht auflöslich, wohl aber die durch Übersättigung der tropfbaren Mangans. mit Strontianwasser erhaltene. Beide sind übrigens grün. Von dem neutralen mangans. Strontian gilt das von dem entsprechenden Barytsalze Gesagte. - Von den Oxyden der schweren Metalle verbindet sich keines direkt mit der Mangansäure; jene unter ihnen, welche auf eine höhere Oxydationsstufe gelangen können, oxydiren sich in tropfbarer Mangansäure, und scheiden gleichzeitig braunes Manganoxyd aus. So verhalten sich z. B. die Protoxyde des Zinnes, Mangans, Eisens, Antimons, Chroms, Kupfers, Quecksilbers und Bleies; ferner die Deuteroxyde des Mangans und Bleies. Das mangans. Kali gibt mit solchen Metallsalzen, deren Basis noch höher sich oxydiren kann (z, B salzs. Zinnoxydul, schwefels. Eisenoxydul und Manganoxydul, salpeters. und essigs. Blejoxyd, salpeters. Quecksilberoxydul), Niederschläge, welche Gemenge aus braunem Manganoxyd und einem höhern Oxyde des andern Metalles sind. Der Niederschlag aus salzs. Chromoxydul ist bloss braunes Manganoxyd, während in der Flüssigkeit Chromsäure und salzs. Kali bleibt. Die übrigen Metallsalze

geben mit mangansaurem Kali keine Niederschläge. (Schweigger's Journal, XLI. 257,)

- 142) Boron-Sulfurid. Die olivengrüne Masse, welche man durch Vereinigung des Boron mit schmelzendem Schwefel erhält, ist nach Berzelius bloß ein mechanisches Gemenge. Dieser Chemiker hat jedoch wahres Schwefel-Boron dargestellt, indem er Boron in Schwefeldampf glühend machte. Unter Verbrennungs-Erscheinungen wird hierbei ein weißer, undurchsichtiger Körper gebildet, der sich im VVasser unter Entwickelung von Hydrothiongas zu einer milchigen, Boraxsäure enthaltenden Flüssigkeit auflöst. (Poggendorff's Annalen der Physik, Oktober 1824, p. 145.)
- 143) Schwefel-Uran. Nach Berzelius fällt hydrothionsaures Ammoniak aus den Uransalz-Auflösungen wahres Schwefel-Uran als eine schwarze schwere Masse, welche sich in überschüssigem Hydrothion-Ammoniak wieder auflöst, an der Luft aber oxydirt, und in ein Gemenge von Uranoxydul und Schwefel verwandelt wird. Läst man das Schwefel-Uran mit ein wenig seiner Auflösung in Hydrothion-Alkali an der Luft stehen, oder leitet man Hydrothiongas durch Wasser, in welchem Uranoxyd-Hydrat zerrührt ist; so erhält man einen brandgelben Niederschlag, der vielleicht Uran-Oxysulfarid (eine Verbindung von Uranoxyd und Schwefel-Uran) ist, weil er sich in Salzsäure unter Entwickelung von Hydrothiongas, und Zurücklassung von Schwefel auflöst. (Poggendorff's Annalen der Physik, August 1824, S. 373.)
  - 144) Jod-Cyanid. Die von Humphry Dacy entdeckte Verbindung von Jod und Cyan, welche entsteht, wenn man ein trockenes Gemenge von Cyan-Quecksilber (2 Theile) und Jod (1 Theil) in einer Retorte erhitzt (wobei es zu weisen Flocken sich sublimirt, während Quecksilber-Protojodid im Rückstande bleibt), hat Serullas untersucht. Man erhält das Jod-Cyanid am leichtesten, wenn man das zu seiner Erzeugung bestimmte Gemenge in einer Phiole erhitzt, deren etwas weiten Hals man schräg unter eine Glastafel hält, an welcher die Dämpfe zu Flocken sich verdichten. Es läst sich durch eine zweite Sublimation von eingemengtem Quecksilber-Jodid reinigen, bildet dann sehr lange feine.

Nadeln von scharfem, Thränen auspressenden Geruch und kaustischem Geschmack. Es verflüchtigt sich unzersetzt bei einer viel unter 100° C. liegenden Temperatur, entwickelt aber, auf glühende Kohlen geworfen, violette Dämpfe von Im Wasser und im Alkohol ist es auflöslich; seine Auflösung ist ohne Wirkung auf Lackmus und Kurkumä, und wird durch salpetersaures Silber nicht gefällt. Konzentrirte Atzkalilauge zersetzt das Jod-Cyanid und bildet hydriodsaures und blausaures Kali. In der Salpetersäure löst sich das Jod-Cyanid auf, ohne sie zu färben; konzentrirte (englische) Schwefelsäure wird davon nach einiger Zeit rosenroth gefärbt, unter Ausscheidung von Jod; durch Salzsäure entsteht Blausäure, und wird ebenfalls Jod ausgeschieden. Tropfbare schwesliche Säure macht Jod frei. Bei geringem Überschusse der Säure entfärbt sich die Auflösung, es wird Schwefelsäure, Hydriodsäure und Blausäure gebildet. Schweslichsaures Gas wirkt nur unter Beikommen von Wasser. Trockenes Chlorgas hat nach mehreren Tagen keine Wirkung; das Jod-Cyanid verflüchtigt sich, und krystallisirt an den Gefälswänden. Die Menge des Jod in dem Jod-Cyanid bestimmte Serullas, nach einem Mittel aus fünf Versuchen (wobei er die Verbindung durch glühende Eisendrehspäne zersetzte, das erhaltene Eisenjodid durch Kali zerlegte, und aus der Menge des Kalium. Jodids die Menge des Jod berechnete) zu 80,66 p. Ct. Die Zusammensetzung ist daher wahrscheinlich folgende:

Jod 1 Atom = 
$$1566,70 = 82,69$$
  
Cyan 1  $\Rightarrow$  =  $327,92 = 17,31$   
 $1894,62 = 100,000$ .

Diese Verbindung entsteht auch, wenn man Cyangas in einen mit Joddampf angefüllten Ballon leitet. Tropfbares Cyan löst etwas Jod auf, und wird dadurch roth gefärbt, ohne jedoch die Bildung der krystallisirten Substanz zu veranlassen. (Ann. de Chimie et de Physique, T. XXVII. Okt. 1824, p. 184.)

145) Leichtflüssige Metallmischungen. Wenn man Zinn, Blei und Wismuth im stöchiometrischen Verhältnisse zusammenschmelzt, d. h. so, daß 1 Atom (59 oder 1470,58) Zinn auf 1 At. (103,5 oder 2589,0) Blei und 2 At. (2×71 oder 2×1773,8) Wismuth kommt; so erhält man nach Döbereiner eine hei + 98,75° C. schmelzbare Verbindung,

welche als aus 1 At. Wismuthblei und 1 At. Wismuthzinn bestehend angesehen werden muss, und demnach mit der Formel Bi Pb + Bi Sn zu bezeichnen ist. Das Wismuthblei (Bi Pb) für sich ist erst bei einer zwischen + 162,5° und + 168,75° C liegenden Temperatur flüssig; das Wismuthzinn (BiSn) schmilzt bei + 131,25 bis + 137,5° C. — Bei der Vereinigung von festem Wismuth-Amalgam mit festem Blei-Amalgam entsteht ein slüssiges Produkt (wie schon H. Davy bemerkte), und zwar findet diese Formveränderung unter Erkältung Statt. Als Döbereiner 816 Gran Bleiamalgam (aus 401 O. u. 412 Bl.) mit 688 Gr. Wismuth - Amalgam (aus 404 Q. und 284 W.) vermischte, sank die Temperatur von + 20° C. bis auf - 1,25° C., und verminderte sich bei fernerem Zusatze von 808 Gr. Quecksilber, dessen Wärme = + 20° C. war, auf -81/8° C. (Schweigger's Journal, XLII. 182.) \*)

- 146) Molybdänsaures Ammoniak. Nach Haidinger haben die Krystalle dieses Salzes eine ungleichseitig vierseitige Pyramide zur Grundform; sie sind blassgrün von Farbe, durchsichtig, und von starkem, salzigem Geschmack. (Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. I. Juli 1824, p. 100.)
- 147) Verbindungen der Flussäure. Folgendes sind die Hauptresultate einer von Berzelius bekannt gemachten, weitläufigen, höchst wichtigen und interessanten Abhandlung über diesen Gegenstand.
- I. Einfache flussaure Salze. Die flussauren Alkalien sind im VVasser auflöslich, lassen sich aber nicht vollkommen neutral im festen Zustande darstellen. Sättigt man die Auflösung eines flussauren Alkali so, dass sie weder sauer noch alkalisch mehr reagirt, so liefert sie beim Abdampsen entweder Krystalle von saurem Salze, während die rückständige Flüssigkeit sich alkalisch zeigt, oder umgekehrt. Die flussauren Salze, welche in der Folge neutral genannt werden, sind solche, worin 100 Th. Flussäure eine Menge Basis mit 74,74 Th. Sauerstoff aufnehmen. Die sauren flussauren Alkalien sind krystallisirbar, von rein saurem Ge-

<sup>\*)</sup> Prof. Orioli in Bologna beobachtete gleichfalls diese auffallende Temperatur-Verminderung (Giornals di Fisica, VII. 471).

schmack, und geben mit dem Wasser Auflösungen, die stark das Glas angreifen. 1) Fluss. Kali. a) Neutrales. Man erhält es am besten, wenn Flusssäure unvollkommen mit kohlensaurem Kali gesättigt, das Salz zur Trockenheit verdunstet, und die überschüssige Säure durch Hitze verjagt wird. Es hat einen scharfen, salzigen Geschmack, reagirt stark alkalisch, und zersliesst an der Luft. Seine Auslösung ist nicht leicht krystallisirbar, sondern erstarrt, bis zu hinreichenden Konzentration abgedampft, als ganze Masse. Man erhält aber Krystalle in der Form von Würfeln oder vierseitigen Prismen, welche an den Enden mit einem die gonalen Kreuze versehen, oder in vierseitige Trichter (wie Kochsalzkrystalle) vereinigt sind, wenn man die Auflösung in sehr flachen gläsernen Gefäsen bei 4: 35 bis 40° C. aldunstet. Die Auslösung dieses Salzes greift Glas an, und nimmt ihm seine Politur. Wird sie mit Essigsäure gemischt, bis sie nicht mehr basisch reagirt, so erhält man ein Sala welches in seiner konzentrirten Auflösung neutral bleibt beim Verdünnen mit vielem Wasser aber sauer wird, und durch Erhitzen sich ganz wieder von Essigsäure bestreien lässt. - b) Saures. Es wird erhalten, wenn man Flussaure mit einer zur Sättigung nicht hinreichenden Menge Kali Beim freiwilligen Verdunsten seiner Auflösung krystallisirt dieses Salz in Würfeln oder in rechtwinkligen vierseitigen Tafeln mit abgestumpften Seitenkanten. In der Hitze schmilzt es, und verliert Flussäure unter Rücklar sung des neutralen Salzes. Seine Bestandtheile sind: 749 neutrales flussaures Kali, 13,5 überschüssige Säure und Diese Wassermenge erhält man, wenn dis 11,6 Wasser. saure Salz mit dem Sechsfachen seines Gewichtes Bleioxyd erhitzt wird. Sie muss als erst erzeugt angesehen werden wenn man die Flussäure als eine Wasserstoffsäure betrach tet, und ist in diesem Falle aus dem Hydrogen der Säute und dem Oxygen des Bleioxydes gebildet worden. Nimm man das von Berzelius aus der Analyse des slusssauren Halkes (s. unten) hergeleitete Atomgewicht der Flusssäne = 267,59 an \*), so ist die Zusammensetzung der beider Kali - Salze folgende:

<sup>\*)</sup> Wonach dieselbe als aus 1 At. = 67,59 Fluor und 2 At. = 100 Oxygen bestehend angesehen wird.

neutrales

saures

Flussäure 1 At. = 267,59 = 18,49 . 2 At. 535,18 = 27,59 Hali . . 1 At. = 1179,83 = 81,51 . 1 At. 1179,83 = 60,82 Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 At. 224,87 = 11,59

1447,42 100,00

1939,88 100,00.

2) Fluss. Natron. a) Neutrales. Durch Sättigung der Säure mit Natron, oder aus dem flussauren Kiesel-Natron (s. unten) auf folgende Art bereitet. Dieses Doppelsalz (100 Theile) wird im trockenen Zustande mit wasserfreiem kohlensauren Natron (112 Th.) gemengt; aus dieser Mengung macht man mit Wasser einen dünnen Brei, und kocht denselben so lange, bis alles Aufbrausen geendet hat. Die breiartige Flüssigkeit erhärtet nach einer Weile zu einer starren Masse, die zu Pulver gerieben, und abermahls bis zur Beendigung des Aufbrausens gekocht wird, worauf man den unaufgelösten Theil mit kochendem Wasser aussüfst, bis dieses nichts mehr von dem Salze auflöst. Die Auflösung wird abgedampft, das Salz wird geglüht (um die noch eingemengte Kieselerde unauflöslich zu machen), wieder aufgelöst und (in metallenen Gefässen, weil es das Glas angreift) krystallisirt. Das neutrale fluss. Natron bildet würfelige oder oktaëdrische Krystalle, die sehr strengslüssig (schwerer schmelzbar als Glas), und in heißem Wasser nicht mehr als im kalten auflöslich sind. Die Auflösung geht sehr langsam vor sich, wenn das Salz nicht in Gestalt eines feinen Pulvers mit dem Wasser in Berührung gebracht wird. Alkohol löst sehr wenig von diesem Salze auf. Bestandth. 1 Atom = 267,59 Flussäure, und 1 Atom = 781,84 Natron. - b) Saures. Durch Übersättigung des vorigen Salzes mit Flussäure dargestellt. Es ist in kaltem Wasser ziemlich schwer, in kochendem leichter auslöslich; bildet ungefärbte rhomboëdrische Krystalle von saurem Geschmack, die in der Hitze die Hälfte ihres Säuregehaltes verlieren, ohne die Form zu ändern. Der Rückstand beträgt 68,1 p. Ct., und ist neutrales slusss. Natron. Mit Bleioxyd erhält man aus dem sauren Salze 14,4 p. Ct. Wasser. Seine Zusammensetzung ist daher folgende: 2 Atome (535,18) oder 34,71 Flussäure; 1 At. (781,84) oder 50,71 Natron; 2 At. (224,87) oder 14,58 Wasser. — 3) Fluss. Lithon. a) Neutrales. Schwer im Wasser auflöslich; schmilzt beim ansangenden Glühen. b) Saures. Kleine, sauer schmeckende, ziemlich schwer auflösliche, beim Glühen neutra-

les Salz hinterlassende Krystalle. — 4) Fluss. Ammoniak. a) Neutrales. Sublimirt sich, wenn man ein pulveriges Gemenge von i Th. trockenem Salmiak und etwas über 2 Th. fluss. Natron in einem Platintiegel, dessen umgekehrt aufgelegten Deckel man mittelst etwas Wasser kühl erhält, durch die Flamme einer Weingeistlampe erhitzt. det kleine prismatische Krystalle, die an der Luft beständig, im Wasser leicht, nur wenig im Alkohol auflöslich sind, Glas durch blosse trockene Berührung angreifen, und in höherer Temperatur schmelzen, ehe sie sich sublimiren. Das neutrale Salz absorbirt Ammoniakgas; b) Basisches. die Verbindung wird aber bei der Sublimation wieder zerc) Saures. Wenn eine Auslösung des neutr. slusss. Ammoniaks dem freiwilligen Verdunsten überlassen ist, so entweicht Ammoniak, und das Salz wird sauer. Die Flüssigkeit liefert, bei + 36 bis 40° C. abgedampft, körnige, zersliessliche Krystalle. - 5) Fluss. Baryt (neutraler). Durch Digeriren des kohlensauren Barytes mit überschüssiger Flussäure. Er ist im Wasser und in Flussäure wenig, leicht aber in Salzsäure auflöslich. Aus letzterer Flüssigkeit wird er durch Ammoniak wieder, aber jederzeit in chemischer Verbindung mit Baryum-Chlorid gefallt. Flusssaures Natron gibt mit salzsaurem Baryt einen Niederschlag, der im Wasser weit auflöslicher ist als flusss. Baryt, und welcher aus Baryum-Chlorid und flusss. Baryt be-Die vom Auswaschen dieses Niederschlages erhaltene Flüssigkeit setzt beim Abdunsten körnige Krystalle der nähmlichen Verbindung ab. Fortgesetztes Aussüßen verëndert die Natur des erwähnten Niederschlages, der allmählich reicher an flusss. Baryt wird. — 6) Flusss. Strontian. Auf analoge Art wie der flusss. Baryt zu bereiten. Wenig auflöslich. — 7) Fluss. Kalk. Durch Sättigung kieselfreier Fluss. mit frisch gefälltem und noch feuchtem kohlens. Kalk. Bestandtheile (nach dem Mittel von drei Analysen): 27,3145 Flussäure; 72,6855 Kalk. Hieraus folgt die Sättigungs-Kapazität der Fluss. = 74,74, und ihr Atomgewicht = 267,50. - 8) Fluss, Bittererde. Im Wasser und in überschüssiger Flusssäure unauflöslich; durch Glühhitze unzerlegbar. - 9) Fluss. Glycinerde. Durch Auflösung der Erde in Flussäure. In allen Verhältnissen im Wasser auflöslich; trocknet zu einer farbenlosen, gummiartigen Masse ein, welche bei + 100° C. unter Aufbrausen Wasser verliert und milchweiss wird. Die Auflösung

schmeckt nicht so sus als die anderer Glycinerde-Salze. Die fluss. Glycinerde verliert, beim Glühen einen Theil ihrer Säure; sie bildet mit den Alkalien Doppelselze, von welchen das mit Kali, welches schwer auflöslich ist, von Gay-Lussac und Thenard als flussaure Glycinerde beschrieben wurde. — 10) Fluss. Yttererde. Unauslöslich; schmeckt zusammenziehend und röthet nasses Lackmuspapier, verliert aber beide Eigenschaften, wenn man durch Glühen den Wassergehalt entfernt. - 11) Fluss. Alaunerde. Unkrystallisir bar, leicht auflöslich, verliert beim Glühen Flussäure, und hinterlässt ein basisches Salz. — 12) Fluss. Zirkonerde. Die Flussäure nimmt so lange Zirkonerde-Hydrat auf, bis der säuerliche Geschmack einem zusammenziehenden gewichen ist. Abgedunstet liefert die Auflösung eine krystallinische Masse, welche durch Wasser in sich auflösendes saures, und unauflösliches basisches Salz zerlegt wird. Beim Kochen der Auflösung wird ein Theil der Erde gefällt. — 13) Fluss. Manganoxydul ist im Wasser mit Hülfe von überschüssiger Flussäure auflöslich; erscheint beim Abdampfen in Gestalt eines Pulvers oder kleiner verworrener Krystalle, die einen Stich ins Amethystrothe haben, und durch Glühhitze nicht zersetzt werden. - 14) Flusss. Manganoxyd. Durch Auslösung des natürlichen, geschlämmten Oxydhydrates in der Säure. Dunkelbraune oder rubinrothe Krystalle, welche sich in sehr wenig Wasser ohne Zersetzung auflösen. Die Auflösung lässt aber beim Verdünnen oder beim Kochen ein basisches Salz Ammoniak fallen, während ein saures aufgelöst bleibt. fällt reines Oxydhydrat. - 15) Fluss. Eisenoxydul. Eisen, welches durch gelinde Digestion in verdünnter Flussäure aufgelöst wird, liefert dieses Salz. Vierseitige, ungefärbte Tafeln, die an der Luft blassgelb werden, schwer auflöslich sind, im Glühen Wasser nebst einem kleinen Theile der Säure verlieren, und einen rothen Rückstand lassen. Ätzende Alkalien scheiden schwarzes Eisenoxyd aus. — 16) Flu/ss. Eisenoxyd. Eisenoxydhydrat gibt mit der Flussäure eine ungefärbte Auflösung, woraus man das Salz krystallinisch, von fleischrother Farbe und süssem, zusammenziehendem Geschmacke erhält. Aus seiner Auflösung, welche farbelos ist, fällt ein Überschuss von Ammoniak basisches flusss. Eisenoxyd, ein nach dem Trocknen dunkelgelbes Pulver. - 17) Fluss. Zinkoxyd. Kleine weisse, undurchsichtige Krystalle, die im Wasser schwer, in Atzammoniak leicht

auflöslich sind, und wie andere Zinksalze schmecken, 18) Fluss. Kadmiumowyd. Weisse, nicht regelmässig krystallisirte, in einer sauren Flüssigkeit leichter als in reinem Wasser auflösliche Salzrinde - 10) Fluss. Kupferoxydul. Entsteht, wenn man das Oxydulhydrat mit Flusssäure übergiesst, wobei es sogleich roth wird, ohne sich in überschüssiger Säure aufzulösen. Es schmilzt in der Hitze, scheint im Flusse schwarz, wird aber beim Erkalten zinnoberroth. Feucht der Luft ausgesetzt wird es anfangs gelb (indem die Hälfte der Basis mit der Säure eine neutrale Verbindung eingeht, die andere aber als Oxydulhydrat sich ausscheidet), dann aber grün, durch Verwandlung in das sogleich zu erwähnende basische flusss. Kupferoxyd. — 20) Flufss. Kupferoxyd. Versetzt man Flufssäure mit kohlens. Kupferoxyd, so wird dieses unter Brausen aufgelöst, und aus der Auflösung erhält man durch Verdampfung eine hellblaue krystallinische Salzrinde, welche in wenig Wasser sich unzersetzt auflöst, durch viel Wasser aber, unter Beihülfe der Siedhitze, zerlegt wird, wobei ein basisches grünes Salz unaufgelöst bleibt, während die Flüssigkeit überschüssige Säure enthält. Basisches flufss. Kupferoxyd entsteht auch, wenn man der Flussäure kohlens. Kupferoxyd im Überschusse zusetzt, besonders wenn man zugleich Wärme anwendet. Die Analyse a) des aus einer sauren Auflösung angeschossenen, und b) des aus dem neutralen Salze durch Kochen mit Wasser erhaltenen basischen Salzes gab folgende Resultate:

a.

6.

Flussäure 1 At. = 267,59=15,66-1At. = 267,59=10,81

Hupferoxyd 1 » = 991,39=58,02-2 » = 1982,78=80,10

Wasser . 4 » = 449,74=26,32-2 » = 224,87= 9,09\*)

1708,72 100,00 2475,24 100,00.

21) Fluss. Kobaltoxyd, ist rosenroth; und 22) fluss. Nickeloxyd, hellgrün. Von beiden Salzenigilt, in Bezug auf die Darstellungsart und das Verhalten zum Wasser, das vom fluss. Kupferoxyd Gesagte. Das basische fluss. Nickeloxyd sieht dem bas. fluss. Kupferoxyde ganz ähnlich.

<sup>\*)</sup> Der Wassergehalt wurde durch den Versuch = 9,3 p. Ct. gefunden, und kann daher nicht bloß i Atom betragen, wie im Originale angegeben ist.

23) Fluss. Cereroxydul und 24) fluss. Cereroxyd. Beide verhalten sich wie die flusss. Yttererde. Das flusss. Cereroxyd ist gelb. Beide Salze kommen im Mineralreiche vor. Hier findet sich auch ein basisches flusss. Cereroxyd (von Finbo), dessen Zusammensetzung folgende ist: 3 At. (802,77) oder 11,57 p. Ct. Flussäure; 4 At. (5797,76) oder 83,57 p. Ct. Cereroxyd; 3 At. (337,30) oder 4,86 p. Ct. Wasser. — 25) Fluss. Bleioxyd. Ist etwas im Wasser auflöslich, aber nicht bei einem Überschusse von Flussäure. Es schmilzt sehr leicht, und wird beim Erstarren gelb. Nur in offenen Gefälsen, oder wenn man im Verschlossenen Wasserdampf hinzutreten lässt, verliert es beim Schmelzen einen Theil seiner Säure. Durch Behandlung mit ätzendem Ammoniak wird das Salz leicht basisch, und ist auch dann in reinem Wasser auflöslich. Diese Auflösung trübt sich an der Luft, und setzt eine Rinde von kohlens. und fluss. Bleioxyd ab. Fällt man flusss. Natron durch eine kochende Auflösung von Blei-Chlorid, so ist der weiße pulverige Niederschlag eine Verbindung von 1 Atom (3474,30) oder 53,2 Blei-Chlorid (39,64 Blei + 13,56 Chlor), und 1 Atom (3056,59) oder 46,8 flussaurem Bleioxyd (4,1 Flussäure + 42,7 Bleioxyd). - 26) Fluss. Chromoxyd. Man löst frisch gefälltes und gewaschenes Chromoxyd in der Säure auf. Die Auflösung und das aus ihr erhaltene Salz ist rosenroth, wird durch Ammoniak braun gefällt. - 27) Flusss. Chromoxydul. Grün: gleich dem vorigen ohne Zersetzung im Wasser auflöslich. - 28) Fluss. Antimonoxyd. Farbelose, leicht auflösliche, wie Brechweinstein schmeckende Krystalle. - 29) Fluss. Zinnoxydul. Bildet beim freiwilligen Verdunsten weisse, glänzende, undurchsichtige Prismen, die leicht auflöslich sind, süss, dann zusammenziehend schmecken, und leicht Sauerstoff aufnehmen. — 30) Flufss. Uranoxyd. Im Wasser mit gelber Farbe auflöslich. - 31) Fluss. Silberoxyd. Leicht auflöslich, zerfliesend. - 32) Fluss. Quecksilber-Peroxyd. Fein geriebenes Quecksilberoxyd oder dessen Hydrat wird durch Flussäure in ein licht orangengelbes Pulver verwandelt, das sich beim Hinzukommen einer größern Wassermenge auflöst, und aus der ungefärbten Auflösung beim Abdampfen in dunkelgelben Prismen krystallisirt. Diese Krystalle lassen hei der Behandlung mit Wasser ein gelbes basisches Salz zurück; und die Auflösung, in welcher sich überschüssige Säure befindet, gibt beim Abdampfen neuerdings Krystalle. In Platingefäsen kann dieses Salz subli-

mirt werden, scheint aber das Platin anzugreifen. Gläserne Gefässe werden davon stark angegriffen; es entwickelt sich kieselslussaures Gas, und destillirt metallisches Quecksilber über. Mit liquidem Ammoniak übergossen wird das Salz weis, und stellt nun ein basisches Doppelsalz dar. -33) Fluss. Platinoxyd. Wenn man in eine Auflösung des flusss. Kali salzsaures Platinoxyd tröpfelt, und, bevor noch alles Kali herausgefällt ist, die Flüssigkeit abdampft, so wird ein krystallisirtes, nicht zerfliessendes Doppelsalz von flussaurem Kali und Platinoxyd erhalten. Dieses, wieder aufgelöst und abermahls gefällt, an der Luft zur Trockenheit abgedunstet, lässt bei der Behandlung mit Weingeist das salzs. Kali-Platinoxyd zurück, während fluss. Platinoxyd sich auflöst. Durch Vermischen der weingeistigen Auflösung mit Wasser und freiwilliges Verdunsten erhält man eine gelbe unkrystallisirte, im Wasser ohne Zersetzung auflösliche Masse.

II. Flufssaure Doppelsalze mit zwei Basen. Die sauren flufssauren Alkalien haben eine große Neigung zur Verbindung mit Salzbasen in solchem Verhältnisse, daß daraus neutrale Doppelsalze entstehen, von welchen aber Berzelius nicht viele im Detail untersucht hat. Hierher gehört das flufss. Alaunerde-Natron, welches als ein schwer auflöslicher Niederschlag entsteht, wenn man zu saurem flufss. Natron Alaunerde-Hydrat in kleinen Portionen setzt, bis die saure Reaktion verschwunden ist; die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit ist beinahe reines Wasser. Diese Verbindung kommt, in dem nähmlichen Verhältnisse gebildet, natürlich vor, als Kryolith, dessen von Berzelius unternommene Analyse folgendes Resultat gegeben hat:

|          |   |   |   | Berechnun                                  | Versuch      |
|----------|---|---|---|--------------------------------------------|--------------|
| Natron . | 3 | * | = | 1284,60 = 24 $2345,52 = 44$ $1605,54 = 36$ | 4,80 — 44,25 |
|          |   |   |   | 5235,72 100                                | 0,00 100,00. |

Hieraus folgt die Formel:  $3 \ddot{N} a \ddot{F} + \ddot{A} l^2 \ddot{F}^3$ . — Flussaures Alaunerde-Kali, ein gleichfalls fast unauflösliches Doppelsalz, entsteht, wenn die Auflösung des sauren fluss. Kali mit Alaunerdehydrat gekocht wird (kalte, verdünnte Auf-

lösung nimmt das Hydrat der Erde auf, ohne getrübt zu werden); oder wenn Alaunauflösung mit einer hinreichenden Menge von aufgelöstem flusss. Kali vermischt wird. Auch das flusss. Ammoniak bildet mit Alaunerde ein Doppelsalz, welches aber vom Wasser in größerer Menge als die beiden vorigen aufgenommen wird. Die Doppelsalze mit Kali und Natron werden in der Hitze nicht zerlegt; das fluss. Alaunerde-Ammoniak gibt zuerst Ammoniak, dann saures flusss. Ammoniak, und hinterlässt basische flusss. Alaunerde. - Fluss. Alaunerde gibt mit Kupferoxyd ein blass blaugrünes, mit Nickeloxyd ein apfelgrünes, mit Zinkoxyd ein farbenloses Doppelsalz. Diese drei Salze sind auflöslich, und krystallisiren beim freiwilligen Abdunsten in langen prismatischen Nadeln. Ammoniak fällt aus ihren Auflösungen eine Verbindung der Alaunerde mit dem Metalloxyde.

III. Flussaure Kieselerde. Berzelius hat durch mehrere Gründe gezeigt, dass die Verbindung der Flussäure mit Kieselerde als ein wahres Salz, keineswegs aber als eine Doppelsäure betrachtet werden müsse. Reiner Kalk, ferner kohlensaures Kali und Natron absorbiren von der gasförmigen flufss. Kieselerde kaum eine Spur; wohl aber verbindet sich dieses Gas mit andern flussauren Salzen von alkalischer, erdiger oder metallischer Basis, wenn es dieselben im fein gepülverten Zustande antrifft. In der gasförmigen flussauren Kieselerde sind 3 Atome (802,77) oder 41 p. Ct. Flussäure mit 2 Atomen (1155,0) 1) oder 59 p. Ct. der Erde verbunden, und beide Bestandtheile enthalten gleich viel Sauerstoff. Wenn das Gas mit Wasser in Berührung kommt, so setzt es den dritten Theil seiner Kieselerde rein (nicht mit Fluss äure verbunden) ab 2), und nimmt dafür eine eben so viel S auerstoff enthaltende Menge Wasser auf. Die neue Verbind ung wird durch die Formel

 $3\ddot{F}Aq^2 + 2\ddot{S}i^2\ddot{F}^3$  ausgedrückt, und enthält mithin 44,66 Flußsäure, 42,83 Kieselerde, 12,51 Wasser. Sie läßt sich aber in diesem höchst konzentrirt en Zustande nicht darstellen, sondern immer nur mit einer größer n Wassermenge

<sup>1)</sup> Das Atomgewicht des Siliciums ist bier = 277,5 gesetzt (s. Nro. 50).

<sup>2)</sup> Die Auflöslichkeit der frisch gefüllten Kieselerde macht, dass man auf direktem Wege nie ganz diese Menge erhält.

verbunden. Berzelius brachte es jedoch dahin, mit 100 Theilen Wasser 140,6 Th. von dem sauren Gase zu verbinden, und so eine Flüssigkeit darzustellen, in welcher (da ½ oder 27,65 Th. der Kieselerde ausgeschieden wurden) 25,97 Kieselerde, 27,07 Flussäure und 46,96 Wasser verbunden waren. Hierbei ist auffallend, dass der Sauerstoff des Wassers sehr nahe das Doppelte von jenem der Flussäure, und das Dreifache von dem der Kieselerde beträgt, die Verbindung also (wenn man annimmt, dass sie noch unbedeutend mehr Gas bis zur Sättigung hätte aufnehmen sollen) mit der

Formel  $3\ddot{F}Ag^{12} + 2\ddot{S}i^2\ddot{F}^3$  oder  $(3\ddot{F}Ag^2 + 2\ddot{S}i^2\ddot{F}^3) + 30Ag$ übereinstimmt. Diese konzentrirte kieselhältige Flussäure erhält man am leichtesten, wenn man in einem kleinen Glase Kieselerde mit Flusspathsäure mischt, welche man mit ihrem zwei- oder dreifachen Gewichte Wasser verdünnt hat, und künstlich abkühlt. Was über den Sättigungspunkt von Kieselerde aufgelöst wird, entweicht als gasförmige flussaure Kieselerde. Lässt man die slüssige kieselhältige Flusssäure unbedeckt in einem Platingefälse an der Luft stehen, so gelangt sie zu einem konstanten Grade der Konzentration; durch Verdünstung oder Anziehung von Wasser, je nachdem sie vorher schwach oder sehr konzentrirt war. In einer selbst nur bis zu + 40°C. steigenden Wärme verdünstet sie langsam, ohne Rückstand zu lassen. Vom Alkohol wird das kieselhaltige flusss. Gas ohne Zersetzung absorbirt; sobald der Alkohol anfängt gesättigt zu werden, gerinnt die ganze Flüssigkeit zu einer durchsichtigen Gallerte. - Mit allen Salzbasen geht die tropfbare kieselhältige ·Flussaure (saure fluss. Kieselerde, wenn das Gas als neutral angesehen wird) Verbindungen ein, welche als flussaure Doppelsalze mit zwei Basen zu betrachten sind. Diese besitzen einen säuerlich bittern Geschmack, röthen das Lackmaspapier, und sind meist im Wasser auflöslich. Die Doppelsalze mit Kali, Natron, Lithon, Baryt, Kalk und Yttererde sind schwer auflöslich. In höherer Temperatur werden alle zersetzt, indem flufssaure Kieselerde gasförmig entweicht, und ein neutrales flusss. Salz der andern Basis zurückbleibt. Man erhält diese Salze, indem man eine beliebige Basis als Hydrat oder im kohlensauren Zustande in der tropfbaren kieselhältigen Flusssäure bis nahe zur Sättigung auflöst, die Auflösung in einer flachen Platinschale abdunstet und bei + 18 bis 20° C. krystallisiren

läst. Die Zusammensetzung der flussauren Kieselsalze ist eine solche, das die Sauerstoffmengen der Flussäure, der Kieselerde und der andern Basis sich verhalten, wie die Zahlen 3, 2 und 1. Wenn daher R jedes Radikal einer Salzbasis bedeutet, so erhält man die allgemeine Formel

 $3\ddot{R}\ddot{F} + 2\ddot{S}i^2\ddot{F}^3$ ; oder (wenn die Basis 3 Atome Sauerstoff

enthält)  $\ddot{R}^2\ddot{F}^3+2\ddot{S}i^2\ddot{F}^3$ . — 1) Flufss. Kiesel-Kali. Feines weißes, weich anzufühlendes, schwer auflösliches Pulver, welches durch Verdunsten einer gesättigten Auflösung kleine Krystalle (wie es scheint Rhomboëder oder regelmäßige sechsseitige Prismen) liefert. Es enthält kein chemisch gebundenes Wasser, und erfordert zur Zerlegung eine große Hitze, wobei es nur dann vorher schmilzt, wenn man es in verschlossenen Gefäßen behandelt. Bestandtheile:

|                                 |             |                   |   | * Bere                        | chr | ung                     | Analyse                 |
|---------------------------------|-------------|-------------------|---|-------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| Flußsäure<br>Kieselerde<br>Kali | 9<br>4<br>3 | At.<br>At.<br>At. |   | 2408,31<br>2310,00<br>3539,49 |     | 29,16<br>27,98<br>42,86 | $ {57,366}$ $ {42,634}$ |
| •                               |             |                   | - | 8257,80                       |     | 100,00                  | 100,000.                |

Ein basisches Salz aus Flussäure, Kieselerde und Kali nach der von Gay-Lussac und Thenard angegebenen Methode darzustellen, vermochte Berzelius nicht. Eine Auflösung des ätzenden oder des kohlensauren Kali hat auf das flusss. Kiesel-Kali bei gewöhnlicher Temperatur keine Wirkung; durch Kochen zersetzt es dasselbe, so zwar, dass nach dem Erkalten Kieselerde gallertartig ausgeschieden wird. — 2) Fluss. Kiesel-Natron. Dieses Salz gleicht im Ansehen wollkommen dem vorigen, ist aber im Wasser weit mehr als dieses auflöslich, und läst sich in kleinen, sechsseitigprismatischen Krystallen erhalten, wenn man eine konzentrirte Auslösung bei gelinder Wärme abdampst. Es enthält kein chemisch gebundenes Wasser, und verliert durch Hitze leichter seine Säure als das Kalisalz.

|                                    |   | -   |   | Bered   | hnung  | Analyse  |
|------------------------------------|---|-----|---|---------|--------|----------|
| Flufssäure<br>Kieselerde<br>Natron | 4 | At. | = | 2310,00 | = 32,7 | - 31,660 |
| •                                  |   |     |   | 7063,83 | 100,0  | 98,512.  |

3) Fluss. Kiesel-Lithon. Außerst schwer auflöslich und von schwachem Geschmack. Durch einen Überschuss von Säure wird es auflöslicher, und kann dann in kleinen durchscheinenden sechsseitigen Prismen krystallisirt erhalten werden. Im Glühen schmilzt es, und behält hartnäckig seine fluss. Kieselerde. — 4) Fluss. Kiesel-Ammoniak ist durch Sättigung der kieselhältigen Klusssäure mittelst Ammoniak nur mit Verlust zu erhalten, indem dieses Alkali jedesmahl einen Theil Kieselerde herausfällt. Nach dem Verdunsten der Flüssigkeit schießt das Doppelsalz in durchsichtigen Krystallen an, die leicht auflöslich sind. Es lässt sich auch auf trockenem Wege bereiten, indem man flusss. Kiesel-Kali oder Natron mit Salmiak gemengt erhitzt, wobei es (Das Salz, welches nach John Davy durch sich sublimirt. Vereinigung von 1 Mass kieselflussaurem Gas und 2 Mass Ammoniakgas entsteht, ist verschieden von diesem.) ---5) Flufss. Kiesel - Baryt. Fällt bei der Vermischung von salzsaurem Baryt mit tropfbarer kieselhältiger Flussäure in kleinen Krystallen nieder, die sehr schwer auslöslich sind, und in der Hitze neutralen flusss. Baryt hinterlassen. Sie enthalten kein Krystallwasser.

Berechnung Analyse

Flufssäure 9 At. = 
$$2408,31 = 23,02$$
 —  $44,72$ 

Kieselerde 4 At. =  $2310,00 = 22,09$  —  $44,72$ 

Baryt . 3 At. =  $5741,58 = 54,89$  —  $54,43$ 
 $10459,89$  100,00 99,15.

6) Flusss. Kiesel-Kalk. Man erhält dieses Salz am besten, wenn kohlensaurer Kalk in tropfbarer kieselhältiger Flussäure aufgelöst wird; sonst aber auch, wenn man geschlämmten Flusspath und fein zertheilte Kieselerde mit verdünnter Flussäure digerirt, und die Auslösung bei gelinder Wärme abdampst. Es ist im Wasser nur durch einen Säure-Überschus auslöslich, bei dessen Entsernung es in vierseitigen Prismen anschießt. Wasser allein zerlegt das Salz zum Theil, scheidet fluss. Kalk nebst Kieselerde aus, und bewirkt die Auslösung des unzersetzten Theiles in der dadurch gebildeten kieselhältigen Flussäure.

# Berechnung Flussäure 9 At. = 3408,31 = 29,36 - }57,35 Kieselerde 4 At. = 2310,00 = 28,16 - }57,35 Kalk . . 3 At. = 2136,18 = 26,04 - 26,40 Wasser . 12 At. = 1349,22 = 16,44 - 16,25 8203,71 100,00 100,00.

7) Fluss. Kiesel-Strontian. Ist durch einen Säure-Überschus im Wasser sehr leicht auslöslich, und krystallisirt durch Abdampfen und Abkühlen in vierseitigen Prismen mit zweiflächiger Zuspitzung. Die Krystalle enthalten Wasser, durch dessen Verlust sie in der Hitze undurchsichtig wer-Sie erleiden bei der Auflösung im Wasser eine gleiche theilweise Zersetzung, wie der flusss. Kiesel-Kalk. --8) Fluss. Kiesel-Bittererde, und 9) fluss. Kiesel-Alaunerde. Beide bilden nach dem Abdampfen eine gelbliche durchsichtige, im Wasser leicht und ohne Rückstand wieder auflösliche Masse. — 10) Fluss. Kiesel-Glycinerde. Leicht auflöslich, unkrystallisirbar, von zusammenziehendem, aber nicht sußem Geschmack. - 11) Fluss. Kiesel-Yttererde. Ist im Wasser nicht, wohl aber in einem Überschusse von Säure auflöslich. — 12) Flufes. Kiesel-Zirkonerde. auslöslich; in weißen, wie Perlenmutter glänzenden Krystallen darstellbar. — 13) Fluss. Kiesel-Zinkoxyd. Durch Auflösung von Zink in der kieselhältigen Säure. Leicht auflösliche, an der Luft unveränderliche Prismen. — 14) Fluss. Kiesel-Manganoxydul. Leicht auflöslich; schiesst beim Abkühlen einer sehr konzentrirten Auflösung, oder beim langsamen Abdunsten in sechsseitigen Prismen an, die fast ungefärbt sind, und nur einen schwachen Stich ins Amethystrothe zeigen, in Destillirgefässen von der Hitze zersetzt werden, ohne ihre Form zu verlieren. — 15) Flufss. Kiesel-Eisenoxydul. Man löst Feilspäne in der kieselhältigen Säure auf, und verdunstet die Auflösung in einem eisernen Gefalse an freier Luft. Blaugrune, sechsseitige Prismen. - 16) Fluss. Kiesel - Eisenoxyd. Fleischrothe, halb durchsichtige, gummiähnliche Masse, die im Wasser ohne Zersetzung auflöslich ist. - 17) Fluss. Kiesel-Kobaltoxyd, und 18) fluss. Kiesel-Nickeloxyd. Ersteres ist roth, letzteres grün; beide sind leicht auflöslich, und in Rhomboëdern oder sechsseitigen Prismen krystallisirbar. — 19) Fluss. Kiesel - Kupferoxyd. Blaue, leicht auflösliche, rhomboëdrie sche Krystalle, die an der Luft verwittern. Die Salze 14 Jahrb. d. polyt. Inst. VIL Bd.

Nro. 13, 14, 17, 18 und 19 enthalten eine Quantität Krystallwasser, deren Sauerstoffmenge das Siebenfache von jener der metallischen Basis ist. Das Kupfersalz verliert durch das Verwittern 2/, seines Wassergehaltes. — 20) Fluss. Kiesel-Kunferoxydul. Kupferroth; schmilzt in der Hitze, und lässt unter Kochen die slass. Kieselerde von sich. Feucht der Luft ausgesetzt, wird es auf ähnliche Art wie das fluss. Kupferoxydul (s. oben, I. 19) verändert. -21) Fluss. Kiesel-Bleidayd. Durchscheinende, gummiähnliche, im Wasser ohne Zersetzung auflösliche Masse, die wie andere Bleisalze schmeckt. - 22) Fluss. Kiesel-Kadmiumoxyd. Sehr leicht auflösliche, lange, farbenlose Prismen, die in der Wärme verwittern. - 23) Fluss. Kiesel-Zinnoxydul. Krystallisirt ebenfalls in Prismen, die leicht auflöslich sind; nimmt aber beim Verdunsten der Auflösung Oxygen auf, und setzt ein Zinnoxyd-Silicat ab. -24) Fluss. Kiesel - Chromoxydul. Grun, unkrystallisirbar, zersliesslich, in allen Verhältnissen im Wasser auslöslich. - 25) Fluss Kiesel-Antimonoxyd. Ist im Wasser leicht auflöslich, wenn es einen Überschufs von Säure enthält. Durch langsames Abdunsten erhält man prismatische Krystalle, die beim schnellen Trocknen zu Pulver zerfallen. - 26) Fluss. Kiesel-Quecksilberoxydul. Frisch bereitetes. noch nasses Oxydul wird mit der kieselhältigen Säure digerirt, wobei es eine blas strohgelbe Farbe annimmt. reinem Wasser ist dieses Salz schwer, in einem Überschus von Säure aber leichter auflöslich, — 27) Fluss. Kiesel-Quecksilberoxyd. Nur in einem Überschuß von Säure auflöslich; bildet beim Abdampfen dieser Auflösung kleine, schwach gelbliche Nadeln. Vom Wasser wird es in gelbes, unauslösliches basisches, und sich auslösendes saures Salz getrennt. - 28) Fluss. Klesel-Silberoxyd. Weisse, körnige, zersliessende Krystalle. Durch Zusatz von wenig Ammoniak wird aus ihrer Auflösung ein hellgelbes basisches Salzniedergeschlagen, welches in einem Überschusse des Fällungsmittels unter Rücklassung von Silberoxyd-Silicat sich wieder auflöst. — 29) Fluss. Kiesel-Platinoxyd. unkrystallisirbar; hinterläfst bei seiner Auflösung im Wasser ein braunes basisches Salz. - Die eben beschriebene Reihe von Salzen ist nicht die einzige, welche die kieselhaltige Flussaure mit den Basen zu bilden vermag. mehr entstehen durch die Vereinigung der flussauren Salze mit kieselsauren eigentlich so zu nennende Fluosilicate (kie-

selflussaure Salze), in welchen die Kieselerde als Säure neben der Flussäure auftritt, während sie in den obigen Salzen Basis ist. Als solche Fluosilicate kommen im Mineralreiche der Topas und Pyknit vor. Künstlich erhielt Berzelius zwei solche Doppelsalze mit Kalk. a) Um das erste zu bereiten, löste er ein Gemenge von Flusspath und geglühter Kieselerde in einem verschlossenen Gefälse (um das Entweichen von flusss. Kieselerde zu vermeiden) in Salzsäure auf, und fällte nach 48stündiger Digestion die klare Flüssigkeit mit Ammoniak. Der geglühte Niederschlag wurde analysirt. b) Ein anderer Theil der nähmlichen salzsauren Auflösung wurde mit salzsaurem Kalk vermischt, und dann durch Atzammoniak niedergeschlagen. Diese beiden Verbindungen enthielten folgende Mengen der Bestandtheile (wobei zur Berechnung das Atomgewicht der Flusssaure = 267,59, der Kieselerde = 577,5, und des Kalkes = 712,06 angenommen ist):

Berechnung Analyse Berechnung Analyse
Flussäure 9 At. = 21,64 - 21,31 - 9 At. = 18,16 - 18,04

Rieselerde 4 \* = 20,76 - 22,11 - 4 \* = 17,42 - 19,00

Kalk . . 9 \* = 57,60 - 56,49 - 12 \* = 64,42 - 62,25

100,00 99,91 - 100,00 99,29.

Die zweite dieser Verbindungen entspricht daher der Formel  $9\ddot{C}a\ddot{F} + \ddot{C}a^3\ddot{S}i^4$ . Sie wird auch erhalten, wenn man Apophyllit in kalter Salpetersäure oder Salzs. auflöst, und mit atzendem Ammoniak fällt.

IV. Fluoborsäure (flussaure Boraxsäure). Berzelius beobachtete, dass ein Theil Boraxsäure ausgeschieden wird, und bei hinreichender Konzentration der Flüssigkeit in seter Gestalt sich niederschlägt, wenn man fluoborsaures Gas mit Wasser verbindet. Das Wasser erwärmt sich dabei, und wenn man die Auslösung langsam erkalten läst, so schießt noch Boraxsäure in ihrer gewöhnlichen schuppenförmigen Krystallgestalt an. Noch mehr Boraxsäure wird erhalten, wenn man die Flüssigkeit in gelinder Wärme abdampst, und neuerdings erkalten läst. Verrichtet man aber das Abdampsen ohne vorhergegangene Abkühlung, so lässt sich die Säure konzentriren, ohne Boraxsäure abzusetzen,

und bei höherer Wärme sogar ohne Rückstand verslüchti-Es muss demnach der durch das Wasser ausgeschiedene Theil der Boraxsäure bei einem gewissen Grade der Konzentration wieder in die Verbindung aufgenommen werden. - Das nach John Davy's Vorschrift aus Boraxsäure, Flusspath und Schwefelsäure bereitete Fluoborsäure - Gas ist jedesmahl kieselerdehältig, da die dem Flusspath beigemengte Kieselerde mit der Flussäure eher sich verbindet, als die verglaste Boraxsäure. Krystallisirte Boraxsäure vermag jene Verunreinigung nicht zu entfernen. hält reine tropfbare Fluoborsäure durch Auflösen der Boraxsäure in tropfbarer Flussäure, welche durch Destillation über saures fluss. Kali kieselerdefrei gemacht wurde. - Das fluoborsaure Gas besteht aus 1 Atom (871,96) oder 52,06 p. Ct. Boraxsäure, und 3 Atomen (802,77) oder 47,94 p. Ct. Flussäure. Wird dasselbe vom Wasser bis zur verdünnten Auflösung absorbirt (bei großer Konzentration scheint alle Boraxsäure in der Verbindung zu bleiben), so scheidet sich 1/4 der Boraxsäure aus, und dafür verbindet sich eine eben so viel Sauerstoff enthaltende Menge Wasser mit der Flussäure. Die neue Verdindung besteht daher aus:

```
Boraxsäure 1 At. = 871,96 = 40,23 Fluoborsäure,
Flussäure 3 > = 802,77 = 37,04 Fluoborsäure,
Flussäure 1 > = 267,59 = 12,35 Flussäure-Hydrat,

Wasser 2 = 224,87 = 10,38 Flussäure-Hydrat,
```

und ist saure flussaure Boraxsäure, während das Fluoborgas den neutralen flussauren Salzen analog ist, in welchen beide Bestandtheile gleich viel Oxygen enthalten. Die Flussäure kann mit Boraxsäure und Salzbasen Verbindungen eingehen, in welchen das Wasser der tropfbaren Fluoborsäure durch eine gleich viel Sauerstoff enthaltende Menge irgend einer Basis ersetzt ist. Solche Verbindungen sind als flussaure Doppelsalze zu betrachten, worin 3/4 der Flussäure durch die die Stelle einer Basis vertretende Boraxsäure, und 1/4 derselben durch eine andere Basis neutralisirt wird. Diese flussauren Borsalze sind daher nach folgenden allgemeinen Formeln zusammengesetzt, in welchen R das Radikal der neben der Boraxsäure darin enthaltenen Basis bezeichnet:

- a) Wenn diese Basis 2 Atome Sauerstoff enthält:  $\ddot{R}\ddot{F} + \ddot{B}\ddot{F}^3$ .
- .b) Wenn sie 3 At. Sauerstoff enthält:  $\ddot{R}^2 \ddot{F}^3 + 3 \ddot{B} \ddot{F}^3$ . Sie lassen sich durch Neutralisation der tropfbaren Fluoborsäure nach den von Berzelius gemachten Erfahrungen nicht wohl darstellen; ihre Bereitung gelingt aber durch Behandlung der slusss. Salze mit Fluoborsäure. — 1) Flussaures Bor-Kali. Entsteht als ein gallertartiger Niederschlag, wenn man slussaures Kali in eine Auslösung des boraxs. Kali schüttet. Nach dem Trocknen bildet es ein feines weißes Pulver von schwach bitterem Geschmack, welches von kaltem Wasser 70 Theile, von heißem aber viel weniger zur Auflösung braucht, und Lackmus nicht röthet. Die heiße Auflösung liefert beim Erkalten kleine Krystalle, welche kein Wasser enthalten, und vom kochenden Alkohol in geringer Menge aufgenommen werden. Kurz vor dem Glühen schmilzt dieses Salz, stößt unter Aufwallen fluoborsaures Gas aus, und hinterlässt nach der vollständigen Zersetzung (wozu jedoch eine lang anhaltende und strenge Hitze nöthig ist) fluss. Kali. Schwefelsäure zersetzt es langsam, und nur mit Hülfe der Wärme; es entwickelt sich zuerst Fluoborsäure-Gas, dann konzentrirte Fluoborsäure und Flussäure. Der Rückstand besteht aus saurem schwefels. Kali. Von Ammoniak, ätzendem Kali, kohlensaurem Kali und Natron wird das flusss. Bor-Kali ohne Zersetzung aufgelöst; denn aus solchen durch Kochen konzentrirten Auflösungen schiefst es beim Abkühlen unverändert an. — 2) Fluss, Bor-Natron. Grosse durchsichtige Krystalle von der Gestalt rechtwinkelig vierseitiger Prismen, welche im Wasser leichter als neutrales und saures flusss. Natron, auch im Alkohol etwas auflöslich sind, einen schwach bittern, etwas säuerlichen Geschmack besitzen, Lackmus röthen, und kein Krystallwasser enthalten. Die Hitze wirkt auf dieses Salz genau so, wie auf das vorige. — 3) Fluss. Bor-Ammoniak. Durch Vermischung der Boraxsäure mit einer neutralen Auflösung des flussauren Ammoniaks, wobei ein Theil des Ammoniaks ausgetrieben wird \*), erhält man eine Flüssigkeit, aus welcher beim Abdampfen Krystalle des

<sup>\*)</sup> Diese merkwürdige Erscheinung ist ein Beweis mehr dafür, dass die Boraxsäure in diesem Falle die Bolle einer Basis spielt.

fluss. Bor - Ammoniaks anschießen. Dieses Salz sublimirt sich in der Hitze vollständig, wenn es keinen Überschuß von Boraxsäure enthält, der dann zurückbleibt; es schmeckt wie Salmiak, röthet Lackmus, und ist auch im Alkohol auflöslich. — 4) Fluss. Bor-Baryt. Man löst kleine Portionen von kohlens. Baryt so lange in verdünnter Fluoborsäure auf, als sie noch ohne Rückstand aufgenommen werden. Die Auflösung liefert Krystalle von der Form langer Nadeln oder rechtwinkelig vierseitiger Prismen, die bei + 40° C. durch Verlust von Krystallwasser verwittern, und deren wässerige Auflösung sauer reagirt. Der Geschmack dieses Salzes gleicht dem der übrigen Barytsalze. Vom Alkohol wird es zersetzt; ein saures Salz löst sich auf, und ein pulverförmiges, welches Berzelius nicht untersuchte, bleibt zurück. Die Krystalle des flussauren Bor-Barytes geben beim Zusammenschmelzen mit Bleioxyd 10,34 p. Ct. Wasser, und bestehen daher aus: 4 At. (1070,36) oder 24,86 Flusssäure; 1 At. (871,96) oder 20,25 Boraxsäure; 1 At. (1913,86) oder 44,45 Baryt; und 4 At. (449,74) oder 10,44 Wasser. - 5) Fluss. Bor-Lithon. Aus der Auflösung des vorigen Salzes durch Vermischung mit schwefels. Lithon bereitet, wobei schwefels. Baryt niederfällt. Leicht auflösliche, an der Luft zersliessende, prismatische Krystalle. - 6) Fluss. Bor-Kalk. Löst man kohlens. Kalk in Fluoborsäure auf, und überlässt man die Flüssigkeit dem freiwilligen Verdunsten; so erhält man, außer Krystallen von Boraxsäure, einen gallertartigen Niederschlag, der fluss. Bor-Kalk ist. Das nähmliche Salz entsteht, wenn künstlicher flusss. Halk mit Fluoborsäure behandelt wird. Es erleidet vom Wasser eine ähnliche Zersetzung wie der fluss. Kiesel-Kalk (oben, III. 6), indem ein saures Salz sich auflöst. — 7) Fluss. Bor - Bittererde. Große prismatische, leicht auflösliche, bitter schmeckende Krystalle. — 8) Fluss. Bor-Alaunerde. Ist nur mittelst eines Überschusses von Säure im Wasser auflöslich, und kann durch langsames Verdampfen der Auflösung in Krystallen erhalten werden. Fluss. Bor-Natron mittelst salzs. Alaunerde gefällt, gibt einen Niederschlag von Thonerde mit weniger Flussäure und Boraxsäure. -9) Flufss. Bor-Yttererde. Wird ebenfalls nur mittelst eines Säure-Überschusses vom Wasser aufgelöst, und kann daraus in Krystallen erhalten werden. — 10) Fluss. Bor-Blei-Man erhält es, wenn Fluoborsäure so lange mit kleinen Mengen von kohlens. Bleioxyd versetzt wird, bis

ein Niederschlag entsteht. Es schiefst aus der bei gelinder Wärme bis zur Syrups-Konsistenz abgedampften Flüssigkeit in langen Nadeln an, die süss zusammenziehend, hintennach etwas säuerlich schmecken, durch Wasser in sich auflösendes saures, und unauflösliches basisches Salz getrennt werden. — 11) Fluss. Bor-Zinkoxyd. Zinkspäne werden in Fluoborsäure aufgelöst. Zersliessliche Salzmasse. - 12) Fluss. Bor-Kupferoxyd. Durch Zersetzung des fluss. Bor-Barytes (Nro. 4) mittelst schwefels. Rupferoxydes, wobei schwefels. Baryt gefällt wird. - Hellblaue, krystallinische Masse, die an der Luft feucht wird. - Außer der Reihe von Salzen, zu welcher die eben beschriebenen gehören, und worin die Boraxsaure als Basis auftritt, gibt es noch andere Verbindungen von Flussäure, Boraxsäure und Basen, wahre flussboraxsaure Salze (Fluoborate), in welchen zwei Säuren an eine Basis gebunden sind. Hierher gehören die Salze, welche durch Kondensation des fluoborsauren Gases mit verschiedenen Mengen von Ammoniakgas entstehen. Gleiche Raumtheile beider Gasarten geben eine aus 19,64 Ammoniak, 38,52 Flussäure, und 41,84 Boraxsäure bestehende Verbindung, welche durch Wasser in flusss. Bor-Ammoniak und boraxs. Ammoniak verwandelt wird. - Flufssaure Bor-Kieselerde (?). Hundert Theile krystallisirter Boraxsäure absorbiren (dem Gewichte nach) 129,02 Th. gasförmige flussaure Kieselerde, und bilden eine Zusammensetzung, in welcher der Sauerstoffgehalt der Boraxsäure jenem der Flussäure gleich ist. Die Flussäure ist wahrscheinlich zwischen der Boraxsäure und Kieselerde gleichmässig vertheilt. Wasser zersetzt diese Verbindung, und scheidet 3/4 der Kieselerde ab. Das Aufgelöste ist demnach vermuthlich fluss. Bor-Kieselerde, nach der nähmlichen Formel zusammengesetzt, wie die oben angeführten flussauren Bor-Salze. Die niedergefallene Kieselerde entwickelte indess während des Glühens stechende saure Dämpfe, und es ware daher möglich, dass auch dieser Niederschlag ein (wiewohl in andern Verhältnissen zusammengesetztes) Doppelsalz ist. (Poggendorff's Annalen der Physik, 1824, Mai, S. 1; Juni, S. 169; Oktober, S. 113.)

148) Titanoxydsalze. Einige derselben sind von Pe-schier untersucht worden; allein diese Untersuchung hat wenig Neues gelehrt. Essigsäure gibt mit dem durch Alkalien gefällten Titanoxyde eine klebrige Auflösung, welche,

an einem trockenen Orte ausbewahrt, in lustbeständigen Prismen krystallisirt. — Weinsteinsaures Titanoxyd (auf gleiche Art bereitet) ist eine klebrige, zersließende Masse. — Bensoesäure schlägt die Titanauslösungen weiß nieder. — Der durch Alkalien aus Titanauslösungen gefällte Niederschlag ist in Blausäure, auslöslich; die Flüssigkeit setzt bei langsamer Verdampfung ein isabellsarbes Pulver ab, und liesert einige kleine prismatische Krystalle, die bei sehr niedriger Temperatur ins Glühen gerathen, und isabellsarbes Titan(oxyd) hinterlassen. (Bibliothèque universelle, XXVI, 49.)

149) Siedpunkte gesättigter Salsaustösungen. Grissiths hat hierüber Versuche angestellt, welche ihm das in nachfolgender Tabelle ausgedrückte Resultat gaben. Die Methode, deren er sich hediente, um die Siedpunkte zu bestimmen, war folgende. Das Wasser wurde mit einer überslüssigen Menge der aufzulösenden Substanz in einem Porzellangesälse durch eine argand'sche Lampe erhitzt, und die Temperatur an einem mitten in der Flüssigkeit besindlichen Thermometer beobachtet. Der Barometerstand war an den Tagen, wo die Versuche vorgenommen wurden, 30 engl. Zoll (28,92 Wiener Zoll). Die dritte Spalte der folgenden Tabelle drückt die Menge trockenen (wasserfreien) Salzes aus, welche in 100 Theilen der kochenden Auslösung enthalten ist.

| Nahme der Substanz.                                                                                                                                                                                                          | Siedpunkt<br>Grade Cent.                                                      | Trockenes<br>Salz in<br>100 Th.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Essigsaures Natron Salpetersaures Natron Seignette-Salz Salpetersaures Hali Salzsaures Ammoniak Schwefelsaures Nickeloxyd Weinsteinsaures Hali Hochsalz Salpeters. Strontian Schwefelsaure Bittererde Saures schwefels. Hali | 124,4<br>118,9<br>115,5<br>114,4<br>113,3<br>112,8<br>112,2<br>106,7<br>106,7 | 60] . 60 90] 74 50 65; 68 30 53 57,5 |

| Nahme der Substanz.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siedpunkt<br>Grade Cent. | Trockenes<br>Salz in<br>100 Th.                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Borax Phosphorsaures Natron Bas. kohlens. Natron Salzs. Baryt Schwefels. Zinkoxyd Alaun Kleesaures Kali  Ammoniak Blausaur. Kali Chlorigs. Kali Boraxsäure Schwefels. Kali-Kupferoxyd  Kupferoxyd  Eisen (oxydul?) Salpeters. Bleioxyd Schwefels. Kali Salpeters. Baryt Saur. weinsteins. Kali Essigs. Kupferoxyd |                          | 100 Th.  52,5  45 45 52 40 29 55 40 40 45 64 52,5 41,5 26,5 26,5 26,5 |
| Blaus. Quecksilber Ätzender Sublimat Schwefels. Natron                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,1<br>101,1<br>100,5  | 35<br>31,5                                                            |

Eine gesättigte Auflösung von reinem Natron kocht bei + 215,5° C., und greift zugleich das Glas der Thermometerkugel an. Salpetersaures Ammoniak kocht bei + 132,2°; salpeters. Kupferoxyd bei + 173,3°, ätzendes Kali bei + 157,8° C. Der Siedpunkt dieser letztern Auflösung steigt schnell während des Kochens. Eine gesättigte Auflösung der Kleesäure siedet bei + 112,2° C., wird während des Kochens heißer, und bei + 121,1° fängt die Säure an, sich daraus zu sublimiren. (Quarterly Journal of Science, Nro. XXXV. p. 89.)

150) Siedpunkt des absoluten Alkohols. Nach v. Yelin's Versuchen kocht absoluter Alkohol (d. h. solcher, welcher hei + 20°C. das spezif. Gew. 0,791 zeigt) unter dem Drucke von 28 Pariser Zoll bei + 76,9° C. Zwischen dem 97sten und 98sten Grade der Gewichts-Prozenten-Skale findet für den Siedpunkt des Alkohols ein Minimum, oder für seine Flüchtigkeit ein Maximum Statt; d. h. Alkohol von ungefähr 97'/2 p. Ct. (dem Gewichte nach) ist flüchtiger, oder kocht früher als ganz wasserloser, und als solcher, der mehr Wasser enthält (vergl. Nro. 134) (Kastner's Archiv, II. 346). — Nach spätern Versuchen v. Yelin's fällt der Siedpunkt des Alkohols von obiger Stärke, unter einem auf 0° C. reduzirten Barometerstande von 26"7,806" Pariser Mass, auf 77,25° C. (Kastner's Archiv, III. 373.)

- 151) Mekonsäure und deren Salze. Weil über die Wirkungsart dieser Substanzen auf die thierische Ökonomie Zweifel entstanden sind, so haben die Herren Fenoglio, Cesare und Blengini zu Turin dieselben mit Sorgfalt bereitet, und bei verschiedenen Individuen angewendet, durchaus aber ihre Unschädlichkeit, selbst bei wiederhohlten Gaben von 4 bis 8 Gran, bewährt gefunden. (Quarterly Journal of Science, Nro: XXXIV. p. 393.)
- 152) Morphin. Aus einer mit dem Opium und den Bestandtheilen desselben vorgenommenen Untersuchung schliesst Lindbergsson, dass das reine Morphin weder auf Menschen noch Thiere eine narkotische Wirkung äußert, dals es vielmehr nur, gleich anderen bittern Mitteln, besonders auf die Organe der Verdauung, reitzend wirkt. Lindbergsson betrachtet ferner das Morphin als keine Salzbasis, weil es die Säuren nicht zu neutralisiren (d. h. ihnen die Reaction auf das Lackmuspapier zu nehmen) vermöge. Wenn das Morphin zuweilen in Auflösungen alkalisch reagirt, so kommt dieses, nach ihm, davon her, dass durch theilweise Zersetzung desselben Ammoniak gebildet wird. Morphin, welches durch Ausziehung mit Ather, ohne Anwendung von Wärme oder eines Fällungsmittels, gewonnen wird, reagirt nicht alkalisch. (Aus den Kongl. Vetenskaps Acad. Handl. in Schweigger's Journal, XLII. 308.) -Wie Meissner in einem Zusatze zu Lindbergsson's Abhandlung (Schweigger's Journal, XLII. 355) mit Recht bemerkt, ist Lindbergsson bei seiner Untersuchung ohne alle Rücksicht auf die Verschiedenheit zwischen den zwei im Opium enthaltenen Salzbasen (Narkotin oder Opian, und Morphin) verfahren; er hat daher häufig ein Gemenge aus beiden für

reines Morphin angesehen. Daraus erklärt sich auch sehr natürlich die abwechselnd stärkere und schwächere, oder ganz verschwindende alkalische Reaktion, welche bekanntlich dem reinen Opian gar nicht zukommt.

153) Fettwachs. Über die Umwandlung thierischer Leichen in die bekannte fettartige Substanz, hat v. Hartkol viele Versuche angestellt, deren Resultate sich in Folgendes zusammenfassen lassen. 1) Das Eingraben von Säugethieren in trockene Erde bewirkt keine Fettbildung; vielmehr wird das Fett, welches ursprünglich an ihnen war, 2) Auch in nassem Erdreiche findet keine Vermehrung des Fettes Statt; dagegen aber wird wenigstens das schon vorhandene innerhalb drei Jahren nicht zerstört, sondern bloß in eine stinkende seifenartige Masse verwandelt, welche durch keines der von dem Verf angewendeten Mittel rein genug dargestellt werden konnte, um daraus geruchlose Seifen und Kerzen zu bilden. Außerdem bleiben hierbei die Knochen und viele häutige und faserige Theile unzerstört. 3) Säugethiere, welche, gehörig verwahrt, in fliessendes Wasser versenkt werden, lassen nach drei Jahren ein reines Fett zurück, und zwar ist die Menge desselben von ganz jungen Thieren verhältnissmässig größer als von alten. Die Knochen der jungen Thiere werden hierbei ganz zerstört, die von alten aber nur zu einem sehr geringen Theile. In dem Gehirne, den Gedärmen. der Lunge, Milz und Zunge geht die Fettbildung unter Wasser viel schneller vor sich, als im Fleische. Die Eingeweide junger sowohl als alter Thiere geben nach Verhältniss mehr Fett als ihr Fleisch. 4) Dieses Fett kann ohne vorhergegangene Reinigung zu sehr schönen, geruchfreien Kerzen verwendet werden, welche an Weisse und Härte den Wachskerzen gleichen. 5) Von Säugethieren, welche in stehendes Wasser gebracht werden, bleibt nach drei Jahren viel mehr Fett zurück, als von solchen, die man in fließendem Wasser behandelt. Ein großer Theil der Knochen von jungen Thieren wird hierbei auch in Fett umgewandelt; aber das Fett, welches unter stehendem Wasser sich bildet, ist nicht rein, sondern seifenartig, stark gefärbt, und verbreitet beim Erhitzen einen höchst unangenehmen Geruch. 6) Ungeachtet in stehendem Wasser nebst der Fettbildung auch eine Fäulnifs, also Absonderung gewisser Theile Statt findet; so ist dennoch das Gewicht des

rückbleibenden Fettes größer, als jenes des hineingelegten Körpers, nach Abzug der Knochen. 7) Das seifenartige Fett, welches in stehendem Wasser sich bildet, wird durch die Luft von dem größten Theile des darin enthaltenen Ammoniaks und Wassers befreit; und es kann ihm auch (wenn es bald nach seiner Entstehung aus dem Wasser entfernt wurde) durch Schmelzen mit Wasser und Filtriren, Farbe und Geruch so entzogen werden, dass es zum Brennen und zu Seifen so gut als Unschlitt taugt. Diese Reinigung ist jedoch nicht völlig mehr zu bewirken, wenn das Fett noch lange nach seinem Entstehen in dem ruhigen Wasser geblieden war. 8) Diesem gereinigten, dem Talge an Weichheit gleichenden Fette kann dadurch, dass es durch einige Zeit in fliessendes Wasser gelegt wird, die Härte und Halbdurchsichtigkeit des Wachses ertheilt werden. 9) Alle weichen thierischen Theile, wenn sie einige Zeit unter Wasser gehalten worden, aber noch nicht in Fett übergegangen sind, treten an der Luft viel schneller in Fäulnis, als wenn sie vorher nicht im Wasser gewesen 10) Die nähmlichen Theile, wenn sie an der Luft zu faulen begonnen haben, und dem Fortschreiten ihrer Fäulniss kein Hinderniss entgegengesetzt worden ist, gehen unter Wasser nicht mehr in Fett über, sondern verfaulen darin viel schneller gänzlich, als es an der Luft geschehen seyn würde. Solche Theile, deren Fäulniss bereits begonnen hat, können aber zur Umwandlung in Fett tauglich gemacht werden, wenn die in ihnen entstandene Fäulniss, bevor sie neuerdings in das Wasser gebracht werden, durch Kochen im Fortschreiten gehemmt wird. gabe einer sichern, sehr leichten und wohlfeilen Weise das Fleisch, die Häute, Bänder, Knorpel und das Eingeweide der Thiere in ein Fettwachs umzuwandeln, aus welchem eben so gute und geruchlose Kerzen und Seifen dargestellt werden können, als aus einer Mischung aus Wachs und Talg. Von Georg v. Hartkol. 8. Brünn, 1824.)

## F. Neue Entstehungs - und Bildungsarten chemischer. Zusammensetzungen.

154) Neutrales kohlensaures Kali. Wenn man, nach Sehlmeyer's Beobachtung, zu einer konzentrirten Auflösung der gereinigten Pottasche so viel Weinstein setzt, als zur Neutralisation des überschüssigen Kali nöthig ist (was am Aufhören des Brausens erkannt wird), so findet man nach einiger Zeit am Boden eine ziemlich bedeutende Menge von neutralem kohlensauren Kali in Krystallen. (Kastner's Archiv, II. 495.)

155) Molybdänsaures und wolframsaures Kali. man (nach Liebig) Molyhdän- oder Scheeloxyd mit ätzender Kalilauge behandelt, so findet man in der Flüssigkeit (selbst wenn die atmosphärische Luft während der Einwirkung ausgeschlossen war) molybdänsaures oder scheelsaures Kali. Um auszumitteln, auf wessen Kosten hier die Säurebildung geschehe, stellte Liebig einen eigenen Versuch an, wobei reines Kalihydrat mit Molybdänoxyd in einer Glasröhre über Quecksilber erhitzt wurde. Es entband sich Wasserstoffgas, und zwar so viel, dass die zur Umwandlung des Oxyds in Säure nöthige Menge Oxygen damit Wasser bilden konnte. Es war mithin Wasser zersetzt worden; der Rückstand war molybdänsaures Kali. Scheeloxyd verhielt sich auf gleiche Art. Hierdurch wird die gewöhnliche Annahme berichtigt, welcher zu Folge beim Glühen von Molybdän- oder Scheeloxyd mit Kali die Luft Sauerstoff hergeben soll. Grünes Chromoxyd auf obige Art bei Ausschluss der Luft mit Kalihydrat behandelt, liefert kein chroms. Kali. (Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre, II. 57.)

#### G. Stöchiometrie.

156) Anwendung stöchlometrischer Rechnungen in der analytischen Chemie. Um die Menge von Kalk und Bittererde, wenn beide gemengt mit einander vorkommen, ohne Trennung derselben zu bestimmen, schlägt John Davies folgendes Verfahren vor. Er bezeichnet mit dem Nahmen atomistischer Multiplikator jene (ganze oder gebrochene) Zahl, mit welcher man das Atomgewicht irgend einer Basis multipliziren mus, um das Atomgewicht eines ihrer Salze zu erhalten. So z. B. mus das Atomgewicht der Bittererde (516,72) mit 2,94, und jenes des Kalks (712,06) mit 2,4076 multiplizirt werden, damit man die Asomgewichte der wasserfreien schwefelsauren Bittererde (1519,04) und des schwefelsauren Halkes (1714,38) erhalte. Es sey nun der Fall, dass eine Menge von ob Gran Kalk und Bittererde durch Umwandlung in schwefelsaure Salze ihr Gewicht auf 260,94 Gran vermehre. Dann wird man folgende

zwei Gleichungen ansetzen können, in welchen x die Menge der Bittererde, und y jene des Kalkes ausdrückt:

$$x + y = 96$$
 || 2,94  $x + 2,4076$   $y = 260,94$ .  
Hieraus findet man bei der Auflösung:

$$x = 56$$
 Gran Bittererde, und  $y = 40$  > Kalk.

Dieses Beispiel kann zur Ableitung einer allgemeinen Regel dienen. Wenn x und y die Mengen der beiden mit einander gemengten Basen ausdrücken, mit a und b ihre atomistischen oder stöchiometrischen Multiplikatoren, mit A und B die Gewichte vor und nach der Umwandlung in Salze ausgedrückt werden; so hat man folgende Gleichungen:

$$x + y = A \parallel ax + by = B.$$

Daraus folgt:

$$x = A - y$$
 und
$$x = \frac{B - by}{a}; \text{ also}$$

$$A - y = \frac{B - by}{a}, \text{ woraus weiter folgt:}$$

$$\frac{Aa - B}{a = b} = y;$$

d. h. man multiplizire das vereinigte Gewicht der beiden Basen (A) mit dem stöchiometrischen Multiplikator (a) einer derselben (x), suche die Differenz zwischen dem Produkte und dem Gewichte der gebildeten Salze, und dividire dieselbe durch die Differenz zwischen beiden stöchiometrischen Multiplikatoren. Der Quotient gibt die Menge der zweiten Basis  $(\gamma)$ . Jene der ersten (x) wird durch Subtraktion gefunden. — Eine ähnliche Regel läßst sich auch ableiten für die Analyse einer Verbindung von drei oder vier Basen, weil immer eben so viele Gleichungen aus den gegebenen Bedingungen konstruirt werden können. Es seyen z. B. x, y, z drei Basen, a, b, c die stöchiom. Multiplikatoren ihrer schwefelsauren, und a', b', c' jene der salpetersauren Salze. Dann hat man die Gleichungen:

$$x + y + z = A,$$
  
$$ax + by + cz = B,$$

a'x + b'y + c'z = C, worin A, B und C bekannte Größen eind (Annals of Philosophy, August 1824, p. 99)\*).

#### H. Berichtigung irriger Angaben.

- 157) Boron. Man hat die Masse, welche nach dem Auswaschen des verbrannten Boron mit Wasser zurückbleibt, als Boronoxyd betrachtet. Berzelius konnte jedoch bei einer vergleichenden Untersuchung keinen Unterschied zwischen diesem Rückstande und reinem Boron finden. Nach eben diesem Chemiker ist das Boron in den Alkalien auf trockenem Wege nicht auflöslich. Erhitzt man Boron mit kohlensauren Alkalien, so entsteht auf Kosten der Kohlensäure eine Detonation. Erhitzt man es mit Kali- oder Natronhydrat, so wird Wasserstoffgas entwickelt, und Boraxsäure gebildet. Frisch bereitetes Boron ist auch ohne die Gegenwart von Alkali zu einer gelblichen Flüssigkeit im Wasser auflöslich. (Paggendorff's Annalen der Physik, Okt. 1824, S. 145, 148.)
- der mittelst Hare's Deflagrator geschmolzenen Holzkohle (Jahrbücher, VI. 415) hat Lardner Vanuxem einer Untersuchung unterzogen: Er fand es schwarz, glanzlos, vollkommen undurchsichtig, dehnbar (!), dem Magnete folgsam, in heißer Salpetersäure auflöslich. In dem 25 Milligramme schweren Kügelchen fand er 12 M. Eisen und 2,5 M. Kieselerde (Verlust 10,5 M). Nach diesen Erfahrungen scheint keinem Zweifel zu unterliegen, daß die Holzkohle, weit entfernt selbst eine Schmelzung zu erleiden, nur durch ihre Verunreinigungen zu einer irrigen Annahme Gelegenheit gegeben habe. (Philosophical Magazine and Journal, Nro. 320, Dez. 1824, p. 467.)

<sup>\*)</sup> In den Annales de Chimie et de Physique, XII. 41, ist das bier von Davies angegebene Mittel schon früher vorgeschlagen worden, um in einem Gemische aus Kalium- und Natronium-Chlorid die Menge beider Bestandtheile bloß durch die Menge des Hornsilbers zu bestimmen, welche man mittelst salpetersauren Silberoxydes daraus erhält. K.

- 159) Angeblich neues Metall, Taschium. Ein Muster eines Erzes, welches an den Präsidenten der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu London (H. Davy) eingesandt worden war, und aus Silber und dem neuen Metalle (Taschium) bestehen sollte, wurde bei der Untersuchung aus Silber und Eisen bestehend gefunden. (Quarterly Journal of Science, Nro. XXXIV. p. 390.)
- 160) Opal. Du Menil herichtigt seine frühere Angabe von einem Zirkonerde-Gehalt des Faroer-Opals dahin, daß die von ihm für Zirkonerde gehaltene Substanz Kieselerde sey. (Schweigger's Journal, XLII. 59.)
- 161) Titangehalt der Glimmerarten. Nach einer früheren Bekanntmachung des Pharmazeuten Peschier in Genf wollte derselbe Titanoxyd in allen Glimmerarten, zum Theil in sehr großer Menge, gefunden haben. Heinr. Rose berichtigte diese Angabe dahin, daß nur einige Arten des Glimmers, und diese höchstens ½ p. Ct. Titanoxyd enthielten. Nun bestätigt Vauquelin zwar Peschier's Behauptung, jedoch mit der sehr wichtigen Einschränkung, daß das im Glimmer vorkommende Titanoxyd wegen seiner höchst geringen, und überdieß variirenden Menge keineswegs als wesentlicher Bestandtheil angesehen werden könne. (Ann. de Chimie et de Phys. XXVII. Sept. 1824, p. 67.)
- 162) Jeffersonit. Das von Keating unter dieser Benennung als eine eigenthümliche Spezies beschriebene Mineral ist nach Troost ein wahrer Augit. Er nennt es blättrigen Augit. Keating wurde bei Untersuchung der Krystallform irre geleitet, indem er die Basis der primitiven Form für eine ihrer Seiten ansah. (Edinburgh Philosophical Journal, Nro. XXII. p. 411.)
- 163) Verhalten des Zinks gegen Weingeist. Die alte Angabe Suckow's, das metallisches Zink vom Alkohol angegriffen werde, fand Trommsdorff bei Versuchen, welche er sowohl mit kaltem als mit siedendem Alkohol (von 94 p. Ct. nach Richter) wiederhohlt anstellte, vollkommen ungegründet: (Trommsdorff's Taschenbuch für Chemiker und Apotheker, auf 1824, S. 17.)

### Zweite Abtheilung. Fortschritte der chemischen Kunst.

#### A. Neue Darstellungs - und Bereitungsarten.

- 164) Boron. Nach Berzelius erhält man das Boron am leichtesten, indem man ganz reines slussaures Bor-Kali (Nro. 147, IV. 1) in einem eisernen Tiegel mit Kalium mengt, und durch Erhitzung reduzirt. Das Produkt dieser Operation muss durch lang fortgesetztes Auswaschen mit kochender Salmiakauslösung von unzersetztem flusss. Bor-Kali gereinigt, in Wasserstoffgas zur Entsernung von Feuchtigkeit und Fluoborsäure geglüht, endlich mit reinem Wasser wieder ausgewaschen und getrocknet werden. (Poggendorff's Annalen der Physik, Oktober 1824, S. 140, 144.)
- 165) Wolfram. Wenn man 1 Th. Wolfram-Pulver mit 2 Th. kohlensaurem Kali schmelzt, das Kalisalz mit Wasser auszieht, und die Auflösung mit Salmiak kocht, so fällt wolframsaures Ammoniak nieder, welches beim Glühen Wolframsäure (mit noch etwas fixem Alkali verunreinigt) hinterläßt. Wird diese unreine Säure glühend der Wirkung eines Wasserstoffgas - Stromes ausgesetzt, so reduzirt sie sich noch unter der Schmelzhitze des Glases zu metallischem Wolfram; während reine Wolframsäure bei gleicher Behandlung nie ganz ihren Sauerstoff abgibt, sondern zu braunem Oxyd wird. Um das nach der angegebenen Methode dargestellte Metall vollkommen von dem ihm beigemengten wolframsauren Alkali zu befreien, muß man es mit Kalilauge auskochen. — Es erscheint dann in Form eines ziemlich weißen. schweren, metallischen Pulvers, welches sich beim Erhitzen an der Luft entzündet, und mit einer Gewichtszunahme von fast 25 p. Ct. zu Wolframsäure verbrennt. — Eben so erhält man metallisches Wolfram, wenn Wolframoxyd mit wasserfreiem kohlensauren Natron unter Ausschluss der Luft erhitzt, oder saures wolframsaures Kali in einer Atmosphäre von Wasserstoffgas geglüht, und die Masse in beiden Fällen mit Wasser ausgezogen wird. (Wöhler, in Poggendorff's Annalen d. Phys. u. Chemie, Dez. 1824, S. 345.)

- 166) Wolframoxyd. Das braune Wolframoxyd, welches Berzelius zuerst erhielt, als er Wolframsäure mittelst Hydrogengas in der Glühhitze reduzirte, kann, nach Wöhler, noch auf folgenden Wegen bereitet werden: 1) in Form kupferrother, metallisch glänzender Blättchen, indem man ein Gemenge aus Wolframsaure und Zinkfeilspänen mit verdünnter Salzsäure übergiesst, und beide letztere so oft erneuert, bis die ganze Menge der Wolframsäure verbraucht ist. Unter Wasserstoffgas-Entwickelung nimmt hierbei die Säure allmählich eine blaue, schwarze, violette und zuletzt kupferrothe Farbe an. Das so gebildete Oxyd kann nur unter Wasser aufbewahrt werden, weil es an der Luft durch Anziehen von Sauerstoff schnell blau und endlich ganz gelb (zu Wolframsäure) wird. - 2) Als tiesschwarzes Pulver, indem man das Pulver des Wolframs mit kohlensaurem Kali schmelzt, die Auflösung des wolframsauren Kali mit einer zureichenden Menge Salmiak vermischt, und abdampft; hierauf die trockene Salzmasse im hessischen Tiegel bis zur vollständigen Zersetzung oder Verflüchtigung des Salmiaks schmelzt, und sie mit Wasser auszieht, wobei das Wolframoxyd zurückbleibt. Dieses muls (um eine Beimengung von schwerauslöslichem saurem wolframsaur. Kali wegzunehmen) noch mit verdünnter Atzkalilauge gekocht, und mit reinem Wasser ausgewaschen werden. Man kann es in seinem eigenthümlichen Zustande aufbewahren, oder zu Säure verbrennen. — 3) Indem man Wolframsäure mit einer geringen Menge sein zertheilter Kohle in einem bedeckten Tiegel rothglüht. (Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. Dez. 1824, S. 345.)
- 167) Wolframsäure. Wöhler hat folgende Bereitungsart dieser Säure angegeben. Feines Wolfram-Pulver wird mit seinem doppelten Gewichte salzsauren Kalkes in einem hessischen Tiegel ½ Stunde lang geschmolzen; die ausgegossene, erstarrte Masse befreit man durch Auskochen mit Wasser von salzsaurem Eisen-, Mangan- und Kalksalz, und den Rückstand kocht man eine hinreichende Zeit lang mit konzentrirter Salzsäure. Nach dem Abgießen der Flüssigkeit bleibt schön gelbe Wolframsäure, die man durch Digestion in Ammoniak auflöst. Man verdampft die Auflösung und glüht das mit Salmiak verunreinigte wolframsaure Ammoniak, um die Säure rein zu erhalten. (Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, Dez. 1824, p. 345.)

- 168) Baryt. Felgendes Verfahren wendet Pessina an. um sich reinen Baryt ohne vielen Zeitverlust zu verschaf-In eine Auflösung des salzsauren Barytes wird so lange, bis keine Trübung mehr entsteht, tropsenweise Atzkalilauge gegossen, wobei man die Flüssigkeit zuweilen umrührt, und ihr, wenn die Menge des Niederschlages zu groß ist, zur Verdünnung die nöthige Menge Wasser beimischt.. Der durch Filtriren abgesonderte Niederschlag wird mit eiskaltem destillirten Wasser wiederhohlt und zwar so lange gewaschen, bis das Absliessende durch salpétersaures Silber nicht mehr getrübt wird. Man löst ihn ferner in kochendem Wasser auf, und filtrirt die Auflösung noch heiss in ein gut verschließbares Gefäls. dem vollständigen Erkalten ist der Baryt in schönen Schuppen krystallisirt, die man, vor dem Zutritte der atmosphärischen Lust geschützt, schnell trocknet. (Giornale di Fisica, VII. 265.)
- 169) Salzsaurer Baryt. Duflos empfiehlt folgende Bereitungsart dieses Salzes als sehr vortheilhaft. Vier Theile fein gepulverter Schwerspath, 3 Th. salzsaurer Kalk, 1/2 Th. Eisenfeile und 1/2 Th. Kohlenpulver werden innig gemengt, und in einem Schmelztiegel bis zum Rothglühen erhitzt. Die Masse schmilzt, wird unter öfterem Umrühren einige Zeit im Flusse erhalten, und erst nach dem Aufhören aller Gasentwickelung in einen eisernen Mörser ausgegossen. Nach dem Erkalten schreitet man zum Pülvern und Auslaugen; die erhaltene Flüssigkeit wird aber erst dann bis zur Krystallisation abgedampft, wenn sie einige Tage an der Luft gestanden hat, und von dem niedergefallenen kohlensauren Kalk abfiltrirt worden ist. Man erhält auf diese Art gegen 31/2 Theile salzs. Baryt; in der Mutterlauge bleibt nur wenig salzs. Kalk. (Trommsdorff's Taschenbuch auf 1825, S. 65.)
- 170) Mineralkermes. Unter den bekannten Vorschriften zur Bereitung des Kermes befindet sich auch eine, welcher zu Folge man das rohe Antimon (Schwefel-Antimon) mit Hali oder Natron schmelzt, die Masse in siedendem VV asser auflöst, filtrirt, und nach dem Erkalten den gebildeten Niederschlag absondert. Nach Fabroni wendet man bei diesem Verfahren mit Nutzen statt des Kali oder Natron den rohen VV einstein an, wovon 3 oder 4 Theile gegen

1 Th. Schwefel-Antimon genommen werden können. (Giornale di Fisica, VII. 66.) — Pessina erhält auf folgende Art sehr vorzüglichen Kermes. Er kocht 4 Theile gewaschene Schwefelblumen, 4 Th. des durch Verbrennen von rohem Weinstein bereiteten kohlensauren Kali, und 2 Th. reines, gepülvertes Antimon zusammen in einer eisernen Pfanne mit ungefähr 40 Th. Wasser. Wenn dieses Gemenge durch langsames Einsieden (wobei man beständig umrührt) die Konsistenz eines weichen Extraktes und eine schön rothe Farbe angenommen hat, so setzt man neuerdings 40 Th. Wasser zu, und läßt das Kochen, unter Umrühren, noch eine halbe Stunde dauern. Dann filtrirt man die noch siedend heiße Flüssigkeit in ein Porzellangefäß, und setzt sie bis zum andern Tage an einen kühlen Ort. Der niedergefallene Kermes wird auf einem Filtrum gesammelt, mit kaltem Wasser wiederhohlt gewaschen, und sammt dem Filtrum, in mehrfaches Löschpapier eingeschlagen, bei einer nicht über 37,5° C. steigenden Temperatur getrocknet. Es ist zu bemerken, dass die Flüssigkeit, woraus der Kermes beim Erkalten niederfällt, sich zugleich mit einem krystallinischen Häutchen bedeckt, welches durch Dekantation vor dem Filtriren entfernt werden muss. Die vom Kermes abfiltrirte Flüssigkeit gibt, mit dem Wasser vom Abwaschen der Geräthschaften zusammengegossen, durch Kochen über dem Rückstande der angewendeten Materialien neuerdings Kermes, und diese Operation kann mit Vortheil vier oder fünf Mahl wiederhohlt werden. (Giornale di Fisica, VII. 264)

171) Verdünnte Blausäure. Folgende zwei Vorschriften zur Bereitung dieser Säure gibt Duflos. a) Man erhitzt Cyaneisen-Baryum in einem bedeckten Schmelztiegel, bis zum Rothglühen, erhält es bei dieser Temperatur bis zum vollkommenen Schmelzen, und zerstört dadurch das in ihm enthaltene Cyaneisen. Die durch Auslaugen des Rückstandes erhaltene Flüssigkeit enthält blos Cyanbaryum, welche man durch eine genau bestimmte Menge Schwefelsäure zersetzt. Die Konzentration der auf solche Art bereiteten Blausäure läst sich nie voraus mit Sicherheit bestimmen, weil auch ein Theil des Cyanbaryums in der Hitze zersetzt wird. — b) Man destillirt ein Gemenge von 1 Unze zerriebenem krystallisirten Cyaneisen-Kalium, 2 Unzen konzentrirter Schwefelsäure und 4 Unzen Wasser aus einer im Wasserbade liegenden Retorte, und gibt in die Vorlage

- 6 Unzen Alkohol von 80° (nach Richter). Die erhaltene geistige Säure beträgt 7 Unzen, hat ein spezif. Gew. zwischen 0,832 und 0.835, und enthält 5 p. Ct. reine Säure. (Trommsdorff's Taschenbuch auf 1825, S. 68.)
- 172) Benzoesäure. Nach Jéromel kann man bei der Bereitung der Benzoesäure auf folgende Art zu Werke gehen. Ein Pfund gepülvertes Benzoeharz wird mit 8 Unzen grob zerstoßener Holzkohle gemengt; man rührt das Ganze mit Wasser an, setzt 1 1/2 Unzen kohlensaures Natron'zu, und kocht die Masse 3/4 Stunden lang, unter öfterem Umrühren, Der Rückstand, von welchem die Flüssigkeit nach Verlauf dieser Zeit abgegossen ist, kann mit neuem Wasser noch 1/2 Stunde hindurch gekocht werden. Die vereinigten Flüssigkeiten macht man wieder kochend, und gießt sie durch ein Filtrum, auf welchem sich 1/2 Unze thierischer Kohle befindet. Sobald alle Flüssigkeit durchgelausen ist, erhitzt man sie neuerdings bis zum anfangenden Aufwallen, entfernt sie vom Feuer, und setzt verdünnte Schwefelsäure in geringem Überschusse zu. Die nach dem Erkalten abgeschiedene Benzoesäure wird auf einem Filtrum mit einer geringen Menge kalten Wassers gewaschen. Sie ist gut krystallisirt und weiß. (Journal de Pharmacie, Février 1824.)
- 173) Essigsaures Kali. Nach einer ältern, von Buckolz gegebenen Vorschrift wird zur Bereitung dieses Salzes 1 Theil Bleizucker in 4 Th. warmen Wassers aufgelöst, diese Flüssigkeit mit einer Auflösung des schwefelsauren Kali so lange vermischt als ein Niederschlag entsteht, und endlich durch Hydrothionwasser der rückständige Bleige-Trommsdorff hat das Verfahren bei dieser halt entsernt. Bereitungs-Methode auf folgende Art näher bestimmt. Man löst 64 Unzen Bleizucker in dem vierfachen Gewichte kochenden Wassers auf, versetzt die Flüssigkeit, während sie noch gelinde kocht, mit einer Auflösung von 51 Unzen schweselsaurem Kali in 6-Theilen siedenden Wassers, und lässt das Ganze eine halbe Stunde lang kochen. fernt das Gefäls vom Feuer, sondert den Niederschlag ab, und setzt zu der bis auf den vierten Theil eingedunsteten und wieder erkalteten Flüssigkeit hydrothionsaures Wasser so lange, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Dieser wird entfernt, die Auflösung aber bis zur Erscheinung eines Salzhäutchens konzentrirt, wobei noch schwefels. Kali

herauskrystallisirt. Endlich wird das Abdampfen bis zur vollkommenen Trockenheit fortgesetzt, und man erhält 29 bis 30 Unzen eines sehr weißen, essigs. Kali, in welchem sich nur eine Spur von schwefels. Kali befindet. - Trommsdorff theilt bei dieser Gelegenheit die Bemerkung mit, dass die Auflösungen von schwefels. Kali und Bleizucker, im stöchiometrischen Verhältnisse mit einander vermischt, sich nur dann vollkommen zersetzen, wenn sie, bei hinreichender Wassermenge, anhaltend gekocht werden. Ohne diese Vorsicht bleibt ein Theil des essigs. Bleies unzerlegt, weil das niede fallende schwefels. Bleioxyd eine bedeutende (aber nicht unter allen Umständen gleiche) Menge des schwefels. Kali mit sich reisst, und unwirksam macht. Es ist daher nöthig, eine viel größere Menge von schwefels. Kali, als das stöchiometrische Verhältnis, zu nehmen, wenn man des umständlichen Kochens überhoben seyn will. (Trommsdorff's Taschenbuch auf 1825, S. 1.)

- 174) Morphin. Nach Hottot's Erfahrungen ist folgende Darstellungsmethode des Morphins sehr vortheilhaft. zieht ein Kilogramm Opium mit kaltem Wasser vollkommen aus, konzentrirt die zusammengegossenen Flüssigkeiten bis zu 2 Graden des (Baume'schen) Aräometers, versetzt sie mit Ätzammonial bis zur Neutralisation (wozu etwa 8 Gramm nöthig sind); lässt die ausgeschiedene feste Substanz sich absetzen, und giesst die Flüssigkeit ab. Letzterer setzt man abermahls Ammoniak, und zwar 64 Gramm (von welcher Stärke?) zu, läst das Ganze durch '12 Stunden sich klären, wäscht den Niederschlag auf einem Filtrum mit kaltem Wasser aus, und behandelt ihn mit Alkohol von 34 Graden (3 Kilogramm) und thierischer Kohle (64 Gramm). Im Wasserbade erwärmt, wird dieses Gemenge noch kochend filtrirt; nach dem Erkalten findet man 6 bis 8 Drachmen Morphin krystallisirt. (Journal de Pharmacie, X. 475.)
- 175) Atropin. Das wirksame Prinzip der Belladonna wurde von Runge auf folgende Art dargestellt. Er versetzte eine Auflösung des Bittersalzes mit weniger Kalilauge als zur vollkommenen Zersetzung erforderlich gewesen wäre. Diese Mischung (welche Bittererde-Hydrat, schwefelsaure Bittererde und schwefels. Kali enthielt) wurde in den wässerigen Auszug der Belladonna-Blätter geschüttet, und sammt diesem bei lebhaftem Feuer bis zur Trockenheit ab-

gedampst. Der Rückstand, welcher sich leicht trocknen und pülvern lies, wurde mit kochendem Alkohol von 42° B. (spezis. Gewicht 0,814) behandelt, und lieserte eine gelbe Auslösung, nach deren freiwilligem Verdampsen eine krystallinische, das rothe Lackmuspapier schwach bläuende, im VVasser auslösliche Masse zurückblieb. (Ann. de Chimie et de Phys. XXVII. Sept. 1824, p. 32.) Brandes erklärt das aus diese Art bereitete Atropin für ein sehr komplizirtes Gemisch. (Schweigger's Journal, XLIII. 248.)

- 176) Chinin und Cinchonin. Herrmann zieht die Chinarinde mit Wasser aus, dem 1 p. Ct. starke Salzsäure zugesetzt worden ist, dunstet die Auslösung im Sandbade ab, bis sie ein spezif Gewicht == 1,1001 hat, und setzt so lange eine Auslösung von salzsaurem Zinnoxydul zu, bis die anfangs dunkele Farbe sich in eine schwach weingelbe verwandelt hat. Durch Zusatz einer Schwefelleber-Auslösung (Schwefelkali) wird alles Zinn wieder ausgeschieden, und der China-Auszug erscheint nun nach einigen Tagen Ruhe fast wasserhell. Die China-Alkaloide werden mittelst Ätzkali daraus gefällt, und ausgewaschen, zur Reinigung, im nöthigen Falle, in Salzsäure nach dem Trocknen ausgelöst, und neuerdings durch Kali niedergeschlagen. (Schweigger's Journal, XLII. 358.)
- 177) Hydriod-Naphtha. Zur Darstellung derselben fand Serullas folgendes Verfahren sehr vortheilhaft. Man füllt 2 ½ Theile Weingeist von 37 Graden in eine tubulirte Retorte, setzt 1 Th. Phosphor-Jodid (nach Gay-Lussac's Vorschrift aus 8 Jod und 1 Phosphor bereitet) nebst noch etwas Jod zu, und destillirt. Die übergegangene alkoholische Flüssigkeit wird zur Abscheidung des Äthers mit kaltem Wasser vermischt. (Annales de Chim. et de Phys. XXV. 323.)

#### B. Neue Apparate.

178) Bischof's Filtrir-Apparat. Diese sehr viel Zeit ersparende Vorrichtung besteht, dem Wesentlichen nach, in einem gewöhnlichen Heber, dessen kürzerer Schenkel in die über einem Niederschlage stehende trübe Flüssigkeit eintaucht, während der längere zu einer Spitze ausgezegen ist, und eine so feine Öffnung besitzt, das, nachdem der

Heber einmahl durch Saugen angefüllt wurde, die Flüssigkeit immer von selbst tropfenweise auf das untergesetzte Filtrum fällt, und man mithin alle Aufsicht und das Nachgießen erspart. Ein zweckmäßiges hölzernes Gestelle gibt dem Ganzen die größte Bequemlichkeit. (Schweigger's Journal, XL. 475.)

179) Döbereiner's Eudiometer. Die im VI. Bande dieser Jahrbücher (S. 397) beschriebene, höchst merkwürdige Thätigkeit des Platins, deren Benützung für die Eudiometrie bald nach ihrer Entdeckung schon mit Glück versucht wurde (Jahrb: VI. 459), ist nun von Turner sehr, erfolgreich zu dem nähmlichen Zwecke angewendet worden. Dieser Chemiker bereitete zwölf Kügelchen aus dem beim Ausglühen des Platinsalmiaks erhaltenen Metallpulver mit Pfeifenthon, und zum Theil (um sie poröser zu machen) mit Kieselerde, in folgenden Verhältnissen:

|                      |               | latin,   |              | Kieselerde,   |
|----------------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| Nro.                 | , (           | Gran     | Gran         | Gran          |
| 1                    |               | <b>5</b> | . 1          |               |
| 2                    |               | 4        | 1            | <b></b> .     |
| 3                    |               | 3        | 1            | ·             |
| 4<br>5               |               | 4        | 2            | ,             |
| 5                    |               | 4        | 4            | <del></del> · |
| 6                    |               | 2        | 4            |               |
| 7                    |               | 2        | 6            |               |
| <b>7</b><br><b>8</b> |               | 1        | 5            |               |
| 9                    | <del></del> - | 1/4      | 1/2          | 11/4          |
| .10                  |               | 1/2      | $1^{1}/_{2}$ | 3             |
| 11                   |               | 1/4      | 2            | 1             |
| 12                   | '             | 1/4      | 2            | 1 1/2.        |
|                      |               |          |              |               |

Die Resultate der damit angestellten Versuche sind in Kürze folgende. Turner fand, das jede der vier ersten Kugeln, in welchen die Menge des Platins wenigstens <sup>2</sup>/<sub>3</sub> betrug, sehr wohl statt des reinen Platinpulvers angewendet werden konnte. Mit einer Mengung von 2 Raumtheilen Hydrogengas und 1 Rth. Oxygengas in Berührung gesetzt, wurden sie rothglühend, und veranlasten (doch nicht ganz soschnell als reines Platin) eine Explosion. Die Kugeln Nro. 5, 6, 7 und 8 wirkten, obwohl nicht mit gleicher Stärke wie die vorigen, doch noch sehr energisch. Nro. 8 z. B. in 4 Kubikzoll des explosiven Gasgemenges gebracht, kam

noch ins Glühen, und verursachte Detonation. Auch Nro. 9, 10 und 11 wirkten mit einer Schnelligkeit, welche es nicht rathsam zu machen schien, sie mit einer größern Menge von Knallgas zusammen zu bringen. Durch die Kugel Nro. 12 wurde 1/2 Kubikzoll des Gases in fünf Minuten vollständig kondensirt.

Bei diesen und den folgenden Versuchen wurde sehr reines, aus trockenem chlorigsaurem Kali bereitetes, über Quecksilber aufgefangenes Oxygengas angewendet. Wasserstoffgas bereitete Turner aus Zink und Schweselsäure, fing es über Wasser auf, und trocknete es vor dem Gebrauche über Quecksilber durch geschmolzenes Kali. Nie wurde eine Explosion bemerkt, sobald einmahl das Volumen der einen Gasart das Vierfache von dem der andern betrug. Atmosphärische Luft lässt sich, ohne Gesahr einer Explosion, in jedem Verhältnisse mit Hydrogen mischen und der Wirkung der Platinkugeln aussetzen. 1) Eilf Mass atmosphär. Luft wurde mit 1 M. Hydrogengas ge-Ein elektrischer Funke bewirkte Detonation des Gemenges, die Kugel Nro. 3 Volums-Verminderung und Absetzung von Wasser. 2) 13 M. atm. Luft, 1 Hydrogen. Eine starke elektrische Entladung bewirkte keine Detonation, indessen die Kugeln Nro. 3 und 5 sogleich das Volumen des Gases verminderten. 3) 15 M. atm. Luft, 1. M. Hydrogen. Das nähmliche Resultat wie im vorigen Versuche. Selbst wiederhohlte Funken aus einer Leydener Flasche hatten keine Detonation zur Folge. 4) 19 M. atm. Luft, 1 M. Hydrogen. Die Mischung wurde durch Elektrizität gar nicht verändert; aber die Kugeln Nro. 3 und 7 bewirkten Wasserbildung, so wie auch Nro. 8, wenn sie werm war. 5) 4 M atm. Luft, 1 M. Hydrogen. Die Kugel Nro. 3 verursachte häufigen Absatz von Wasser, und eine. Minute nach dem Hineinbringen derselben konnte das rückständige, in ein Eudiometer übergefüllte Gas ohne Detonation elektrisirt werden. Das nähmliche Resultat lieferte ein Gemenge aus 5 M. atm. Luft und 1 M. Hydrogen. Die Kugel Nro. 3 hatte eine entschiedene Wirkung auf Mischungen von 30 und 40 Mass atmosph. Lust mit 1 M. Wasserstoffgas. Es geht aus diesen Versuchen hervor, dass die Platinkugeln noch Wasserbildung in solchen Mischungen veranlassen, auf welche die Elektrizität keine Wirkung hat. Nun musste noch ausgemacht werden, ob auch die richtige

Menge von Hydrogen durch den Einsluss des Platins angezeigt wird. In Mischungen aus 5 M. atmosph. Luft und 1 M. Wasserstoffgas, so wie aus 9 M. Luft und 1 M. Hydrogen, wurde die Menge des letztern durch die Volumsverminderung richtig angezeigt. In Mischungen von 1 M. Hydrogen mit 13, 15, 17 und 19 M. Luft war das Resultat auch sehr genau. Fünf Mass. Hydrogen wurden mit 500 M. atmosphärischer Luft vermischt; und in 180 M. dieses Gemisches (welche folglich 1,8 M. Hydrogen enthielten) wurde die Kugel Nro. 2 in schwach erwärmtem Zustand gebracht. In einer halben Stunde hatte, sich das Volumen um 3 M. vermindert, wodurch 2 M. Wasserstoffgas angezeigt werden. - Die Kugel Nro. 2 wurde ferner, ebenfalls etwas erwärmt, in 185 M. des nähmlichen Gasgemenges gebracht. Sie hatte nach drei Viertelstunden das Volumen um 2,8 M. vermindert, welche genau die Gegenwart der darin enthaltenen 1,86 M. Hydrogen anzeigen. Der Versuch wurde mit der nähmlichen Kugel und mit 132 M. der vorigen Gasmen-, gung wiederhohlt, worin also 1,32 M. VVasserstoffgas enthalten waren. Die Volumsverminderung betrug 2,5 M. nach 3 Viertelstunden; also wurden 1,66 M. Hydrogen angezeigt. Diese Versuche wurden in einer 0,4 Zoll weiten, sehr genau in Zehntel eines Milliliters getheilten Glasröhre vorgenommen, worin noch Viertel dieser Theile abgemessen werden konnten. In einer so engen Röhre dauert es aber längere Zeit bis die Wirkung des Platins vollendet ist, als in einem weiten Gefälse. - Bei ferneren Versuchen wurden Mischungen aus 1 M. Hydrogen und 6, 8, 9 M. Oxygengas durch den elektrischen Funken detonirt, und in das rückständige Gas eine Platinkugel gebracht, welche aber keine Verminderung mehr bewirkte. In Mischungen aus 1 M. Hydrogen mit 11 und 13 M. Oxygen brachte die Elektrizität blos eine schwache Detonation hervor, und eine Platinkugel bewirkte Wasserbildung im Rückstande. Mischung von 15 M. Oxygen und 1 M. Hydrogen konnte durch Elektrizität weder zur Detonation noch zur Verminderung ihres Volumens gebracht werden; aber die Platinkugel Nro. 2 zeigte die Menge des Hydrogens richtig an. Turner machte Mischungen aus Oxygen und Hydrogen, in welchen das letztere 1/18, 1/20, 1/24, 1/30 und 1/36 des Ganzen betrug, und die Hugel Nro. 2 (welche für die letzten beiden Mischungen erwärmt wurde) zeigte die Menge des Hydrogens mit vieler Genauigkeit an. Weitere Versuche

lehrten, dass das Hydrogen selbst dann mit einem geringen Fehler angezeigt wird, wenn es nur 1/100 des ganzen Volumens ausmacht; so wie auch, dass in solchen aus Hydrogen und Oxygen zusammengesetzten Mischungen, worin das Oxygen nur 1/100 beträgt, seine Menge nach ohne großen Fehler mittelst der Platinkugeln in Erfahrung gebracht werden kann. - Sechs Analysen, welche mit atmosphärischer Luft vorgenommen wurden, gaben ihren Sauerstoffgehalt zu  $20,3 \rightarrow 20,3 \rightarrow 20,7 \rightarrow 21,0 \rightarrow 21,3 \rightarrow 21,7$ ; im Mittel also zu 20,88 p. Ct., welches Resultat mit der gewöhnlich angenommenen Zahl 21 sehr nahe übereinstimmt. Um aber ein richtiges Resultat zu erhalten, ist es nöthig, nicht nur die Luft vorläufig über Quecksilber durch geschmolzenes Kali zu trocknen und der Kohlensäure zu berauben, sondern auch das anzuwendende Hydrogen von dem Oxygen der es verunreinigenden Lust dadurch zu befreien, dass man einige Zeit eine Platinkugel damit in Berührung lässt. (Edinburgh Philosophical Journal, Nrg. XXI. Juli 1824, p. 99.)

180) Sehr einfacher Gas-Apparat. W. Kerr schlägt zur Anstellung von Versuchen mit Gasarten im Kleinen einen Apparat vor, der wegen seiner großen Einfachheit, Tragbarkeit und äußersten Wohlseilheit vielen Personen schätzbar seyn muss. Ein 6 bis 12 Zoll langes, 2 bis 5 Linien weites Glasrohr wird an einem Ende zugeschmolzen, dann unter einem rechten Winkel so gebogen, dass zwei ungleiche Schenkel entstehen, wovon der geschlossene etwas kürzer ist, und endlich in der Umbiegung, zunächst am zugeschmolzenen Schenkel, ein wenig erweitert, so zwar, dass die von hier senkrecht aufsteigenden Gasblasen gezwungen sind, durch diesen Theil der Röhre ihren Weg zu nehmen. Will man nun, um den Apparat zu gebrauchen, durch die Gegenwirkung zweier Körper (von welchen wenigstens einer tropfbar flüssig seyn muss) eine Gasart erzeugen, so füllt man erst die Röhre mit Flüssigkeit so, dass der zugeschmolzene Schenkel ganz, der andere aber zum Theil davon eingenommen wird; man hält sie hierauf in der Lage eines V (wobei der nur einseitig Statt findende Luftdruck das Heraussließen des Eingefüllten verhindert), wirft den zur Gasentwickelung nöthigen festen Körper hinein, und lässt das Gas in dem zugeschmolzenen Schenkel sich sammeln, während die Flüssigkeit im offenen

allmählich steigt. (Edinburgh Philosophical Journal, Nro. XIX. Jan. 1824, p. 53.) Kerr hat späterinin vorgeschlagen, den kürzern Schenkel, statt ihn zuzuschmelzen, an seinem Ende wieder ein wenig abwärts zu biegen, und zu verstopfen. Man kann ihn dann nach Bedürsnis öffnen, um das gesammelte Gas in der pneumatischen Wanne in ein anderes Gesäs überzufüllen. (Das. Nro. XX. April 1824, p. 251.)

- 181) Leeson's Schmelzgebläse. Leeson hat mit Glück versucht, Knallgas in Flaschen von Kaoutschuk zu komprimiren, und durch ein daran befestigtes Rohr mit seiner Offnung ausströmen zu lassen. Eine solche Flasche, die vorläusig in siedendem Wasser erweicht worden ist, läst sich durch Einpumpen von Gas zu einem Durchmesser von 14 bis 17 (engl.) Zoll ausdehnen, und gibt dann, durch ihre eigene Elastizität und jene des eingepressten Gases, einen 25 Minuten bis 1 Stunde lang anhaltenden, starken und gleichförmigen Strom, der wie jener des gemeinen Knallgasgebläses benützt werden kann. Eine einmahl angewendete Flasche läst sich immer wieder bis zum nähmlichen Umfange, ohne Gesahr des Berstens, aufblasen, und verliert in der Folge nichts von ihrer Elastizität. (Quarterly Journal of Science, Nro. XXXIV. p. 236.)
- 182) Verbesserter Woulfe'scher Apparat. Um das Auseinandernehmen des Woulfe'schen Apparates nach jeder einzelnen Operation zu vermeiden, und dennoch die in den vorgelegten Flaschen enthaltenen Produkte bequem ausleeren zu können, schlägt Taddei eine abgeänderte Einrichtung vor, nähmlich folgende. Durch den mittlern Hals jeder tubulirten Flasche geht, nebst der gewöhnlichen Sicherkeitsröhre, eine zweischenklige Röhre, deren kürzerer Schenkel bis ganz an den (halbkugelförmig gebildeten) Boden reicht, während der längere in einen mit Quecksilber gefüllten, cylindrischen Becher taucht, und hierdurch außer Verbindung mit der äußern Luft gesetzt ist. dem dritten Halse der letzten Flasche, den man sonst offen lässt, geht hier eine ähnliche Röhre in einen solchen, aber leeren Becher. Zu Ende der Operation füllt man auch diesen Becher mit Quecksilber, und sperrt dadurch den Apparat ganz. Hierauf entfernt man den Quecksilber-Becher der ersten Flasche, setzt statt desselben eine leere Flasche unter, und bläst nun so lange in den Apparat, bis

durch den Druck der eingeblasenen Luft die Flüssigkeit in der zweischenkligen Röhre aufgestiegen ist, durch welche sie nun fernerhin wie durch einen Heber abläuft. Dieses Geschäft wird auf gleiche Art mit den übrigen Flaschen vorgenommen, und man hat in Kurzer Zeit das ganze Produkt ausgeleert. (Giornale di Fisica, VI. 466.)

# C. Verschiedene Gegenstände der chemischen Praxis.

183) Verunreinigung des Wasserstoffgases Folgendes sind die Hauptresultate einer Reihe von Versuchen, welche Bischof über die Reinheit des auf verschiedene Arten bereiteten Wasserstoffgases angestellt hat. 1) Das durch Auflösung des Roheisens in Salzsäure erhaltene Gas enthält keine Kohlensäure; es ist aber noch zweifelhaft, ob der darin befindliche Kohlenstoff als Kohlenwasserstoffgas oder Kohlenoxydgas vorhanden sey. 2) Aus ätzender Kalilauge kann durch Zink-Amalgam sehr reines Wasserstoffgas entwickelt werden. 3) Das durch Wasserzersetzung an den Polen der galvanischen Säule entwickelte Hydrogen - und Oxygengas verunreinigen sich gegenseitig nicht (welche Verunreinigung des Oxygengases mit Hydrogen, und umgekehrt, früher von Böckmann und Ritter behauptet wurde); allein beide enthalten desto mehr atmosphärische (vom Sperrungswasser ihnen mitgetheilte) Luft, je länger der Gasentwickelungs - Prozel's gedauert hat. 4) Die auf verschiedenen Wegen bereiteten Wasserstoffgas-Arten folgen, hinsichtlich ihrer Reinheit, in nachstehender Ordnung auf einander: a) entwickelt aus Kalilauge, durch Zinkamalgam (das reinste); b) aus Salzsäure durch Zink oder Eisen, über Quecksilber; c) auf galvanischem Wege durch eine Zinkplatin-Kette; d) aus verdünnter Schwefelsäure durch Zink, ohne Sperrung mit Quecksilber; e) an den Polen einer mit Kochsalzauslösung, als feuchtem Leiter, erbauten volta'schen Säule von 200 dreizölligen Plattenpaaren. Ein absolut reines Hydrogengas ist (das aus Kalilauge durch Zinkamalgam entwickelte etwa ausgenommen) nicht darstellbar. (Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre, I. 179.)

184) Henry's Verfahren bei der Analyse des oxydirten Stickgases und Salpetergases. Man verbrennt eine Mischung von oxydirtem Stickgas (z. B. 26 Mass) und etwas weniger

als gleich viel (etwa 25 Mass) Rohlenoxydgas durch den elektrischen Funken, entfernt die gebildete Kohlensäure durch Kalilauge, bestimmt, auf bekannte Art, die Menge freien Oxygens im Rückstande, und betrachtet das Ubrige als Stickgas. Ein Mass oxyd. Stickgas verpufft mit 1 Mass Kohlenoxyd zu 1 Mass Kohlensäure und 1 Mass Stickgas. Da aber, um 1 Mass Kohlenoxydgas in Kohlensäure zu verwandeln, 1/2 M. Oxygen nothig ist, so mussen im oxyd. Stickgas 1 M. Stickgas und 1/2 M. Oxygen zu 1 M. verdichtet seyn. - Zur Analyse des Salpetergases vermischt man dasselbe mit etwas weniger als 1/6 seines Volumens öhlbildendem Gas (z. B. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M. des letztern mit 45 bis 46 Mass des erstern), und verbrennt das Gemeinge durch den elektrischen Funken (der aber von einer kleinen Leydener Flasche genommen werden mus, um die Entzündung zu bewirken). Durch Waschen mit Kalilauge entfernt man die entstandene Kohlensäure, und das im Rückstande unverbunden vorfindliche Oxygen, zusammengenommen mit jener Menge von Oxygen, welche nach bekannten Daten zur Verbrennung des öhlbildenden Gases nöthig war, gibt den Oxygengehalt des Salpetergases. Zur vollständigen Zersetzung von 6 Mass Salpetergas ist 1 M. öhlbild. Gas erforderlich, und die gasartigen Produkte der Verbrennung sind 2 M. Kohlensäure und 3 M. Stickgas. Allein zur Bildung von 2 M. Kohlensäure sind 2 M. Oxygen nöthig, und diese, zusammengenommen mit 1 M. Oxygen, welches zur Verbrennung des Hydrogens in 1 M. öhlbild. Gas nöthig ist, geben 3 M. Sauerstoffgas, welche ohne Verdichtung mit 3 M. Azot zu 6 M. Salpetergas verbunden sind. (Annals of Philosophy, Okt. 1824, p. 299.)

185) Henry's Methode, die Reinheit des oxydirten Stickgas zu prüfen. Man verpufft das zu untersuchende Gas, welches schon voraus durch Eisenvitriolauslösung von allem Salpetergas befreit ist, mit etwas mehr als einer gleichen Menge reinem Kohlenoxydgas (z. B. 110 bis 115 Raumtheile des letztern gegen 100 Rth. oxyd. Stickgas). Da unter diesen Umständen jedes Mass des oxydirten Stickgases ein Mass Kohlenoxyd in Kohlensäure verwandelt, so gilt die Menge der entstandenen Kohlensäure als Masstab für die Reinheit des oxydirten Stickgases. Haben 100 Mass des letztern nur 95 M. kohlensaures Gas geliesert, so kann man aus einen Gehalt von 5 p. Ct. Stickgas schließen. (Brew-

ster's Edinburgh Journal of Science, Nro. IL Oktober 1824, p. 377.)

dea:

ure; ige

ge als -

35,

4

186) Bestimmung der Konzentration gewisser Auflösungen aus ihrem spezifischen Gewichte. Osann hat eine Formel angegeben, mittelst welcher man bloß nach dem spezifischen Gewichte einer Auflösung von Weinsteinsäure bestimmen kann, wie viel dieselbe an krystallisirter Säure enthalte. Man braucht nähmlich nur das mit 4 Dezimalstellen ausgedrückte spezif. Gewicht der Auflösung um 1,0000 (das sp. G. des Wassers) zu vermindern, die übrigen 4 Ziffern, als ganze Zahl betrachtet, mit dem Bruche 0,01729 zu multipliziren, und zum Produkte 4,1 hinzu zu addiren. Das Resultat drückt den Säuregehalt der Auflösung in p. Ct. des Gewichtes aus. Dieses Verfahren liefert indels nur dann ein genaues Resultat, wenn das spez. Gew. zwischen 1,1217 und 1,2736 ist, innerhalb welche Gränzen es jedoch nöthigen Falles immer leicht gebracht werden kann. Man findet in der nachfolgenden kleinen Tafel die von Osann durch Versuche gesundenen Resultate mit den nach seiner Methode berechneten, und mit jenen, welche Richter früher schon fand, zusammengestellt.

Eine Auflösung der Weinsteinsäure vom sp. Gew. enthält krystallisirte Säure, p. Ct. nach

|        |     | The state of the s |    |             |               |            |             |               |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|
|        |     | Os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | an | n's Versu   | ichen. Osa    | ann's Bere | echn.       | Richter.      |
| 1,0086 | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  | 1,63        | •             | 5,58       | <del></del> | » ·           |
| 1,0235 |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠  | 5,00        |               | 8,16       | . —         | *             |
| 1,0400 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | <b>»</b>    | ***           | 11,01      |             | 9,06          |
| 1,0678 | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  | · 14,28     | ·             | 15,82      |             | »             |
| 1,0800 | ٠.  | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠  | >           |               | 17,93      | . ——        | 17,45         |
| 1,1090 | ٠.  | `•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 22,27       | ,             | 23,94      | <del></del> | *             |
| 1,1200 | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  | <b>»</b>    | -             | 24,84      |             | 24,98         |
| 1,1217 | . • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠  | 25,00       |               | 25,14      |             | »´            |
| 1,1553 |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 30,76       |               | 30,95      |             | <b>»</b> .    |
| 1,1600 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | y           | · <u>-</u>    | 31,76      |             | 32,06         |
| 1,1740 |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 34,24       |               | 34,18      |             | »             |
| 1,2000 | ٠   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | <b>&gt;</b> | and the same  | 38,68      | -           | 39,04         |
| 1,2078 |     | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 40,00       | / <del></del> | 40,02      |             | ×             |
| 1,2400 | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠  | »           |               | 45,59      |             | 46,o <b>3</b> |
| 1,2736 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠  | 51,42       |               | 51,40      |             | »             |
|        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |               |            |             |               |

Für die Salzsäure hat Osann ein ähnliches Verfahren bestimmt. Man braucht nur die Dezimalstellen des spezifischen Gewichtes mit 2,02 zu multipliziren, um den Gehalt der tropfbaren Säure an salzsaurem Gas in p. Ct. (wie ihn Davy angibt) zu erhalten. (Kastner's Archiv, III. 369.)

- 187) Scheidung des Strontians com Baryt. Auf das verschiedene Verhalten der zwei Salze, welche Baryt und Ștrontian mit kieselhältiger Flusssäure bilden (Nro. 147, III. 5, 7), hat Berzelius eine Methode gegründet, jene beiden Alkalien von einander zu trennen. Man löst das Gemenge aus denselben in Salzsäure oder Essigsäure auf, setzt tropfbare kieselhältige Flussäure zu (welche den Baryt als flussaures Doppelsalz mit Kieselerde größtentheils herausfällt), und bestimmt durch das Gewicht des Niederschlages jenes des Barytes. Eine sehr geringe Menge Schwefelsäure wird hierauf angewendet, um den noch aufgelöst gebliebenen Theil des Baryts ohne Vermischung mit Strontian zu fällen; und endlich zersetzt man den trockenen Rückstand der filtrirten und abgedampften Flüssigkeit ebenfalls durch Schwefelsäure, um aus der Menge des schwefelsauren auf jene des reinen Strontians zu schließen. (Poggendorff's Annalen d. Physik u. Chemie, Juni 1824, p. 195.)
- 188) Reagens auf Säuren und Alkalien. Der ausgepresste Saft der reisen Hollunderbeeren wird mit 1/4 seines Gewichts Alkohol vermischt, bis auf die Hälfte eingekocht, mit gleich viel Alkohol vermischt, und durch feine Leinwand filtrirt. Er hat dann eine schöne violette Farbe, und wenn man einen Tropfen davon mit so viel Wasser vermischt, dass letzteres kaum merklich gefärb't wird; so wird durch Säuren eine deutliche rothe, durch Alkalien eine lebhaste grune Farbung bewirkt. Dieses Reagens, welches eben so empfindlich ist als Lackmustinktur und Kohlabsud, hat die gute Eigenschaft, in der wärmsten Jahrszeit sich zu konserviren. (Annals of Philosophy, Nov. 1824, p. 384.)

  Nach Taddei ist die dunkel violette Tinktur, welche man erhält, wenn die durch Auspressen zwischen Leinwand getrockneten Hülsen der blauen Weinbeeren mit Weingeist vom spez. Gew. 0,840 bei + 22° C. digerirt werden, ein empfindliches Reagens auf Säuren, von welchen sie hell kirschroth, und auf Alkalien, von welchen sie grün gefärbt (Giornale di Fisica, VII. 437.)

- 189) Reagens auf Morphin. Geistige Galläpfeltinktur ist, nach Dublanc, ein sehr empfindliches Reagens auf das genannte Alkali, es mag dieses frei, oder mit Säuren verbunden in einer Flüssigkeit vorkommen. Ihre Wirkung besteht in der Hervorbringung einer Trübung, selbst wenn die Auflösungen sehr verdünnt sind. (Ann. de Chim. et de Phys. XXVII. 84.)
- 190) Mittel zur Unterscheidung des Palladiums. Nach Le Baillif lässt sich das Palladium vom Silber und vom Platin am leichtesten auf folgende Art unterscheiden. Ein Tropfen von der Auslösung des salzsauren Kupsers bringt auf Silber in zwei Minuten einen schwarzen, sest haftenden Fleck hervor; Palladium hingegen bleibt dadurch ganz unverändert. Ein Tropfen weingeistiger Jod-Auslösung auf Palladium gebracht, und über einer Kerzenslamme abgedampst, schwärzt das Metall; auf Platin lässt er keine Spur zurück. (Schweigger's Journal für Chemie und Physik, XLII. 120.)
- 191) Verfertigung von Röhren aus Kaoutschuk. Dr. Dümenil gibt folgendes léichte Verfahren an, um vollkommen dichte Kaoutschuk-Röhren zu bereiten, welche man bei den Apparaten zur Zerlegung organischer Substanzen anwendet. Man drückt das klein zerschnittene Haoutschuk in ein zylindrisches Glas, füllt die Zwischenräume mit Schwefeläther aus, und lässt das Ganze einige Tage lang in mässiger Wärme stehen. Die erweichte Masse wird in einer gläsernen Reibschale durchgeknetet, und mit feuchten Händen zu einer Kugel gebildet, die man durch ferneres Rollen in einen langen Zylinder verwandelt. Wenn man diesen Zylinder auf ein Bret gelegt hat, drückt man einen 1/4 Zoll dicken Glasstab darauf, und vereinigt das vorstehende Kaoutschuk der ganzen Länge nach mit den Fingern so, dass es eine förmliche Röhre bildet, die man durch Rollen gleichförmig macht, in der Wärme austrocknet, und von der Glasstange herabzieht. (Schweigger's Journal, XL. 255.)

### XII.

Wissenschaftliche und technologische Notizen,

ausgezogen aus den englischen und französischen Zeitschriften.

Von

## Karl Karmarsch.

1. Mechanisches Mittel, um zwei gezahnten Rädern jede beliebige verhältnissmässige Geschwindigkeit zu geben.

(Bulletin de la Société pour l'Encouragement de l'Industrie nationale, Août 1823.)

Man weiss, dass, wenn zwei gezahnte Räder in einander eingreifen, ihre Umdrehungs-Geschwindigkeiten (d. h. die Anzahlen von Umdrehungen, welche sie in gleicher Zeit machen) sich verkehrt wie ihre Zähne-Anzahlen ver-Um demnach zweien Wellen gegebene relative Geschwindigkeiten mitzutheilen, darf man nur zwei Räder daran befestigen, deren Zahne-Anzahlen im umgekehrten Verhältnisse dieser Geschwindigkeiten zu einander stehen. Allein jene Zahlen würden in vielen Fällen größer aussallen, als die praktischen Bedingungen sie gestatten. bringt alsdann eine Reihe von Wellen an, deren jede ein größeres Rad, und ein kleineres (ein Getrieb) besitzt; man lälst jedes Getrieb in das Rad der folgenden Welle eingreifen, und die Geschwindigkeiten der ersten und letzten Welle verhalten sich wie das Produkt aus den Zähne-Anzahlen aller Räder zum Produkte aus den Zähne-Anzahlen aller Getriebe. Auf diese Art zerlegt man jede der beiden

Zahlen, welche die gegebenen Geschwindigkeiten ausdrücken, in gleich viel Faktoren, gibt den Getrieben so viel Zähne als die Faktoren der kleineren Zahl, und den Rädern so viel als die Faktoren der größern Zahl ausdrücken. Das Räderwerk aller Uhren ist nach diesem Prinzipe eingerichtet.

Es kann aber geschehen, dass eine der für die Geschwindigkeiten gegebenen Zahlen sich nicht in Faktoren zerlegen läst; alsdann substituirt man dem vorgeschriebenen Verhältnisse der Geschwindigkeiten ein anderes, demselben nahe kommendes, dessen Zahlen sich in Faktoren auslösen lassen. Die auf solche Art erhaltenen Resultate biethen einige Unrichtigkeit dar, und um diese zu korrigiren, mus man von Zeit zu Zeit die genaue Übereinsummung zwischen den Anzeigen des Räderwerkes herstellen.

Der Uhrmacher Perrelet hat der Pariser Aufmunterungs-Gesellschaft eine Abhandlung übergeben, worin er ein Mittel beschreibt, diesem Umstande abzuhelfen, und zweien Räderachsen genau die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten zu geben, wenn auch das Verhältnis derselben durch sehr große, nicht in Faktoren zerlegbare Zahlen (Primzahlen) ausgedrückt wird.

Ein französischer Künstler, Pecqueur, hat sich seit 1818 mit der Auslösung dieses Problemes beschäftigt \*), und nach seiner Erfindung eine Pendeluhr gebaut, welche zugleich die mittlere Zeit und die Sternzeit angab. Hr. Perrelet kann demnach nicht als erster Erfinder des Mechanismus gelten; allein ihm gehört das Verdienst, ihn deutlich erklärt, und einige Theile desselben modifizirt zu haben. Obschon nicht zu hoffen ist, dass für jetzt die Uhrmacherkunst wesentlichen Nutzen aus dieser Erfindung ziehen werde, so kann es doch leicht seyn, dass dieselbe zu andern Zwecken, z. B. bei Planeten-Systemen etc., künstig vortheilhaste Anwendung findet.

Folgendes ist der wesentliche Inhalt von Perrelet's Abhandlung, wobei man die Zeichnungen auf Taf. III. zu Rathe ziehen muls.

<sup>\*)</sup> Man sehe die Nachschrift zu gegenwärtigem Artikel. K.

Wenn der Kreis AB, Fig. 1. auf der geraden Linie AL sich wälzt, so beschreibt irgend ein in demselben angenommener Punkt, z. B. A, einen Weg AM, der eine Cycloide heißst, und zu dessen wesentlichen Eigenschaften es gehört, daß der Abstand AN zwischen dem Anfangspunkte der Bewegung und einem beliebigen andern Punkte, in welchem der Kreis die Gerade berührt, dem zugehörigen Bogen MN gleich ist:

#### AN = arc. MN.

Nehmen wir an, dass der Kreis AB zwischen zwei parallelen Lincalen AL und BK sich befinde, von welchen jenes fest, dieses in der Richtung seiner Länge beweglich sey, so dass es von B gegen K sich schieben kann. Bei dieser Bewegung wird der Kreis AB durch seine Reibung an beiden Linealen genöthigt, auf AL sich zu wälzen, und der Punkt A beschreibt die Cycloide ACMPQ. Aber wähzend derselben Zeit beschreibt der Punkt B einen Theil einer andern Cycloide, welcher der zweiten Hälfte PQ der ersten Krummen gleich ist.

Wenn nun der Punkt A an dem Kreise bis nach M in die Höhe gekommen ist, so hat der Durchmesser AB die Stellung MO'B' angenommen, so zwar, dass der Punkt B' in der zweiten Cycloide liegt, welche der Lage MO'B' des erzeugenden Kreises entspricht. Man sieht, dass, wenn das Lineal BK von B nach K sich schiebt, der Punkt B dieses Lineals in K ankommt, sobald der Punkt B des Umkreises nach B' gelangt, vorausgesetzt, dass die verschiedenen Punkte von IK nach einander mit dem Kreise, von B' bis nach I in Berührung gekommen sind, und dass folglich der Theil IK der Geraden die Ausbreitung des Bogens IB' vorstellt:

## $IK \implies \operatorname{arc.} IB';$

und da der Bogen MN gleich dem Bogen IB' ist (wegen der Gleichheit der Winkel MO'N und IO'B'), so müssen auch die zwei ersten Glieder unserer G'eichungen sich gleich seyn; nähmlich IK = AN = BI. Mithin liegt I in der Mitte von BK, woraus hervorgeht, dass der Mittelpunkt O des Kreises (indem er nach O' gekommen ist, während B den Ort K erreichte) mit einer nur halb so großen Geschwindigkeit sich bewegt hat, als jene des Lineales BIPK war.

Wenn man beide Lineale ringförmig zusammenbiegt, so erhält man das System Fig. 2; und es leuchtet ein, dals, wenn die obere Zirkelfläche BK auf der Achse XY sich dreht. während AO unbewegt bleibt, nothwendig die vertikale Scheibe IN mittelst der Reibung im Kreise um die nähmliche Achse XY herumgeführt werden muß; und das hierbei die Geschwindigkeit, mit welcher der Arm OV seinen Ort verändert, halb so groß seyn wird, als jene, womit BK wird einen ganzen Kreis beschrieben BK sich dreht. haben, wenn OV erst den halben Umfang durchlaufen hat. Man muss hierbei die Voraussetzung nicht vergessen, unter welcher dieses allein richtig ist, nähmlich, dass die Bewegung von IN auf der festliegenden Fläche AQ blos durch die rollende Reibung hervorgebracht wird. Um diesen Zweck vollkommen zu erreichen, darf man nur, statt den Erfolg der Rauhigkeit der Flächen zu überlassen, eine Verzahnung anbringen (Fig. 3). Die Räder BK und AQ werden eine beliebige, aber gleiche Anzahl von Zähnen haben; das in O, als seinem Mittelpunkte, um den Arm OV bewegliche Rad IN erhält Zähne von gleicher Größe (Schrift) mit jenen auf den zwei andern Rädern, und hiernach ergibt sich die Anzahl solcher Zähne aus dem Halbmesser von selbst.

Wenn die Räder BK und AQ einerlei Geschwindigkeit haben, so ziehen sie das Rad IN mit eben dieser Geschwindigkeit nach sich: aller Eingriff hört auf; IN dreht sieh nicht mehr um seine Achse, der Arm OV allein wird nebst der Achse XY im Kreise herumgeführt, und das Ganze bildet eine Zusammensetzung von fest verbundenen Theilen, die sich nicht anders als mit einer gemeinschaftlichen Geschwindigkeit bewegen können.

Setzen wir jetzt voraus, dass die Räder BK und AQ zwar nach einerlei Richtung, aber mit ungleichen Geschwindigkeiten (V und V) sich drehen, dass z.B. BK sich schneller bewege; so kann man die Geschwindigkeit V des Rades BK in zwei Theile zerlegen, wovon einer der Geschwindigkeit V des Rades AQ gleich ist, der andere aber, d.i. der Überschus über V durch V—V ausgedrückt wird. Vermöge des ersten Theiles enthält der Arm OV die gemeinschaftliche Geschwindigkeit V, d. h. jene von AQ; vermöge des zweiten Theiles (für welchen das Rad AQ als

ruhend angesehen werden muss) erhält der Arm OV eine Geschwindigkeit, welche der Hälfte dieses Überschusses (V-V) gleich ist. Durch Vereinigung dieser beiden Geschwindigkeiten erhält man  $V'+\frac{1}{2}(V-V')$ , oder  $\frac{1}{4}(V+V')$ , d. h. der Arm OV wird mit der mittlern Geschwindigkeit beider Räder im Kreise herumgeführt.

Wenn man die Räder BK und AQ nach verschiedenen Richtungen sich drehen lässt, so geschieht (wie man leicht finden kann) die Fortbewegung des Armes OV nicht mehr mit der halben Summe, sondern mit der halben Dissernz der Geschwindigkeiten beider Räder.

Dieses vorausgeschickt, wollen wir ein numerisches Beispiel nehmen, um besser zu zeigen, wie man ein Rädersystem zusammensetzen könne, dessen Geschwindigkeiten so beschaffen sind, dass zwei Achsen ihre Umdrehung in Zeiten vollenden, von welchen die eine durch eine große Primzahl ausgedrückt wird.

Eine der Achsen mache ihre Umdrehung in 12 Stunden, die andere solle die ihrige im Verlaufe des synodischen Monaths (29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten, 3 Schunden mittlerer Zeit) beendigen. Versieht man jede dieser Achsen mit einem Zeiger, so kann erstere auf einem in 12 Theile getheilten Zifferblatte die Stunden, letztere auf einem andern Blatte die Mondestage und Mondesphasen anzeigen. Das Verhältnis der Geschwindigkeiten ist:

$$\frac{708^{h} \ 44' \ 3''}{12^{h}} = \frac{2551443}{43200} = \frac{850481}{14400}$$

Um den gewünschten Erfolg durch die gewöhnlichen Mittel hervorzubringen, müßte man — da der Zähler eine Primzahl ist — zwei Räder in einander greisen lassen, von welchen eines 850481, das andere 14400 Zähne hätte. Eine, praktisch, vollkommene Unmöglichkeit. Man versahre aber auf nachstehende Weise.

Der Zähler wird in zwei Zahlen zerlegt, welche keine Primzahlen sind, und mit dem Nenner 14400 abzukürzende Brüche bilden; z. B. 850481 = 800000 + 50481. Man hat dann:

$$\frac{850481}{14400} = \frac{800000}{14400} + \frac{50481}{14400} = \frac{2000}{36} + \frac{5609}{1600} = \frac{40 \times 50}{6 \times 6} + \frac{71 \times 79}{50 \times 32}$$

Und da das Rädersystem, welches angewendet werden soll, eine halb so große Geschwindigkeit gibt, als die Summe der Geschwindigkeiten beider seiner Theile beträgt; so müssen beide gefundenen Brüche mit 2 multiplizirt werden. Man erhält solchergestalt die Brüche

$$\frac{80\times50}{6\times6} \text{ und } \frac{71\times79}{25\times32},$$

mit deren jedem abgesondert so verfahren wird, als wenn es sich darum handelte, zwei getrennte Räderwerke zu konstruiren. Diess geschieht auf folgende Art:

Man wird also auf die Welle XY (Fig. 4), welche in einem synodischen Monath ihre Umdrehung vollenden soll, zwei Rader, A und a befestigen, welche die ersten der beiden Systeme sind, und ihre Umdrehung in gleich langer Zeit vollbringen; dann wird man das obere Räderwerk für das erste, und das untere für das zweite System auf folgende Art einrichten;

- 1) A, von 80 Zähnen, greift in das 6zähnige Getrieb B, an dessen Achse das Rad C festsitzt, welches mit seinen 50 Zähnen ein zweites Getrieb, D, ebenfalls von 6 Zähnen, bewegt.
- 2) a, von 79 Zähnen, greift in das mit 32 Zähnen versehene Rad b. Das Rad c von 71 Zähnen, ist mit der Welle von b fest verbunden, und wirkt auf-das 25zähnige Rad d.

Die Umdrehung der Welle XY gibt den zwei Rädern A und a gleiche Geschwindigkeiten, welche aber, durch die andern damit verbundenen Räder gehörig modifizirt, eine ungleich schnelle, im Verhältnisse der obigen Brüche stehende, Bewegung von D und d zur Folge haben.

Diese beiden letztgenannten Räder sind an ihrer gemeinschaftlichen Achse TZ nicht festgemacht, sondern jedes ist mittelst eines Rohres frei beweglich darauf gesteckt; das Rohr eines jeden Rades, aber trägt ein Kronrad, und

in beide Kronräder, E, e, greift das vertikale Stirnrad F, welches mittelst des horizontalen Armes FO an der Welle TZ bei O festgemacht ist. Da E mit D, und e mit d gleich schnell sich dreht, beide Geschwindigkeiten aber verschieden sind, so erhält (dem früher Gesagten zu Folge) die Welle TZ mittelst des Rades Feine Geschwindigkeit, welche das arithmetische Mittel zwischen den Geschwindigkeiten von E und e ist. Die Anzahl der Zähne an diesen beiden Rädern muss gleich seyn, ist aber übrigens willkürlich zu wählen. Dem Stirnrade F gibt man Zähne, deren Größe für den Eingriff in die Kronräder passt, und deren Anzahl sich aus dem (keinem Gesetze unterworfenen) Durchmesser bestimmt. Dass das Rad F an dem Arme OF nicht unbeweglich fest seyn darf, sondern sich darauf muss drehen können, wird aus dem Vorhergehenden noch erinnerlich seyn.

Dass durch das beschriebene Räderwerk der beabsichtigte Erfolg wirklich erreicht wird, beweiset eine einfache Rechnung. Wenn die Geschwindigkeit der Achse XY (d. h. die Zahl ihrer Umdrehungen in einer bestimmten Zeit) durch 1 ausgedrückt wird, so ist jene von  $D = \frac{80 \times 50}{6 \times 6}$ , und jene von  $d = \frac{79 \times 71}{32 \times 25}$ ; das arithmetische Mittel oder die halbe Summe dieser beiden Brüche ist  $\frac{6\times50}{6\times6}+\frac{79\times71}{32\times50}.$ Durch dieselben Zahlen haben wir oben das in der Aufgabe gesetzte Verhältniss der Geschwindigkeiten ausgedrückt. Wenn man daher auf jede der Achsen XY und TZ einen Zeiger steckt, und das Werk mit der bewegenden Kraft in Verbindung bringt, so wird N die Stunden der mittlern Zeit, und M die synodischen Mondesumläufe anzeigen. Jeden Tag wird N zwei Umdrehungen machen, indess M zu einer einzigen Umdrehung 29 Tage, 12 St. 44 M. 3 S. braucht.

Wenn in dem einen der beiden Rädersysteme eine gerade, und in dem andern eine ungerade Anzahl von Rädern enthalten wäre, so würden die Räder E und e nach entgegengesetzten Richtungen sich drehen, und die Geschwindigkeit der Achse TZ würde (wie schon oben gesagt) gleich seyn der halben Differenz zwischen den Geschwindigkeiten von E und e.

Wenn man z. B. ein Räderwerk bauen wollte, bei welchem das Verhältniss der Geschwindigkeiten der äußersten Achsen durch den Bruch  $\frac{271}{216}$  ausgedrückt wird (was  $=\frac{315}{216}-\frac{44}{216}$  oder  $\frac{35}{24}-\frac{11}{54}$  ist); so müßte man diese Brüche verdoppeln, und zwei Rädersysteme einrichten, deren Geschwindigkeiten den Brüchen  $\frac{35}{12}$  und  $\frac{11}{27}$  entsprechen, und an welchen die letzten Räder nach entgegengesetzten Seiten hin sich drehen (s. Fig. 5, wo das Getrieb b nur zur Abänderung der Richtung der Bewegung dient).

In Fig. 5 enthalten die Räder und Getriebe folgende Anzahlen von Zähnen:

> Erstes System  $\begin{cases} A & 35, \\ B & 12; \end{cases}$ Zweites System  $\begin{cases} a & 11, \\ c & 27. \end{cases}$

Die Zahl der Zähne an b, D, d und F ist willkürlich, weil sie auf den Erfolg gar keinen Einfluss hat. D ist mit B, so wie d mit c fest verbunden, und jedes dieser Räderpaare steckt mittelst seines Rohres lose auf der Welle TZ, an welcher das Stirnrad F mittelst des Armes OF festgemacht ist. — Wenn die Achse XY sich dreht, so dreht sich auch TZ, von dem Arme OF mitgezogen, und die Geschwindigkeiten dieser beiden Achsen sind genau in dem verlangten Verhältnisse  $\frac{271}{216}$ . In der That, während A 12 Umdrehungen macht, vollbringt B deren 35, eben so D (vorausgesetzt, dass FO nicht vorhanden ist). Multiplizirt man diese Zahlen mit 18, so erhält man für A 216, und für B 630 Umdrehungen in einerlei Zeit. Wenn a 27 Umgänge macht, so dreht sich c in der nähmlichen Zeit eilf Mahl (denn b ist hierauf bekanntlich ohne Einflus). Durch die Multiplikation mit 8 erhält man für a 216, und für c 88 Umdrehungen. A und a sind an der nähmlichen Achse XY befestigt, und wenn diese sich dreht, so drehen sich BD und cd nach verschiedenen Richtungen, und zwar bringen 216 Umgänge von XY in BD 630, in cd aber 88 Umdrehungen hervor. Wird nun das Rad F auf die schon bekannte Art hinzugefügt, so erhält durch dieses die Achse

TZ eine Geschwindigkeit, welche gleich ist der halben Differenz zwischen 630 und 88, nähmlich  $\left(\frac{630-88}{2}\right)$  271.

Es handelt sich nunmehr um die Aufstellung allgemeiner Regeln, nach welchen man die Zerlegung der Geschwindigkeiten für jeden Fall schicklich vornehmen kann, um das neue Räderwerk mit Nutzen anzuwenden.

Erster Fall. Der Nenner d des Bruches  $\frac{n}{d}$  läst sich in Faktoren zerlegen, während dieses mit dem Zähler n nicht angeht.

Es sey der Nenner d=abc, folglich der Bruch, welcher das Verhältnis der Geschwindigkeiten ausdrückt,  $=\frac{n}{abc}$ . Man bemerke, dass oft die Zerlegung des Nenners in drei Faktoren auf verschiedene Arten vorgenommen werden kann, wodurch man eben so viele zum Zwecke führende Einrichtungen des Räderwerkes erhält, unter einer Bedingung, von der sogleich die Rede seyn wird. Wir wollen  $\frac{n}{abc}$  in zwei der Abkürzung fähige Brüche zerlegen, nähmlich es soll seyn  $\frac{n}{abc} = \frac{ax}{abc} + \frac{by}{abc}$ , wobei n = ax + by vorausgesetzt wird. Es ist leicht, diese Gleichung in ganzen Zahlen für x und y aufzulösen, und daraus eine unendliche Menge von der Aufgabe Genüge leistenden Werthen für x und y zu ziehen, welche geben;

$$\frac{n}{abc} = \frac{x}{bc} + \frac{y}{ac},$$

a und b müssen indessen Primzahlen gegen einander (relative Primzahlen) seyn, weil n eine Primzahl ist. Hierin besteht die oben erwähnte Bedingung.

Es sey z. B, der Bruch  $\frac{271}{216}$  gegeben. Da  $216 = 4 \times 9 \times 6$  ist, so kann man setzen:

$$271 = 9x + 4y$$
,  $a = 9$ ,  $b = 4$ .

Hieraus erhält man durch die bei Gleichungen dieser Art gewöhnliche Rechnung:

$$x = 31 - 4t$$
  
 $y = 9t - 2*),$ 

in welchen Ausdrücken t irgend eine ganze, positive oder negative Zahl bedeutet; und:

$$cb = 24$$
,  $ac = 54$ .

\*) Die Auflösung der unbestimmten Gleichung 9 x + 4 y = 27z geschieht auf folgende Art, wozu die Vorschrift in jedem mathematischen Handbuche zu finden ist;

$$9x + 4y = 271, 
9x = 271 - 4y, 
x = \frac{271 - 4y}{9}, 
x = 30 \(\frac{1 - 4y}{9}\);

ferner: \(\frac{1 - 4y}{9} = -s, \\
-1 + 4y = 9s, \\
4y = 9s + 1, \\
y = \frac{9s + 1}{4}, \\
y = 2s + \frac{5 + 1}{4};

dann: \(\frac{s + 1}{4} = t, \\
s + 1 = 4t,
\end{array}$$

Wenn man nun in die Gleichungen für y und x durchaus t substituirt, so erhält man:

s=4t-1.

$$y = \frac{9s + 1}{4}, \qquad x = \frac{271 - 4y}{9},$$

$$= \frac{36t - 8}{4}, \qquad = \frac{279 - 36t}{9},$$

$$= 9t - 2. \qquad = 31 - 4t.$$

Dieses sind eben die Werthe, welche oben für x und y angegeben werden, und aus welchen, für jeden angenommenen Werth von t, die Größen x und y in besondern Zahlen gefunden werden können.

Dieses gibt: 
$$x = 27, 23, 19, \dots, 31, 35, 39, \dots$$
  
 $y = 7, 16, 25, \dots, 2, -11, -20, \dots$   
wenn  $t = 1, 2, 3, \dots, 0, -1, -2, \dots$ 

Sonach wird man für den gegebenen Bruch 271 setzen können:

$$\frac{27}{24} + \frac{7}{54}$$
, oder  $\frac{23}{24} + \frac{16}{54}$ , oder  $\frac{19}{24} + \frac{25}{54}$  u. s. w., oder  $\frac{31}{24} - \frac{2}{54}$ , oder  $\frac{35}{24} - \frac{11}{54}$ , oder  $\frac{39}{24} - \frac{20}{54}$  u. s. w.

Die erste Reihe bezieht sich auf den Fall, wenn die Kronräder nach einerlei Richtung, die zweite auf jenen, wenn sie sich nach verschiedenen Richtungen drehen. In dem zweiten Beispiele der zweiten Reihe findet man dasjenige wieder, welches oben zur Auslösung des Problems angewendet wurde.

Weil 8 und 3 keinen gemeinschaftlichen Faktor haben (d. h. relative Primzahlen sind), so hätte man den Nenner 216 auch in 8×3×9 zerlegen, und setzen können:

$$271 = 8x + 3y$$
.

Man hätte dann gefunden:

$$x = 3t - 1, \quad y = 93 - 8t,$$
  
woraus:  $x = 2, 5, 8 \dots -1, -4, -7 \dots$   
 $y = 85, 77, 69 \dots 93, 101, 109, \dots$ 

und die Zerlegungen:

$$\frac{2}{27} + \frac{85}{7^2}$$
,  $\frac{5}{27} + \frac{77}{7^2}$ ,  $\frac{8}{27} + \frac{69}{7^2}$ ...  $\frac{93}{7^2} - \frac{1}{27}$ , u. s. w. welche alle zur Auflösung des Problemes führen.

Im Allgemeinen muss man den gegebenen Nenner in Faktoren, welche Primzahlen sind, unter der Form  $m^{\alpha}$ .  $n^{\beta}$ .  $p^{\gamma}$  zerlegen, was immer für zwei aus diesen Divisoren für a und b nehmen (vorausgesetzt, dass sie Primzahlen gegen einander sind), und die Gleichung n=ax+by in ganzen Zahlen auflösen. Die zur Konstruktion des Räderwerkes angewendeten Brüche werden  $\frac{x}{hc}$  und  $\frac{y}{cc}$  seyn, wobei c das Produkt aller andern Faktoren des Nenners, a und b allein ausgenommen, vorstellt.

Beispiel. Man weis, dass, bis auf einen höchst geringen Theil, die mittlere Zeit sich zur Sternzeit wie 8424 zu 8401 verhält. Es ist aber:

$$\frac{8401}{8424} = \frac{31 \times 271}{39 \times 216}, \text{ and } \frac{271}{216} = \frac{171}{216} + \frac{100}{216} = \frac{19}{24} + \frac{25}{54}.$$

Diese Zahlen führen zur Konstruktion des Räderwerkes Fig. 6, bei welchem die Achse XY ihre Umdrehung während irgend einer Abtheilung der Sternzeit (1 Tag, oder 12 Stunden, etc.) macht, wogegen TZ die ihrige in der gleichnahmigen Periode mittlerer Zeit vollbringt.

Das Rad A hat 31 Zähne, B 39. — Auf einer und der nähmlichen Achse sitzen die drei Räder B, C und c, welche mithin zugleich mit einerlei Geschwindigkeit sich drehen. C hat 19 Zähne, D 12; c 25, d 27. Die Einrichtung und Wirkung der Räder E, e und F ist schon bekannt.

Untersuchen wir nun den Vorgang, welcher bei der Bewegung dieses Räderwerkes Statt findet.

Das Rad C macht 12 Umgänge in einer Zeit, während welcher D mit E 19 vollbringt; c dreht sich 27 Mahl um, indess d und e 25 Umdrehungen machen. Multiplizirt man die Geschwindigkeiten des ersten Systemes mit 18, jene des zweiten mit 8, so erhielt man für D und E (19×18) 342, für d und e aber (25 × 8) 200 Umgänge in einer Zeit, während welcher C und c 216 Mahl um ihre gemeinschaftliche Achse kommen. Die Welle TZ erhält bekanntlich mittelst des Rades F die mittlere Geschwindigkeit beider Kronräder, sie macht mithin  $\left(\frac{200+342}{2}\right)$  271 Umgänge, indess B, C und c nur 216 vollenden. Es bringen sber 30 Umdrehungen von A, in B 31 Umdrehungen hervor. Während sich daher B 31 × 216 oder 6696 Mahl umdreht, geschieht diess mit der Achse XY, woran A befestigt ist,  $(39 \times 216)$  8424 Mahl, und mit der Achse TZ  $(31 \times 217)$ 8401 Mahl; mithin ist die Aufgabe gelöst.

Zweiter Fall. Nenner und Zähler desjenigen Bruches,

der das Verhältniss der Geschwindigkeiten ausdrückt, sind Primzahlen.

Es sey dieser Bruch  $\frac{n}{d}$ . Man bildet zwei neue Brüche  $\frac{n}{A}$  und  $\frac{d}{A}$ , von welchen einer den Zähler, der andere den Nenner des gegebenen Bruches zum Zähler hat, während zum gemeinschaftlichen Nenner (A) eine beliebige, bequem in Faktoren zerlegbare Zahl gewählt wird. Man setzt ferner zwei abgesonderte Räderwerke zusammen, bei welchen die Geschwindigkeiten der äußersten Achsen sich wie n zu A einerseits, und wie d zu A anderseits verhalten. A stellt in beiden Fällen die Geschwindigkeit derjenigen Achse vor, von welcher die Bewegung ausgeht (nicht derjenigen, auf welcher die beiden Kronräder mit ihren Röhren stecken). Da diese zwer hewegenden Achsen einerlei Geschwindigkeit haben, so ist es klar, dass, wenn man sie mit dieser Geschwindigkeit zugleich in Bewegung setzt, die letzten Achsen beider Systeme die verlangten Geschwindigkeiten n und d erhalten müssen. Folgendes Beispiel wird hierüber das etwa noch mangelnde Licht verbreiten.

Man verlangt, dass eine Welle 17321 Umgänge mache, während eine andere 11743 vollbringt. Diese zwei Zahlen sind absolute Primzahlen, daher kann der Bruch  $\frac{17321}{11743}$  nicht abgekürzt, und sein Nenner nicht in Faktoren zerlegt werden. Ich nehme nun eine theilbare Zahl, z. B. 5040, welche das Produkt aus  $7 \times 8 \times 9 \times 10$  ist, und bilde abgesondert zwei Räderwerke, deren Geschwindigkeiten durch die Brüche

$$\frac{17321}{5040}$$
 und  $\frac{11743}{5040}$ 

dargestellt werden. Hierbei kann folgendes Verfahren beobachtet werden:

Erstes System: 
$$\frac{17321}{5040} = \frac{11840}{5040} + \frac{5481}{5040} = \frac{148}{63} + \frac{87}{80}$$
, woraus man erhält  $\frac{296}{63}$  und  $\frac{87}{40}$ \*).

<sup>\*)</sup> Im französischen Originale ist der Bruch  $\frac{148}{63}$  aus Versehen

Zweites System: 
$$\frac{11743}{5040} = \frac{6640}{5040} + \frac{5103}{5040} = \frac{83}{63} + \frac{81}{80}$$
. Dieses gibt für die Zähne-Anzahlen der Räder:  $\frac{166}{63}$  und  $\frac{81}{40}$ .

Wenn man diese zwei Systeme zwischen zwei Platten vereinigt, und die ersten Räder derselben mit gleicher Geschwindigkeit in Bewegung setzt, so werden die letzten Achsen nothwendiger Weise in dem angegebenen Verhältnisse sich bewegen, d. h. die letzte Achse des ersten Systems wird 17321 Umgänge machen, während jene des zweiten Systems 11743 macht.

VVas aber das Mittel betrifft, durch welches man den bewegenden (ersten) Achsen beider Systeme gleiche Geschwindigkeit gibt, so kann dasselbe verschieden seyn.

- Man kann die vier Räder, von welchen die Bewegung ausgeht, an eine einzige Welle setzen. So ist Fig. 7 konstruirt, wo außerdem noch die Richtung der Drehung von X durch zwischengelegte Räder abgeändert ist. Man hat zu diesem Behufe den Bruch  $\frac{166}{63}$  in  $\frac{2\times83}{7\times9} = \frac{6\times83}{9\times21}$ , so wie den Bruch  $\frac{81}{40}$  in  $\frac{9\times9}{5\times8} = \frac{9\times36}{8\times20}$  verwandelt.
- 2) Man kann auch statt einer einzigen Achse UT (Fig. 7) zwei parallel neben einander legen (T und U, Fig. 8), an jede noch ein drittes Rad befestigen, beiden diesen Rädern gleich viel Zähne geben, und sie entweder unmittelbar in einander eingreifen, oder gemeinschaftlich durch das Rad einer andern Welle in Bewegung setzen lassen.

Wir wollen zum Schlusse noch eine andere Zerlegungsart des angenommenen Bruches  $\frac{17321}{11743}$  zeigen, wobei der Nenner A = 12000 gesetzt wird.

halbirt statt verdoppelt. So wurde  $\frac{74}{63}$  statt  $\frac{296}{63}$  gesetzt. Ich habe diesen Irrthum im Texte sowohl, als in der Zeichnung Fig. 7, welche das besprochene Räderwerk vorstellt, verbessert.

$$\frac{17321}{13000} = \frac{101}{125} + \frac{61}{96} \qquad \frac{11743}{12000} = \frac{107}{96} - \frac{17}{125}.$$

Das Getrieb M Fig. 8 ist bestimmt, die Richtung der Bewegung abzuändern, wegen des Zeichens — vor dem Bruche  $\frac{17}{125}$ . Man vergleiche hierüber, was bei Beschreibung der 5. Fig. gesagt worden ist. Bei den in der Zeichnung (Fig. 8) angegebenen Zähne-Anzahlen der Räder macht die Welle V 11743, und X 17321 Umdrehungen, während T und U gleichzeitig 12000 Mahl umlaufen. Wie man den beiden Wellen diese gleiche Geschwindigkeit geben könne, ist bereits gesagt.

Die Wahl des Divisors  $\Lambda$ , welche ganz in der Willkür des Künstlers steht, ist in so weit nicht gleichgültig, als sie, mehr oder weniger glücklich getroffen, zu kürzern oder längern Rechnungen, einfachern oder komplizirteren Resultaten führt. Es ist zu bemerken, dass man allerdings auch zwei verschiedene Divisoren  $\Lambda$  und  $\Lambda'$  ansetzen könne, für jeden Bruch einen andern; dann aber muß eine der  $\Lambda$ chsen U und T (Fig. 8) doppelt so schnell sich drehen als die andere, wenn  $\Lambda$  doppelt so groß als  $\Lambda'$  ist, u. s. w. 1)

### Nachschrift.

Die hier mitgetheilte Abhandlung hat ohne Zweisel das Verdienst einer klaren Darstellung des Gegenstandes; aber den französischen Künstlern scheint unbekannt geblieben zu seyn, dass schon lange vor ihnen ein Deutscher die Ausgabe gelöst hat: einem Rade jede beliebige, selbst eine durch die größte Primzahl ausgedrückte, Geschwindigkeit zu geben. Im Jahre 1791 erschien nähmlich von dem Augustiner Frater David ein kleines Werk 2), worin dieser

<sup>1)</sup> In den zu der vorstehenden Abhandlung gehörigen Zeichnungen sind alle Räderachsen als in einer einzigen bene liegend angenommen. Dieses ist indessen keineswegs nothwendig, sondern es reicht bin, daß die Halbmesser der Räder im Verhältnisse der Zähne-Anzahlen seyen, wodurch die Entfernung der Achsen von einander, keineswegs aber streng ein Ort für dieselben zwischen den Platten bestimmt wird.

<sup>2)</sup> Neues Rädergebäude von Fr. David a S. Cajetano, Augustiner - Barfüsser in dem kais, kön, Hofkloster, Wien, bei Jos. Edl. v. Kurzbeck, 1791. Mit einer Hupfertafel, 117 S.

bekannte Künstler nicht nur das Prinzip seiner Erfindung aus einander setzte, sondern auch die Anwendung desselben in einer großen Anzahl von Beispielen zeigte. Da die Vergleichung des David'schen Räderwerkes mit dem von Pecqueur erfundenen und durch Perrelet verbesserten, nicht ohne Interesse ist, so wird man eine Beschreibung des erstern hier gewiß nicht am unrechten Orte finden, besonders da diese sinnreiche Erfindung auch in Deutschland fast vergessen zu seyn scheint.

Man denke sich (Taf. III. Fig. 9) ein Rad c mit der Achse ii fest verbunden, und ein anderes Rad, b, auf eben dieser Achse lose steckend, so zwar, dass es sich unabhängig von c um dieselbe drehen kann. Eine parallel mit ii angebrachte Welle trage zwei fest auf ihr sitzende Räder oder Getriebe, a, a, con gleich viel Zähnen, wovon das untere in b, das obere in c eingreift. Unter diesen Umständen werden sich b und c nach einerlei Richtung drehen, und ihre Geschwindigkeiten (d. h. die Anzahlen ihrer Umdrehungen in einer gewissen Zeit) werden sich verhalten, wie umgekehrt die Zähne-Anzahlen; nicht anders, als wenn sie beide unmittelbar in einander eingriffen. Wir wollen für c 24, für b 72, und für jedes der zwei Räder a 12 Zähne annehmen; dann wird c drei Mahl sich umdrehen, während b einen Umgang macht. Die Räder a kommen während der nähmlichen Zeit sechs Mahl um ihre Achse, allein diese Zahl ist ohne Einsluss auf das Verhältniss zwischen den Geschwindigkeiten von b und c, und ändert sich, sobald man die Anzahl der Zähne an a, a ändert. Das Ganze unterscheidet sich in Nichts von einem gewöhnlichen Räderwerke der einfachsten Art.

Nun mache man aber das Rad b fest, jedoch so, dass es, trotz seiner eigenen Unbeweglichkeit, die Drehung der Achse ii eben so wenig hindert wie zuvor. Alle Beweglichkeit des Ganzen wird natürlich aufhören, wenn nicht die Räder aa die Fähigkeit erhalten, sich um b zu wälzen, d. h. sich während ihrer Achsendrehung zugleich im Kreise um das genannte feststehende Rad zu bewegen. Man gibt ihnen diese Fähigkeit, indem man ihre gemeinschaftliche Welle auf eine Scheibe ee setzt, welche lose an der Achse ii steckt, und sich um dieselbe drehen kann.

Es ist leicht einzusehen, dass bei dieser Einrichtung die Drehung von c eine doppelte Wirkung auf aa hervorbringen muls. Nicht nur drehen sich diese zwei Räder oder Getriebe um ihre gemeinschaftliche Achse, sondern sie schreiten auch, wegen des Eingriffes mit b; um dieses letztere unbewegliche Rad im Kreise fort. Die Pfeile in dem Grundrisse, Fig. 9, dienen, die Richtungen anzuzeigen, in welchen sich b, c und e bewegen. Wir haben es nun mit der Frage zu thun: Welches Verhältnis findet zwischen der Bewegung von a und jener von c Statt? Sechs Umdrehungen von a, welche früher nöthig waren, um einen Umlauf von b zu bewirken, reichen jetzt, da dieses letztere fest ist, eben hin, die Scheibe ee (worauf die Welle von a steht) einmahl ganz um die Achse ii herum zu füh-Hätte aa blos die drehende Bewegung, so würden seine sechs Umdrehungen (wie wir ans dem Obigen wissen) drei Umdrehungen von c nöthig machen. Welchen Einflus hat aber das Fortschreiten von aa auf die Bewegung von c? Wären die Räder aa bloss dieses Fortsehreitens fähig, so würde ihr einmahliges Herumkommen um b nothwendiger Weise das Rad c ein Mahl um seine Achse drehen. man aus Fig. 9 sieht, findet die Drehung der Scheibe ee (mithin das Fortschreiten von a) nach der rechten Seite hin Statt, wenn c links sich dreht. In dieser letztern Richtung sollte c drei Umdrehungen machen, während a ein Mahl den Kreislauf vollendet; eben dieser Kreislauf aber führt das Rad c ein Mahl rechts um seine Achse: folglich kann in der Wirklichkeit nur die Differenz beider Bewegungen bemerkbar werden, nähmlich eine zweimahlige Umdrehung nach der linken Seite.

Das Rad c macht mithin bei der beschriebenen Einrichtung während jedem Kreislaufe von a um eine Umdrehung weniger, als es, dem Verhältnisse der Zähne-Anzahlen nach, machen würde, wenn b beweglich, und das ganze Räderwerk von der gewöhnlichen, oben zuerst angenommenen, Beschaffenheit wäre.

Wir wollen dieses Gesetz durch eine allgemeine Formel ausdrücken, und dabei die Zähne-Anzahlen der Räder mit den nähmlichen Buchstaben bezeichnen, welche wir bisher den Rädern selbst gegeben haben. Mit C und B können wir die Geschwindigkeiten der Räder c und b (d. h. die

Zahl ihrer Umdrehungen in einer gleichen Zeit) bezeichnen. Dann ist, wenn b sich bewegen kann:

(I.) 
$$B: C = 1: \frac{b}{c} = c: b.$$

Weil aber, wenn b feststeht, für jede Umdrehung von b ein Umlauf von a um dasselbe erfolgt, so setzen wir A statt B, und drücken durch dieses A die Zahl von Kreisläufen der Scheibe ee und der Räder aa aus, die in einer Zeit Statt finden, während welcher das Rad c eine Anzahl von C Umdrehungen macht. Nun verhält sich (dem oben gefundenen Gesetze zu Folge):

(II.) 
$$A: C = 1: \frac{b}{c} - 1$$
, oder  
(III.)  $A: C = c: b - c$ .

In dem durch Fig. 9 erläuterten Beispiele ist die Richtung. in welcher a fortschreitet, entgegengesetzt jener, nach welcher c sich dreht. Der Erfolg muß anders seyn, wenn beide Bewegungen nach der nähmlichen Seite hin gerichtet werden, etwa dadurch, dass man zwischen a und c noch ein Rad anbringt (Fig. 10, h), dessen Zähne-Anzahl, aus bekannten Ursachen, gleichgültig ist, welches aber ebenfalls auf der Scheibe ee sich befinden muss, damit es mit ihr und mit aa im Kreise herumgehen kann. Setzen wir für c abermahls 24, und für b 72 Zähne, so macht die während eines Kreislaufes von aa sechs Mahl erfolgende Achsendrehung eben dieses Räderpaares auch hier wieder (wie oben) drei Umdrehungen von c nöthig. Hierzu kommtaber noch, dass jedes Herumgehen von a um b auch das Rad c ein Mahl um seine Achse führt, und zwar nach der nähmlichen Richtung. Diese eine Umdrehung ist daher ein Zuwachs für die Geschwindigkeit von c, indess sie im vorigen Falle (Fig. 9) davon abgezogen werden muste. Die oben aufgestellten Proportionen (II.) und (III.) erleiden demnach folgende Abänderung, für den Fall, daß ø und c nach einerlei Richtung sich drehen:

(IV.) 
$$A: C = 1: \frac{b}{c} + 1$$
,  
(V.)  $A: C = c: b + c$ .

Bevor ich einen Begriff von der Anwendung dieser Proportionen gebe, will ich die Art beschreiben, wie die Kreisläufe von a zur Bewegung eines Zeigers am Uhrwerke benützt werden können. Der Mechanismus hierzu ist sehr einfach. Auf der Scheibe ee (Fig. 9) wird ein Kloben d festgeschraubt, und dieser führt bei der Drehung der Scheibe das auf der Achse ii steckende Rohr g herum, welches den Zeiger f trägt. Bei der Auflösung der nachfolgenden Aufgaben handelt es sich darum, diesem Zeiger irgend eine verlangte Geschwindigkeit zu geben, wenn die Schnelligkeit, womit das an der Achse ii befestigte Rad c sich bewegt, vorgeschrieben ist.

Weil der Zeiger die vorgeschriebene Umlaufszeit, welche eine Primzahl ist, oder doch eine Primzahl enthält, genau anzeigen soll, so muß das vierte Glied in den Proportionen (III.) und (V.), nähmlich  $b \neq c$ , die gegebene Primzahl seyn; denn, da A und C die Umläufe von a und c in einer gleich langen Zeit bezeichnen, diese aber verkehrt sich verhalten, wie die Zeiten, welche zu einem Umlaufe nöthig sind: so kann uns c die Umlaufszeit von c, und  $b \neq c$  die Umlaufszeit von a (beide in Tagen, Stunden, Minuten etc ausgedrückt) vorstellen. Nennt man allgemein die Umlaufszeit von a (die durch eine Primzahl dargestellt wird) p, und jene des Rades c (welche im Voraus gegeben ist) r; so hat man:  $b \neq c = p$ , und

Hieraus lassen sich die zwei Werthe von b folgender Maßen darstellen:

$$b = p + r$$
  $b = p - r$ .

Man erhält mithin (wenn diese Werthe von b und r in die Proportion (I.) substituirt werden) folgende neue Proportionen.

A. Für den Fall, dass das Rad c und die Scheibe e (Fig. 9) nach entgegengesetzten Richtungen sich drehen:

$$(VI.) B: C = r: p + r.$$

B. Für den Fall, dass c und e nach einerlei Richtung sich drehen.

(VII.) 
$$B:C=r:p-r$$
.

B und C drücken, wie wir wissen, die Anzahl von Umdrehungen aus, welche die Räder b und e in gleicher Zeit machen würden, wenn b nicht fest wäre. Wie aber die jedes Mahl aus den Proportionen (VI.) und (VII.) gefundenen Geschwindigkeiten durch die gehörigen Zähne-Anzahlen beider Räder, und nöthigenfalls durch zwischengelegtes anderes Räderwerk, hervorgebracht werden, lehrt jedes Handbuch der Mechanik. Ich will nun die Anwendung des bisher Vorgetragenen durch einige Beispiele erläutern, und mit diesen die gegenwärtige Abhandlung schließen.

Erste Aufgabe. Man soll an einer Uhr einen Zeiger anbringen, welcher genau in 23 Stunden herumkommt. Weil aber diese Aufgabe auf gewöhnlichem Wege sehr leicht zu lösen wäre, so wird die Bedingung gesetzt, dass in dem ganzen Werke kein Rad vorkomme, welches 23, oder ein Mehrfaches von 23 zur Zähne-Anzahl hat.

1. Auflösung, nach Formel (VI). — Es sey angenommen, die Bewegung geschehe vom Minutenrade einer Uhr aus; das Rad c (Fig. 9), welches an der Welle dieses Rades sitzt, mache mithin in jeder Stunde einen Umgang. Dann ist r=1, p=23 (d. h. in 23 Stunden soll a ein Mahl um das feststehende Rad b herumgehen), und p+r=24. Es verhält sich:

#### $B: C = 1 \cdot 24.$

d. h, dem Räderwerke müssen solche Zähne-Anzahlen gegeben werden, dass, wenn b um seine Achse sich drehen könnte, jede Umdrehung desselben 24 Umdrehungen von C zur Folge haben müsste. Dieses wird geschehen, wenn man z. B. in Fig. 9 an die Stelle c ein Getrieb mit 6 Triebstöcken setzte, und dem Rade b (6  $\times$  24) 144 Zähne gäbe. Die beiden Räder a a müssten dann gleich viel (übrigens gleichgültig wie viel) Zähne erhalten. Bliebe b beweglich, so würde während jedem Umlause desselben c seine vollen 24 Umdrehungen machen; durch die Besetsigung von b vermindert sich (wie früher gezeigt wurde) diese Zahl um 1, und das Getrieb c macht nur 23 Umdrehungen (wovon jede eine Stunde dauert), bis a a und der damit verbundene Zeiger f ein Mahl ganz im Kreise herumkommt.

Weil bei dieser Auslösung ein kleines Getrieb von 6 Zähnen, und ein großes Rad von 144 Zähnen zum Vorscheine kommen; so könnte man füglicher die beiden Rä-

der aa ungleich machen, z. B. dem obern (welches in c eingreift) 40 Zähne, dem untern 10 Zähne, dem Getriebe c 10 Triebstöcke, und dem Rade b 60 Zahne geben; denn das Verhältniss der Geschwindigkeiten zwischen b und c bleibt hierbei das nähmliche:

$$E: C = 10 \times 10: 60 \times 40 = 1: 24.$$

2. Auflösung, nach Formel (VI.), wobei angenommen wird, dass das Rad c (Fig. 9) in 12 Stunden eine Umdrehung vollende. Dieses vorausgesetzt, ist r = 12, p = 23, p+r=35, und es verhält sich:

$$B:C=12:35.$$

Wenn sich die Anzahlen der Umdrehungen beider Räder wie 12:35 verhalten sollen, so müssen sich ihre Zähne-Anzahlen wie 35:12 verhalten, unter der Voraussetzung, dass die zwischen ihnen besindlichen Räder aa gleich viel Zähne (z. B. jedes 20) besitzen. Man könnte demnach für das Rad b 70, und für c 24 Zähne bestimmen.

Nach Formel (III.) verbält sich:

$$A: C = c: b - c_r$$
  
 $A: C = 24: 70 - 24 = 12: 23,$ 

- d. h. während a nebst dem Zeiger f (Fig. 3) zwölf Mahl herumkommt, macht c 23 Umdrehungen. Da nun c zu seinen 23 Umdrehungen ( $12 \times 23$ ) 276 Stunden braucht, so wird a zu jedem Kreislaufe 23 Stunden nöthig haben; die Aufgabe ist mithin gelöst.
- 3. Auflösung, nach Formel (VII). Auch jetzt mache c wieder in 12 Stunden einen Umlauf. Es ist dann r = 12, p = 23, und p r = 11. Die Proportion ist folgende:

$$B:C = 12:11.$$

Man könnte etwa beide Zahlen mit 4 multipliziren, dem Rade c 48, dem Rade b 44, und jedem der Räder a beliebig viel (aber beiden die gleiche Anzahl) Zähne geben. Weil die Bewegung von a mit jener von c gleiche Richtung haben soll, so muß zwischen ihnen beiden noch ein drittes Rad (h, Fig. 10) von beliebiger Zähne-Anzahl angebracht werden. Dann ist, nach Formel (V.):

A: C=c:b+c,

A: C = 48: 44 + 48 = 48: 92 = 12:23, wie zuvor.

Zweite Aufgabe. Der Zeiger f (Fig. 9) soll in 23 Stunden 56 Minuten, = 1436 Minuten einen Umgang machen.

1. Auflösung., nach Formel (VI.), wobei angenommen wird, dass die Umlaufszeit von c eine Stunde (= 60 Minuten) sey. Es ist r = 60, p = 1436, p + r = 1496, und die Proportion folgende:

$$B: C = 60: 1496$$
.

Man kann jede dieser Zahlen in 2 Faktoren zerfällen: 60 in 12 > 5, und 1496 in 88 > 17. Hiernach konstruirt man ein Räderwerk nach Art des in Fig. 9 gezeichneten, an welchem das feststehende Rad b 88, das darein greifende untere Rad a 12, das obere Rad a 34, und das Getrieb c 10 Zähne erhält. Dann findet man:

$$B: C = 12 \times 10: 88 \times 34 = 60: 1496,$$

d. h. das Verhältnis zwischen den Geschwindigkeiten \*) der Räder b und c ist so, als wenn b 1496, c 60 Zähne hätte, und beide unmittelbar in einander eingriffen. Diese Zähne-Anzahlen in die Proportion (III,) substituirt, erhält man folgendes Resultat:

$$A:C=60:1496-60=60:1436$$

- d. h. a geht 60 Mahl im Kreise herum, während c 1436 Umdrehungen macht, was die Forderung der Aufgabe war.
- 2. Auflösung, nach Formel (VII). Man nimmt an, das Rad c drehe sich in 9 Stunden (= 540 Minuten) ein Mahl um seine Achse. Es ist mithin r = 540, p = 1436, und p r = 896. Die Proportion wird folgende:

$$B: C = 540:896$$
  
=  $6 \times 9 \times 10:7 \times 8 \times 16$ 

<sup>\*)</sup> Man vergesse, wenn von den Geschwindigkeiten der Räder b und c gesprochen wird, nicht, dass dieser Ausdruck nur jene Geschwindigkeiten bezeichnet, welche Statt haben würden, wenn b beweglich wäre, und a sich bloss um seine eigene Achse drehen könnte.

Nichts ist leichter, als dem Rade e eine solche Geschwindigkeit zu geben, dass es genau in 9 Stunden eine Umdrehung vollbringt. Damit aber diese Bewegung den verlangten Erfolg habe, damit sie nähmlich einen Umlauf von a in 1436 Minuten bewirke, kann das Räderwerk so eingerichtet seyn, wie Fig. 11 es angibt. Hier haben die Räder folgende Anzahlen von Zähnen:

welche durch Multiplikation der obigen Faktoren mit 4 erhalten worden sind. Die Achsen der Räder a und h stehen auf der beweglichen Scheibe, und gehen mit ihr im Kreise um b herum. Es ist leicht, durch Nachrechnung sich zu überzeugen, dass bei diesen Umständen das Rad a die verlangte Geschwindigkeit wirklich erhält. Denn, wenn b beweglich wäre, so würde es eine Umdrehung vollbringen, während c  $\frac{64 \times 28 \times 32}{36 \times 24 \times 40} = \frac{224}{135} = 1\frac{89}{135}$  Umdrehungen macht. Wird b aber festgehalten, so vermehrt sich die Anzahl der Umdrehungen von c um 1, und dieses Rad macht also  $2\frac{89}{135}$  Umgänge; a a' hingegen vollendet in derselben Zeit ein Mahl seinen Kreislauf. In der That verhalten sich die Geschwindigkeiten, welche in der Aufgabe gesetzt worden sind, wie

$$540: 1436 \Rightarrow 2\frac{89}{135}.$$

Dritte Aufgabe. Irgend ein Rad einer Uhr mache in 12 Stunden eine Umdrehung; a nebst dem Zeiger soll in 29 Tagen, 12 Stunden, 44 Minuten, 3 Sekunden ein Mahl herumkommen \*).

Auflösung. Zwölf Stunden sind = 43200 Sekunden; 29 T. 12 St. 44 M. 3 S. = 2551443 Sekunden. Mithin ist r=43200, p=2551443, p+r=2594643, und p-r=2508243. Von den letzten zwei Zahlen ist keine so in Faktoren zer-

<sup>\*)</sup> Diese Aufgabe ist die nähmliche, welche oben mittelst des Perrelet schen Mechanismus aufgelöst wurde. Ich habe sie hier absichtlich gewählt, damit man beide Auflösungsmethoden vergleichen könne.

legbar, wie es die Ausführung des Räderwerkes erfordert. Man nehme daher für r einen beliebigen Werth, z. B. 10443. Dann ist p—r=2550000, und man erhält nach Formel (VII.) folgende Proportion:

$$B:C = 10443:2541000.$$

Da in 10443 nur die Faktoren 59, 59 und 3 enthalten sind, bei der Anwendung von bloss drei Rädern aber die Zähne-Anzahlen derselben zu groß ausfallen würden, so multiplizire man beide Zahlen, z. B. mit 120. Man erhält:

$$B: C = 1253160: 304920000$$
  
=  $59 \times 59 \times 10 \times 6 \times 6: 100 \times 77 \times 40 \times 33 \times 36.$ 

Die Anzahl der Räder und Getriebe muss ungerade seyn, weil die Bewegung von a mit jener von c nach einerlei Seite hin gerichtet seyn soll. Man konstruirt nach den gefundenen Faktoren das in Fig. 12 gezeichnete Räderwerk mit solgenden Zähne-Anzahlen:

| Rá               | ider | Getriebe   |  |  |  |
|------------------|------|------------|--|--|--|
| Ь                | 100  | a! 59      |  |  |  |
| $\boldsymbol{a}$ | 77   | h' 10      |  |  |  |
| h                | 40   | <i>v</i> 6 |  |  |  |
| · Z              | 33   | m' 6       |  |  |  |
| m                | 3o   | c 59.      |  |  |  |

Wäre hier das Rad b beweglich, und besäßen die übrigen Räder nicht die Fähigkeit, in dem punktirten Kreise zz herum zu laufen, so müßte c während einer Umdrehung von b eben  $\frac{100 \times 77 \times 40 \times 33 \times 30}{59 \times 10 \times 6 \times 6 \times 39} = \frac{304920000}{1253160} = 243\frac{1117}{3481}$  Umläufe machen. Durch die Befestigung von b vermehrt sich diese Anzahl um 1, und c vollendet mithin  $244\frac{1117}{3481}$  Mahl seine Achsendrehung während jener Zeit, welche a nebst den übrigen Rädern nöthig hat, durch die Bewegung der Scheibe im Kreise ein Mahl ganz herum zu kommen. Es verhalten sich auch wirklich die in der Aufgabe gesetzten Geschwindigkeiten, wie

$$10443: 2551443 = 1: 244\frac{1117}{3481}.$$

Hierdurch ist aber der Forderung noch nicht Genüge geleistet; denn die Bewegung (so wird in der Aufgabe verlangt) soll von einem Bade ausgehen, welches in 12 Stunden einen Umgang macht. Dieses ist der Fall mit dem Stundenrade des gewöhnlichen Zeigerwerkes; und von diesem Rade aus mus daher c die oben als schon vorhanden angenommene Geschwindigkeit erst erhalten. Das Stundenrad braucht 43200 Sekunden zu einem Umlaufe; das Rad c soll den seinigen in 10443 Sekunden vollbringen. Es ist:

 $43200:10443=14400:3481=144\times100:59\times59;$ 

mithin reichen zwei Räderpaare hin, den beabsichtigten Endzweck zu erreichen. Man befestigt nähmlich an der Welle des Stundenrades ein Rad von 144 Zähnen, und lässt dasselbe in ein Rad von 59 Zähnen greifen, an dessen Achse ferner ein Rad von 100 Zähnen sich befindet. Dieses letztere lässt man endlich in ein 59zähniges Rad eingreifen, welches an der Welle von c (Fig. 12) sitzt. Die Aufgabe ist hierdurch vollkommen gelöst. Allein, da 144 eine etwas große Anzahl von Zähnen für ein Rad ist, 3481 aber keinen andern Faktor als sich selbst, die Einheit und 59 hat; so wäre es ohne Zweifel zweckmäßiger, die Bewegung vom Minutenrade ausgehen zu lassen, welches in 3600 Sekunden ein Mahl herumkommt. Man hätte dann:

 $3600:10443 = 1200:3481 = 30 \times 40:59 \times 59;$ 

die beiden Räder von 50 Zähnen würden an ihrer Stelle bleiben, statt der andern zwei aber würde man ein Rad mit 30 und eines mit 40 Zähnen anbringen \*).

<sup>\*)</sup> Man wird, bei aufmerksamer Vergleichung des David'schen Rädergebäudes mit dem von Pecqueur erfundenen, leicht die wechselseitigen Vorzüge beider entdecken. Die Erfindung des französischen Künstlers wird wahrscheinlich in vielen Fällen die Erreichung des Zweckes mit einer geringern Anzahl von Rädern möglich machen; dagegen ist die Berechnungs-Methode bei ihr etwas weniger einfach, und die zwei Kronräder werden mit dem zwischen ihnen befindlichen Stirrade jederzeit einen schlechten Eingriff geben. Für jeden Fall verdient die Erfindung des Fr. David neuerdings aus ihrer jetzigen Vergessenheit hervorgezogen zu werden, nicht nur weil sie die frühere ist, sondern weil es sicherlich rathsam seyn wird, jedes Mahl zu überlegen, welche von den zwei Methoden zur Auflösung eines vorkommenden Beispiels mehr praktische Anwendbarkeit besitze.

2. Anleitung zur Prüfung des Kalk - Chlorides (oxydirt-salzsauren Kalkes).

(Annales de Chimie et de Physique, Tome XXVI. Juin 1824.)

Die Ungewisheit, welche bis jetzt in der Bestimmung der Güte des Kalk-Chlorides Statt gefunden, und nicht wenig dazu beigetragen hat, die Anwendung dieses schätzbaren Bleichmittels zu verspäten, veranlaste die Herausgeber der Annales de Chimie zur Bekanntmachung folgender (von Hrn. Gay-Lussac verfasten) Anleitung. Diese zerfällt in zwei Haupttheile, von welchen der erste die Prinzipien des vorgeschriebenen Verfahrens darlegt, und der zweite die Beschreibung des zur Prüfung des Kalk-Chlorides anzuwendenden Instrumentes (Chlorometers) und der Art seines Gebrauches enthält.

I. Prinzipien, auf welche die Prüfung des Kalk-Chlorides durch den Indigo gegründet ist.

Das Chlor zerstört, wie man weis, die vegetabilischen Farben, indem es mit ihren Bestandtheilen neue Zusammensetzungen bildet. Wegen dieser Eigenschaft, welche es im gassörmigen Zustande, in seiner wässerigen Auslösung und in Verbindung mit einem Alkali besitzt, wird es in der Bleicherei und Zeugdruckerei angewendet. Eine gleiche Menge Chlor in einem der genannten drei Zustände zerstört immer gleich viel von einer färbenden Materie; und da das Chlor in Verbindung mit einem Alkali Fixität erlangt, fast ganz seinen Geruch verliert, sich weit besser hält, leicht transportabel ist, und in einem hohen Grade der Konzentration sich darstellen läst, so kann der Vortheil, der mit seiner Anwendung in dieser Form verbunden ist, keinem Zweisel unterliegen.

Kali, Natron und Kalk, im kaustischen Zustande, und selbst mit Kohlensäure verbunden, vereinigen sich recht leicht mit dem Chler. Eine solche Verbindung mit Kali oder Natron ist die Javelle'sche Lauge (Eau de Javelle). Die Chloride des Kali, Natrons und Kalkes sind sehr wenig beständig; man kann sogar die zwei ersteren nur im tropfbar flüssigen Zustande, mit einer großen Menge Wasser verbunden, erhalten. Wenn man z. B. Chlorgas in sehr

konzentrirte Kaliauslösung leitete, so würde sich zwar anfangs Kali-Chlorid bilden; allein bald würde sich dasselbe großentheils zersetzen, und in chlorigsaures Kali und Kalium-Chlorid verwandeln. Da keine dieser Zusammensetzungen die farbenzerstörende Eigenschaft hat, so muß man ihre Bildung vermeiden, und dieses kann nur geschehen, indem man eine verdünnte Flüssigkeit anwendet, welche höchstens 125 Gramme Kali auf 1 Liter Wasser (10 Wiener Loth auf 1 W. Mas) enthält.

Der Kalk hat nicht, wie das Kali und Natron, die unwilkommene Eigenschaft, das Chlor in chlorige Säure zu verwandeln; man kann ihn daher sehr wohl im festen Zustande anwenden, um ihn mit Chlor zu verbinden. Der Kalk absorbirt kein Chlor, wenn er vollkommen trocken ist; aber er nimmt es leicht auf, wenn er sich im Zustande des Hydrates besindet, d. h. so viel Wasser enthält, als er in feuchter Luft anzieht, um zu zerfallen. Als Hydrat bildet der Kalk, nach Welter, ein Sub-Chlorid, und überschreitet in seiner Vereinigung mit Chlor diesen Punkt nicht. Dieses Sub-Chlorid besteht aus:

```
Verhältnistheil (Atom) Halk = 712,06

Wasser = 224,87

Chlor = 442,65

1379,58.
```

Wenn man es im Wasser zerrührt, so zersetzt es sich; eine Hälfte des Kalkes wird sogleich niedergeschlagen, und die andere bleibt, mit allem Chlor verbunden, in der Auflösung, ein neutrales Chlorid bildend.

Das letztere — wir wollen es geradezu bloss Kalk-Chlorid nennen — ist sehr auslöslich, kann aber dennoch krystallisirt, in Gestalt kleiner Prismen, erhalten werden. Seine Auslösung, der Berührung mit der Luft überlassen, zersetzt sich allmählich: ein Theil des Kalkes zieht Kohlensäure aus der Atmosphäre an, und das ausgeschiedene Chlor verslüchtigt sich. Man verspätet den Eintritt dieser nachtheiligen Veränderung, indem man fortwährend einen Überschuss von Kalk in der Auslösung erhält. Bei der Bekanntschaft mit diesen Eigenschaften des Chlorides wird man einsehen, dass es vortheilhaft sey, bloss das Sub-Chlo-

rid zu fabriziren, dessen Aufbewahrung und Transport viel leichter ist.

Die Menge Chlor, welche mit Wasser oder mit einer alkalischen Basis in Verbindung ist, kann auf verschiedene Art geschätzt werden; allein in den Künsten, wo es darauf ankommt, dass die Proben mit Schnelligkeit gemacht werden, hat man allen übrigen das Versahren des Hrn. Descrozilles vorgezogen, welches auf die Entfärbung des Indigo gegründet ist. Ein Theil Indigo in 9 Theilen konzentriter Schweselsäure ausgelöst, und mit 990 Th. Wasser verdünnt, bildet die gefärbte Flüssigkeit, deren man sich allgemein zu diesem Zwecke bedient.

Unter einerlei Umständen entfärbt das Kalk-Chlorid eine gleiche, seinem Chlorgehalte angemessene Menge dieser Indigo-Auflösung; allein wenn die Umstände verschieden sind, erhält man auch sehr von einander abweichende So braucht man, wenn man das Chlorid in die Resultate. Indigo-Auslösung schüttet, und die Operation nicht sehr schnell vornimmt, viel weniger Chlorid zur Entfärbung, als wenn man auf die umgekehrte Art verfährt. hält das Minimum von Indigo-Auflösung, welche vom Chlor entfärbt werden kann, wenn man sehr langsam den Indigo in das Chlorid giesst, und das Maximum, indem man, ebenfalls sehr langsam, das Chlorid in die Indigo Flüssigkeit Wiederhohlte Versuche haben bewiesen, dass das beste Mittel zur Erhaltung einer konstanten und vergleichbaren Wirkung darin besteht, sehr schnell die Auflösung des Indigo in jene des Chlorides, oder diese in jene Die Art hierbei vorzugehen, wird später anzu gielsen. gegeben.

Wenn der im Handel vorkommende Indigo rein, oder wenigstens von immer gleicher Beschaffenheit wäre, so würde die bei einem Versuche angewendete Menge seiner Auflösung sogleich die relative Güte des Chlorides ausdrücken. Jenes ist aber nicht der Fall, und dieses daher auch nicht, weil Resultate, mit verschiedenen Indigosorten erhalten, nicht vergleichbar sind. Um dieses Hinderniss aus dem Wege zu räumen, nehme man, nach Welter's Beispiele, als Einheit der entfärbenden Kraft jene an, welche das trockene reine Chlor bei dem Barometerstande von

0,76 Meter (28,85 Wiener Zoll), und bei der Temperatur von 0° R. oder C. äußert. Hiernach wird aus irgend einer guten Indigosorte eine solche Auflösung bereitet, daß das Chlor genau sein eigenes zehnfaches Volumen davon zu entfärben vermag. Diese Auflösung heiße Probe-Tinktur; ein Grad möge jedes entfärbte Volumen der Tinktur genannt werden, jeder Grad aber zerfalle wieder in 10 Theile.

Wenn man somit ein Gewicht von 10 Gramm (137,1 W. Gran) Kalk-Chlorid im Wasser auflöst, daß es ein Liter (0,7067 W. Mass) Flüssigkeit bildet; so wird die Zahl der entfärbten Raumtheile (Liter) von Indigo-Auslösung (Grade) die Menge des in dem Chloride enthaltenen Chlors nach Zehnteln eines Liters anzeigen. Ein Kilogramm Chlorid also, welches bei der Probe 7,6° gezeigt hätte, würde 76 Liter Chlor enthalten. Jeder Grad (°) zeigt 10 Liter Chlor in a Kilogramm des Chlorides, und jedes Zehntel eines Grades 1 Liter an. Wenn man das Sub-Chlorid des Kalkes vollkommen rein, und so zusammengesetzt annimmt, wie es oben besimmt wurde, so enthält ein Kilogramm desselben 101,21 Liter an Chlor. Die hier angezeigte Grundlage der Chlorometrie scheint den Vorzug vor allen übrigen zu verdienen, wegen der Einfachheit und Bestimmtheit der Sprache, welche sie herbeiführt, und welche die nähmliche bleiben kann, man mag sich was immer für eines Mittels zur Prüfung des Chlors bedienen.

Man erhält, im Allgemeinen, größere Genauigkeit mit einer schwachen Auflösung des Chlorides, als mit einer sehr konzentrirten. Wenn man daher bei einem vorläufigen Versuche fände, daß die Güte des Chlorides 10 Grade um viel überschritte, so müßte man zu seiner Auflösung eine Bekannte Menge Wasser, z. B. das doppelte Volumen der Auflösung selbst, hinzusetzen, und nach der Prüfung die Zahl der gefundenen Grade verdreifachen.

#### Untersuchung des Braunsteins.

Der Braunstein, welchen man bei der Bereitung des Chlors anwendet, ist von sehr verschiedenem Grade der Reinheit, und es liegt folglich daran, ihn in dieser Hinsicht zu kennen. Da die Menge Chlor, welche der Braunstein zu liefern vermag, in diesem Falle seinen Werth bestimmt, so ist eine Probe hierüber unerläßlich, und man kann dabei auf folgende Art zu Werke gehen.

Das reine Manganperoxyd besteht aus

711,57 Mangan, und 400,00 Sauerstoff

1111,57.

11,1157 Gramme dieses Oxydes bewirken die Erzeugung von 8,8530 Gr. Chlor, oder 2,7926 Liter (bei 0° C. und dem Drucke von 0,76 Meter). Folglich würden 3,980 Gramme reines Manganoxyd 1 Liter Chlorgas liefern; oder man erhielte aus 1 Kilogramm Oxyd 251,25 Liter Gas.

Man nehme daher 3,98 Gramme desjenigen Braunsteins, den man untersuchen will; behandle ihn bei gelinder Hitze mit Salzsäure, und fange das sich entbindende Gas in etwas weniger als i Liter Kalkmilch auf. Gegen das Ende der Operation lasse man die Salzsäure kochen, und endlich setze man der Kalkmilch so viel Wasser zu, dass sie genau den Raum eines Liters einnimmt. Der Gebalt des entstandenen Kalk-Chlorides gibt genau die Güte des Braunsteins an.

Der Werth einer Braunsteinsorte hängt nicht bloß von der Menge Chlor ab, welche sie zu geben vermag; sondern auch von der Menge Salzsäure, welche man anwenden muß, um so viel Chlor zu bereiten. Ein Urtheil, auf diesen Umstand gestützt, zu fällen, ist aber schwierig, und der geringe Preis der Salzsäure macht dasselbe entbehrlich. Man bemerke nur, daß der Braunstein sehr oft kohlensauren Kalk, Baryt und Eisen enthält, wodurch ein Theil Salzsäure gesättigt wird, den man ganz als Verlust in Anschleg bringen muß. Da ferner auch das Mangan im Braunstein nicht immer auf der höchsten Oxydationsstufe sich befindet, so hört die Menge Salzsäure, welche er erfordert, nothwendig auf, mit der des erhaltenen Chlor im Verhältnisse zu stehen.

II. Beschreibung des Chlorometers, und der Art, wie man bei der Prüfung des Kalk-Chlorides zu Werke gehen muß.

Die zur Prüfung des Kalk-Chlorides nöthigen Geräthschaften sind folgende: 1) Eine kleine Wage. 2) Ein Ge-

wicht von 5 Gramm. 3) Eine Reibschale zum Pülvern des Kalk-Chlorides, welches am zweckmäßigsten in Pulvergestalt angewendet wird, da sich oft Klümpchen darin finden, die sich nur langsam auflösen. 4) Ein auf einem Fusse stehendes Zylinderglas, welches bis an ein daran gemachtes Zeichen genau. 1/2 Liter hält. 5) Ein Glasstab zum Umrühren der Auflösung. Man bewegt ihn in der Flüssigkeit auf und nieder, ohne ihn ganz daraus zu entfernen. Tropfglas von der Form einer zylindrischen, unten in eine seine Öffnung auslaufenden Glasröhre, welche nahe an diesem Ende zu einer Kugel erweitert ist. Von der Spitze bis an ein über der Kugel befindliches Zeichen beträgt der Raum dieses Instrumentes genau 2 1/2 kubische Centimeter. Man bedient sich des Tropfglases, um die Auslösung des Chlorides abzumessen. Es wird zu diesem Behufe mit der Kugel so in die Auslösung getaucht, dass letztere bis etwas über das Zeichen hinaufsteigt; dann verschließt man die obere, weite, Offnung der Röhre leicht mit dem Zeigefinger, und lässt langsam die Auslösung so weit heraus sließen, dass sie nur mehr bis an das Zeichen steht. In dem Augenblicke, wo man dieses bemerkt, drückt man den Finger fest auf, und zieht ihn erst wieder weg, um den noch übrigen Inhalt in ein gewöhnliches Trinkglas absließen zu las-7) Dieses Glas dient zur Vermischung der Auflösungen des Indigo und des Chlorides. Man stellt es, um die Farbenveränderung bei diesem Prozesse besser zu beobachten, auf ein weißes Papierblatt. 8) Ein Gefäß, um die Probetinktur zu messen. Es ist zylindrisch; von seinem Boden geht eine Röhre aus, welche senkrecht neben dem Gefasse selbst in die Höhe steigt, und in einer gewissen Höhe mit einer Offnung endigt. Es ist klar, dass bei diesem Umstande das Gefäls immer nur bis zu einem gewissen Punkte sich wird füllen lassen; denn was mehr von der Flüssigkeit eingegossen wird, läuft durch die Röhre aus. Der Raum zwischen diesem Punkte und dem Boden des Gefässes ist in 18 Grade getheilt, wovon der oberste mit o, der unterste mit 18 bezeichnet ist. Für den Gebrauch reicht es hin, jeden Grad noch in Fünftel unterzutheilen; allein in der Rechnung muss man diese in Zehntel verwandeln. q) Eine unten geschlossene Glasröhre, welche auf gleiche Art wie das vorige Gefäls, jedoch so graduirt ist, dals o unten, und 18 oben zu stehen kommt. Jeder Grad dieser Röhre und des Messgefässes (8) ist gleich dem an dem Tropsglase (6) bezeichneten Raume. Um in das Glasrohr genau jede beliebige Menge der Tinktur einfüllen zu können, nimmt man ein anderes, in eine feine offene Spitze ausgezogenes Rohr zu Hülfe, mit welchem auf die bekannte Art kleine Mengen von Flüssigkeit leicht zugesetzt und weggenommen werden können.

#### Bereitung der Indigo-Auflösung.

Man nimmt eine bestimmte Menge des durch ein seidenes Sieb gebeutelten Indigo, übergiesst sie in einem Kolben mit dem neunfachen Gewichte konzentrirter Schwefelsäure, und erwärmt das Ganze durch 6 bis 8 Stunden im Wasserbade auf 100° C. Von dieser Indigo-Auflösung verdünnt man eine gewisse Menge mit so viel Wasser, als nöthig ist, um sie so schwach zu machen, dass 10 Raumtheile derselben genau durch i Raumtheil Chlor entfärbt werden. Man hat dann die Probetinktur. Am einfachsten, und zugleich hinreichend genau wird man eine Flüssigkeit, welche ihr eigenes Volumen an Chlor enthält, auf nachfolgende Art bereiten. 3,98 Gramme in schönen Nadeln krystallisirten Manganperoxydes behandelt man mit Salzsäure, und das entwickelte Gas wird in Kalkmilch aufgefangen. deren Volumen man am Ende zu 1 Liter ergänzt, wie es oben (bei der Anleitung zur Prüsung des Braunsteins) gesagt worden ist. Wollte man vollkommen genau verfahren, so müsste man Chlorgas in Wasser auffangen, worin etwas Kalk zerrührt ist, und dabei die Temperatur, den Barometerstand, so wie die Feuchtigkeit des Gases berücksichtigen.

Es ist wichtig zu bemerken, dass die Probetinktur, welche durch das Licht allmählich entfärbt wird, in einem Schranke aufbewahrt werden muss, um vor dieser Veränderung geschützt zu seyn.

#### Verfahren bei der Prüfung des Chlorides.

Man nehme aus der Masse des zu untersuchenden Chlorides Proben von verschiedenen Stellen, menge sie, um ein mittleres Resultat zu erhalten, und wäge 5 Gramme da-Diese reibe man in dem Mörser mit so viel Wasser als nothig ist, um eine klare Brühe zu erhalten; man mische noch mehr Wasser zu, und gieße in das 1/2 Liter Jahrb. d. polyt. Inst, VII. Bd.

18

haltende Cylinderglas ab. Was in der Reibschale bleibt, wird auf gleiche Artso lange behandelt, bis aller Rückstand verschwindet. Auch das Wasser, womit man die Reibschale auswäscht, wird in das Glas gegossen, welches man endlich noch bis an das Zeichen mit reinem Wasser anfüllt, um den Raum von <sup>4</sup>/<sub>2</sub> Liter voll zu machen. Durch Umrühren sucht man die Flüssigkeit ganz gleichförmig zu machen.

Hierauf wird das Messgefäss (s. oben, 8) bis zu oo mit der Probetinktur gefüllt, und aus diesem Gefälse giesst man in das Trinkglas (7) etwas weniger als man glaubt, dals durch 1 Mals der Auflösung des Chlorides entfärbt werden dürfte; z. B. 5°. Mit dem Tropfglase (6) nimmt man nun i Mass dieser Auflösung, und leert es schnell in die zugleich umgerührte Tinktur, dadurch, dass man in die obere Öffnung des Tropfglases hineinbläst. Wenn die Tinktur vollkommen entfärbt seyn sollte, so müßte man aus dem Messgefässe (8) so viel davon bhne Verzögerung noch zusetzen, dass die Mischung eine schwach grünliche Farbe erhält. Die nunmehr in dem Messgesässe abgängige Menge von Tinktur drückt (nach den früher aufgestellten Grundsätzen) die Güte des Chlorides aus. Dieses gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die zweite hinzugefügte Portionader Tinktur klein gewesen sey, und nicht mehr als 3 Zehntel eines Grades betragen habe. Betrug sie mehr, etwa 1,2°, so muss der Versuch von Neuem angesangen werden, mit der Vorsicht, dass man gleich anfangs etwas mehr Tinktur in das Trinkglas schüttet. Die Probe erreicht erst dann die größte Genauigkeit, deren sie fähig ist, wenn bei der Hinzusetzung des Chlorides sogleich die erwähnte grünliche Farbe zum Vorschein kommt, ohne dass es nöthig ist, von der Tinktur nachträglich etwas beizumischen.

Durch solche successiv vorgenommene Versuche kann man sich sehr der Wahrheit nähern; indessen wird man im Allgemeinen nur etwa bis auf ½,0 für die Genauigkeit des Resultates stehen können. Das Verfahren mag vielleicht weitläufig scheinen; es ist aber zu bemerken, das jeder Versuch in 2 oder 3 Minuten vollendet ist; das, wenn die Beschaffenheit des Chlorides beiläufig voraus bekannt ist, zwei Versuche hinreichen; und das man in den laufenden Geschäften einer Fabrik sogar nur eines einzigen bedürfen

wird. Übrigens haben wir vorausgesetzt, dass es sich darum handle, den Gehalt des Kalk-Chlorides genau zu kennen, um den Werth desselben zu bestimmen; und in diesem Falle soll man mit Zeit und Sorgfalt nicht geitzig seyn.

Das nähmliche Verfahren kann unmittelbar angewendet werden zur Prüfung einer wässerigen Chlor-Auflösung. Indessen wird es besser seyn, dieser Auflösung voraus etwas gepülverten lebendigen Kalk zuzusetzen, und sie auf diese Art in Chlorid zu verwandeln. Die Javelle'sche Lauge, die auch ein Chlorid ist, wird nach der nähmlichen Methode geprüft.

Die oben (Beschreibung des Chlorometers, 9) angegebene Glasröhre ist bestimmt, die Prüfung des Chlorides vorzunehmen, indem man schnell die Indigo-Auflösung hineingießt. Für Liesen Zweck sucht man erst, wie viel Tinktur nöthig ist, um ein Maß des Chlorides zu sättigen. Man fängt den Versuch noch ein Mahl an, indem man in jenes Rohr etwas mehr als die eben entfärbte Menge von Tinktur einfüllt, und sie neuerdings in 1 Maß des Chlorides schüttet. Der Gang dieser Prüfungsart ist der nähmliche, wie er oben beschrieben wurde, und auch das Resultat bleibt sich gleich.

# 3. Dalton's Methodė, den Indigo zu prüfen.

(Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. III. Jan. 1825.)

Man nimmt von dem fein gepülverten Indigo einen Gran, tropft in einem Weinglase zwei oder drei Gran konzentrirter Schwefelsäure darauf, und reibt ihn wohl damit ab. Die Auflösung verdünnt man mit Wasser, und schüttet sie in ein hohes, etwa i Zoll weites Zylinderglas. Wenn sie hier so weit verdümnt ist, dass man die Flamme einer Kerze durchsehen kann; so mischt man sie unter Umrühren mit einer Auflösung von Kalk-Chlorid, die in kleinen Portionen so zugesetzt wird, dass man nicht eher wieder etwas hineingiesst, als bis der Geruch der vorigen Portion verschwunden ist. Die Flüssigkeit wird bald durchsichtig, und schön grünlichgelb. Sie kann, nachdem sie sich geklärt hat, abgegossen werden, und man setzt dem Bodensatze noch etwas Wasser, einige Tropfen Kalk-Chlorid, und

einen Tropsen verdünnter Schweselsäure zu. Wenn hierdurch noch eine gelbe Flüssigkeit gebildet wird, so rührt sie von Indigotheilchen her, welche vorhin der Wirkung des Chlorides entgangen sind, und muss mit dem Übrigen vereinigt werden. Dalton ist der Meinung, der Werth des untersuchten Indigo stehe gerade im Verhältniss mit der zur Zerstörung seiner Farbe nöthig gewesenen Menge von Kalk-Chlorid. Er hält auch dafür, dass auf die Güte des Indigo sehr wohl aus der Menge und Farbe-Intensität der hervorgebrachten gelben Flüssigkeit geschlossen werden könne. Bei seinen Versuchen sand Dalton, dass einige Indigosorten nur 30 bis 35, andere 40, 50, 60, und selbst 70 Gran Kalk-Chlorid zur Ensfärbung (eines Grans) bedürsen. Geställter und sublimirter Indigo erforderte 140 Gran.

# 4. Über die durch Erhitzen aus den fetten Öhlen entstehenden Gasarten.

(Repertory of Arts etc. Dec. 1824; Jan. 1825.)

(Die folgende, in der Übersetzung etwas abgekürzte, Abhandlung ist von ihrem Verfasser, John Dalton, ursprünglich in den Memoirs of the literary and philosophical Society of Manchester bekannt gemacht worden, und kann in Bezug auf die Anwendung des Öhlgases zur Beleuchtung von Interesse seyn.)

Wenn Wallfischthran in einem offenen Gefäße über Feuer erhitzt wird, so nimmt seine Temperatur allmählich, wie die jeder andern Flüssigkeit unter ähnlichen Umständen, zu, bis sie auf ungefähr + 400° F. (164° R.) gestiegen ist. Hierauf beginnt der Thran einen Dampf auszustoßen, der vorzüglich wässeriger Natur ist, und dieses währt einige Zeit hindurch. Wenn die Temperatur 600°F. (2521/20 R.) erreicht, so erscheinen die ersten Zeichen des Kochens in der Bildung kleiner Luft- und Dampfblasen; fährt man mit der Erhitzung fort, so steigt die Temperatur nach und nach auf 650° F. und darüber, wo dann die ganze Obersläche eine sehr schwache kräuselnde Bewegung hat, welche so lange ohne Veränderung fortdauert, als die Temperatur innerhalb der Gränzen von 650 und 700° F. bleibt. Der letztere dieser Gränzpunkte lässt sich nicht scharf bestimmen, weil bei so hohen Wärmegraden das Quecksilber-Thermometer bereits aufhört, ein Massstab zu seyn. Es ist eine auffallende Verschiedenheit zwischen der heftigen Bewegung des Wassers und der geringen des Thrans, wenn beide Flüssigkeiten im Kochen sind.

Wenn eine Quantität Wallfischthran der Destillation aus einer gläsernen Retorte unterworfen wird, so kann sie stafenweise bis zu 500° F., oder noch höher erhitzt werden, in welcher Temperatur eine geringe Menge Wasser und Öhl übergeht, die ungefähr 1/50 bis 1/30 des Ganzen beträgt. Beseitigt man dieses Destillat, und legt einen neuen Rezipienten an, so geht neuerdings ein Theil des Thrans mit wenig Wasser gemischt über, wenn die Hitze bis zu 600° F. gesteigert wird. Die Destillation geht etwas schneller, sobald das Sieden angefangen hat; allein sie bleibt immer eine sehr lange dauernde Operation. Eine Pinte (1/3 Wiener Mass) wurde in zwei oder drei Stunden beständigen Kochens nur zum dritten Theile überdestillirt. Kochen war am Ende eben so ruhig wie zu Anfang, und die Retorte nebst der Vorlage waren ganz durchsichtig. Es hatten sich saure Dämpfe entbunden, welche das kleine Gemach, in welchem der Versuch unternommen wurde, anfüllten, und durch ihre erstickende Eigenschaft beschwerlah fielen. Sie bestanden vermuthlich aus Fettsäure und Kohlensäure, und schienen nicht verbrennlich zu seyn.

Der Thran leidet durch die Destillation an seinem spezisischen Gewichte und in den übrigen Eigenschaften eine beträchtliche Veränderung. Das spezis. Gewicht des in dem beschriebenen Versuche angewendeten Thrans wurde nicht besonders bestimmt; aber dieses sette Öhl hat gewöhnlich ein sp. G. = 0,92. Nach der Destillation sand man das sp. G. des Rückstandes = 0,94, jenes des übergegangenen Theiles = 0,85; nachdem das erste, wässerige Produkt in dem angegebenen Zeitpunkte weggenommen worden war. Der Inhalt der Retorte nach dem Versuche war schwarz und weniger slüssig als zuvor; das Destillat zeigte sich dünnslüssiger als der angewendete Thran.

Das spezif. Gew. von altem Thran, der durch 35 Tage beständig auf der Temperatur von 360° F. erhalten worden war, ohne jemahls zum Sieden gekommen zu seyn, fand Dalton = 0.96. Dieser Thran glich beinahe jenem Rückstande in der Retorte.

Wenn entweder frischer Thran, oder alter, welcher schon oft bis zu 400° F. oder darüber erhitzt worden ist, nach und nach auf die Temperatur von 500° oder 520° F. gebracht wird: so löscht eine zu irgend einer Zeit darein getauchte Flamme sogleich aus, ohne eine Verbrennung zu bewirken.

Ein Theil des oben erwähnten destillirten Öhles wurde in einer offenen Schale bis zu 250 und dann zu 300° F. erhitzt. Als man eine Flamme der Oberfläche näherte, entstand eine, ohne Zweifel von den Öhldämpfen herrührende, schwache Explosion; indem man aber die Flamme in das Öhl selbst eintauchte, verlosch sie. Durch wiederhohlte Destillation wird das Öhl immer mehr und mehr entzündlich, und verdampft dann bei einer niedrigern Temperatur.

Ein Gallon (2²/3 W. Mass) oder mehr von altem Thran, der lange Zeit einer Hitze von 400° F. ausgesetzt gewesen war, wurde in einen Digestor eingefüllt, aus dessen Deckel ein Rohr hervorging. Die Hitze konnte ohne bemerkbaren Erfolg bis zu 450° F. gesteigert werden; von da an erhöhte man sie stusenweise bis zu 568°. Bei 526° erschien, als man eine Flamme der Öffnung des Rohres näherte, eine kleipe blaue Flamme, welche bald wieder verlosch. Von dieser Temperatur aufwärts kamen vorübergehende Ströme entzündlichen Dampses aus dem Rohre hervor, deren Entstehung durch das Hinabtröpseln wässeriger und öhliger Theile vom Deckel auf die Obersläche der heisen Flüssigkeit veranlasst wurde; aber es bildete sich kein permanentes Gas.

Zu den nächsten Versuchen diente ein großer Kessel, der, mit Ausnahme eines 15 Fuß langen, 1" weiten, vom Deckel sich erhebenden Rohres, ganz geschlossen war. Man gab in diesen Kessel 50 bis 100 Gallon (133 bis 267 Wiener Maß) Thran, der durch 35 auf einander folgende Tage in der Temperatur von 400° F. erhalten worden war, und nun, da er den Kessel halb anfüllte, wieder bis zu 400° erhitzt wurde. Ein brennendes Licht, welches man mehrmahl an die Öffnung des Rohres brachte, bewirkte keine

Entslammung. Ein großer Pfropf wurde nun aus dem Deckel des Kessels genommen, aber auch bei dieser Öffnung erfolgte keine Entzündung. Die Flamme erlosch sogar, als man sie ins Innere des Kessels unter den Deckel brachte, augenblicklich. Dalton hatte nicht Gelegenheit, die Luft des Kessels zu analysiren; sie war aber vermuthlich ein Gemenge aus gemeiner Luft und Kohlensäure.

Eine gläserne Retorte, welche ungefähr 1 Pinte alten, durch lange Zeit erhitzten Thranes enthielt, wurde während einer Stunde oder länger auf 600° oder darüber erhalten. Der Hals der Retorte mündete sich in eine hölzerne, fast luftdicht geschlossene, mit atmosphärischer Luft gefüllte Büchse von beiläufig ½ Kubikfus Inhalt. Nach Verlauf der angegebenen Zeit wurde eine kleine Öffnung in diese Büchse gemacht, durch welche man einen angezündeten Wachsstock steckte. Es erfolgte aber weder Explosion noch eine einfache Entzündung. Die darin befindliche Luft wurde untersucht. Ein Wachsstock brannte in derselben fast so wie in atmosphärischer Luft. Sie enthielt 17 p. Ct. Oxygen nebst etwas Kohlensäure, und besass den erstickenden Geruch der Fettsäure. Es ist hieraus ersichtlich, dass die Büchse keine entzündlichen Dämpse enthielt.

#### Gas aus Öhlen.

Dalton bereitete das erste Mahl im J. 1805 Gas durch Erhitzung von fetten Öhlen. Er füllte Olivenöhl zugleich mit Kalkhydrat (zerfallnem Kalk) in einen Flintenlauf, und setzte diesen der Rothglühhitze aus. Nach dem Resultate weniger Versuche schloß er, daß die erhaltene elastische Flüssigkeit ein Gemenge von Kohlenwasserstoffgas, öhlbildendem Gas und Hydrogen sey. Seit jener Zeit hatte er nie Öhlgas bereitet, als bei seinen jetzigen Versuchen, die sogleich beschrieben werden. Henry fand, daß das Gas aus Öhl und aus Talg ½, jenes aus Wachs ¼ seines Volumens an öhlbildendem Gas enthalte, und gibt den Rest als Kohlenwasserstoffgas an.

Das Öhlgas scheint in seinen Eigenschaften zu variiren, zum Theil nach der Art und Beschaffenheit des zu seiner Erzeugung angewendeten Öhles, hauptsächlich aber nach der Bereitungsart und nach dem Grade der Hitze, wo-

bei die Zersetzung vor sich geht. Wir lernen aus Henry's Versuchen über das Kohlengas (Philosophical Transactions, 1808), dass bei der Destillation der Steinkohlen das beste Gas in der frühern Periode der Operation übergeht, bevor noch die größte Hitze den Retorten gegeben wird. Das Nähmliche scheint bei der Zersetzung des Öhles zu geschehen, und es ist zu vermuthen, dass, unter übrigens gleichen Umständen, jenes Gas das beste sey, welches durch die mässigste Hitze erhalten wird. Aus den schon detaillirten Versuchen geht hervor, dass die Hitze zur Zersetzung des Öhles bedeutend über 700° F. seyn muss, indem sie zuweilen bei der vorgenommenen Destillation des Thrans nahe bis an diesen Punkt stieg, ohne eine ordentliche Gasentbindung zu bewirken. Eine sehr sichtbare Rothglühhitze scheint wenigstens erforderlich zu seyn, um das Ohlin eine permanente elastische Flüssigkeit zu verwandeln.

Die gewöhnliche Art, das Öhl zu zersetzen, besteht darin, dass man es tropfenweise in eine rothglühende eiserne Retorte fallen läst, worin sich eine gewisse Menge solcher fester Substanzen besinden, welche wenig oder gar keine chemische Wirkung auf das Öhl haben, und nur zur Vergrößserung der erhitzten Obersläche dienen; z. B. Holzkohle, Ziegelmehl u. s. w. Dalton brachte bei seinen im Kleinen angestellten Versuchen die ganze Menge des Öhls, welche nicht über ½ oder ½ Unze betrug, auf ein Mahl in die Retorte, ohne Beimischung irgend einer der genaunten Substanzen. Da die Retorte verhältnismäßig groß war, und bloß ein Ende derselben zum Rothglühen erhitzt wurde, so entstand hieraus kein Nachtheil, weder durch zu plötzliche Entwickelung des Gases, noch durch eine unvollkommene Zersetzung des Öhles.

Dalton machte, zu verschiedenen Zeiten, drei Versuche über die Zersetzung des Öhles; den ersten mit Wallrathöhl, und die andern zwei mit gemeinem Wallfischthran, welcher in beiden Fällen von dem nähmlichen Muster genommen war. Das erste Gas (jenes aus Wallrathöhl) war außerordentlich gut, aber die Menge desselben so gering, daß das spezif. Gewicht nicht bestimmt werden konnte. Das zweite war von guter Qualität, und hatte beinahe einerlei spezif. Gew. mit der atmosphärischen Luft. Das dritte war minder gut, zeigte aber ein viel geringeres spez. Ge-

wicht, nähmlich 0,7. Dalton zweiselt nicht, dass das aus Wallrathöhl bereitete Gas bedeutend spezisisch schwerer gewesen sey, als die atmosphärische Lust. Alle drey Gase enthielten unbestimmte Mengen von Kohlensäure, welche aber beiläusig 10 bis 20 p. Ct. betragen mochten, und vor dem VVägen entsernt wurden. Außerdem erhielt Dalton vom Dr. Henry eine Probe von Gas aus Wallischthran, deren spezis. Gew. = 0,59 gesunden wurde.

Das Gas Nro. 1 erforderte, um im Volta'schen Eudiometer zu verpuffen, drei Mahl sein Volumen an Sauerstoffgas, und erzeugte etwas mehr als zwei Mahl sein Volumen an Kohlensäure. Dalton schloss hieraus, dass das untersuchte Gas beinahe reines öhlbildendes Gas gewesen sey. Er bemerkte aber mit Verwunderung, dass nicht ganz die Hälfte davon mit Chlor sich zu verbinden im Stande war, und dass der Rückstand bei der Prüfung im Volta'schen Eudiometer, so wie durch sein Verhalten, da er mit Chlorgas gemengt den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt wurde, sich als Kohlenwasserstoffgas zu erkennen gab. Die erste Idee, welche durch diese unerwartete Erscheinung geweckt wurde, bestand in der Vermuthung, dass das Ohlgas eine elastische Flüssigkeit von eigener Art sey, und das das Chlor eine Zersetzung desselben bewirke, indem es die Elemente Kohlenstoff und Hydrogen in dem Verhältnisse, wo sie öhlbildendes Gas konstituiren, mit sich vereinige, und gemeines Kohlenwasserstoffgas zurücklasse. Nachfolgende Erfahrungen indessen bewogen Dalton, zu glauben, dass das Kohlenwasserstoffgas sowohl, als Theile von Hydrogen und Kohlenoxydgas schon ursprünglich in dem aus Ohl bereiteten Gase existiren, und dass jenes Gas, worauf das Chlor einwirkte, entweder eine bisher nicht beschriebene Art, oder eine Mengung von öhlbildendem Gas mit einem oder zwei andern, noch nicht charakterisirten Gasen sey.

Das Gas Nro. 1 wurde auf seine Absorption durch Wasser untersucht, und es schien in dieser Beziehung nahe mit öhlbildendem Gase übereinzustimmen, d. h. die Absorption war fast so, wie sie bei der Anwendung einer aus öhlbildendem und gemeinem Kohlenwasserstoffgas in dem erforderlichen Verhältnisse bestehenden Mengung hätte seyn müssen. Oxygengas trieb die gemengten Gase unverändert

wieder aus, nach dem für diese Fälle bekannten Gesetze, und es wurde keine Veränderung in der Natur der Gase beobachtet, als man sie hierauf mit Oxygen im Volta'schen Eudiometer behandelte; ausgenommen jene, welche von der Verschiedenheit ihrer Absorbabilität herrührte.

Das Gas Nro. 2 enthielt 16 p. Ct. dieses neuen Gases, welches einstweilen den Nahmen über - öhlbildendes Gas (super-olefiant gas) tragen soll. Nro. 3 enthielt davon to p. Ct. und Nro. 4 20 p. Ct. Nach der Entfernung des über - öhlbildenden Gases waren die Rückstände der vier Gase nicht gleich. Nro. 1 war hauptsächlich Kohlenwasserstoffgas; Nro. 2 enthielt Kohlenwasserstoffgas und Kohlenoxydgas; Nro. 3 größtentheils Kohlenwasserstoffgas; Nro. 4 Kohlenwasserstoffgas. Kohlenoxydgas und reines Hydrogen. Analysen, deren Resultate sogleich mitgetheilt werden, nahm Dalton auf nachstehende Art vor. Hundert Mass des gewaschenen Gases wurden mit der erforderlichen Menge Oxygen über Quecksilber detonirt, und das Volumen der entstandenen Kohlensäure so wie jenes des Oxygens auf bekannte Art bestimmt. Andere hundert Mass des nähmlichen Gases wurden mit Chlor behandelt, um durch die Kondensation das über-öhlbildende Gas auszuscheiden; und nachdem der Überschuss des Chlors durch Waschen weggebracht war, unterwarf man den Rückstand der Detonation, bestimmte wieder die Menge der Kohlensäure und des Oxygens, und zog die jetzigen Resultate von jenen ab, welche im ersten Versuche 100 Mass unverändertes Gas geliefert hatten. Der Rest ist natürlich als Verbrennungsprodukt des über - öhlbildenden Gases anzusehen.

| Gas-<br>Nro.         | Bestandtheile in<br>100 Mass                                  | Kohlens.        |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 { \ \ \ \ 50 \ \ 4 | über - öhlbild. Gas<br>brennbarer Rücksta<br>Stickgas         | . 141<br>and 44 | 220  |
| 16                   | über-öhlbild. Gas<br>brennbarer Rücksta<br>Oxygen<br>Stickgas |                 |      |
| 100                  |                                                               | 1'19            | 190. |

| Gas-<br>Nro. | Bestandtheile in                                              | Kohlens.             | Verbrauchtes<br>Oxygen,<br>Mass |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 3 { 79       | über-öhlbild. Gas<br>brennbarer Rücksta<br>Oxygen<br>Stickgas | . 38 . :<br>and , 59 | 70                              |
|              | über-öhlbild. Gas<br>brennbarer Rücksta<br>Stickgas           |                      |                                 |
| 100          |                                                               | • • • 97 • •         | 172.                            |

Vergleicht man diese Resultate, so findet man beträchtliche Verschiedenheiten darin, in Bezug auf das Verhältnis der dem über-öhlbildenden Gase zugehörigen Oxygen- und Kohlensäure-Mengen. Die Kohlensäure variirt zwischen dem Drei- und Vierfachen des Gas-Volumens, das verbrauchte Oxygen beträgt fünf bis sieben Mahl jenes Volu-Diese Differenzen sind ohne Zweifel zum Theil in der nicht zu vermeidenden Ungenauigkeit der Analysen gegründet; doch kann man sie gewiss nicht gänzlich dieser Ursache zuschreiben. Wollte man einen Schätzungswerth für beide Größen annehmen, so ließe sich festsetzen, daß 100 Mass über-öhlbildendes Gas 500 M. Oxygen bei der Detonation verbrauchen, und 300 M. Kohlensäure erzeugen. Um aber ein Gas, welches sich auf diese Art verhält, zu bilden, reichte es hin, 1 Volumen öhlbildendes Gas mit 1 Volumen Kohlenwasserstoffgas zu verbinden, und das Ganze in ein Volumen zu verdichten. Eine andere Vermuthung wäre die, dass in Rede stehende Gas öhlbildendes Gas, auf die Hälfte seines Rauminhaltes verdichtet, sey. Dann würden 100 Mass desselben 600 M. Oxygen verzehren, und 400 M. Kohlensäure liefern, was allerdings mit einigen Versuchen zusammenstimmte.

Dass beide diese neuen Verbindungen im Öhlgase existiren, hat vielleicht eben so viel Wahrscheinlichkeit, als das Gegentheil. Allein da keine Ursache vorhanden zu seyn scheint, warum das öhlbildende Gas der holländischen Chemiker oder das aus Alkohol, nicht bei der Zersetzung des Öhles entstehen sollte, so scheint das Einfachste, voraus-

zusetzen, dass der Theil des Öhlgases, welcher in dieser Abhandlung mit dem Nahmen über-öhlbildend belegt wurde, eine Mengung von gemeinem öhlbildenden und einem neuen Gase von dessen doppelter Dichtigkeit sey. Es ist dem ungeachtet nicht möglich, die obigen Resultate mit dieser Annahme in Übereinstimmung zu bringen. Es werden hierzu die zwei vorhin angedeuteten Gasarten oder Gasverbindungen erfordert; und in diesem Falle kommt man sogar ohne Hülfe eines eigentlich sogenannten öhlbildenden Gases daraus. Für jetzt muss die Sache in Ungewisheit bleiben.

Im Verfolge dieser Untersuchung sties Dalton die Vermuthung auf, das mit dem Steinkohlengase gemischte öhlbildende Gas könne wohl von dieser neuen Art seyn. Er erhielt von Dr. Henry eine Probe Kohlengas von der besten Gattung; diese gab bei der Aualyse folgendes Resultat:

und lieferten 128 M. Kohlensäure; nähmlich

|     | verbrauchtes<br>Oxygen                                 | Kohlen-'<br>säure |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 82  | über-öhlbild. Gas . 71 -<br>brennbarer Rückstand 162 - | - 46<br>- 82      |
| 100 | Stickgas - 233 -                                       | - 128.            |

Obschon nun dieses Resultat des über - öhlbildenden Gases aus Steinkohlen mit keinem der vier früher angeführten übereinstimmt, so kommt es diesen doch näher, als demjenigen Resultate, welches das gewöhnliche öhlbildende Gas bei der Verpuffung gibt. Hiernach ist zu vermuthen, daß bei der Destillation der Steinkohlen das nähmliche über-öhlbildende Gas entsteht, welches aus Öhl erhalten wird, und daß vielleicht das gewöhnlich sogenannte öhlbildende Gas in beiden Fällen keinen Bestandtheil des Produktes ausmacht.

Im September 1822 untersuchte Dalton eine Sorte Öhlgas, welche von seinem Freunde Thomas Hoyle gewöhnlich zur Beleuchtung angewendet wird. Das gesammte Gas (die ungefähr 7 p. Ct. betragende Kohlensäure mit eingeschlossen) hatte ein spezif. Gewicht = 0,875. Nachdem die Koh-

lensäure (7) durch Kalkwasser entfernt war, brauchte der Rest (93 Theile) zur Verbrennung im Volta'schen Eudiometer 210 Th. Öxygen; und lieferte damit 128 Th. Kohlensäure. Dabei blieben unverbrannt 10 Th., welche alle Kennzeichen des Stickgases besalsen. — Andere hundert Raumtheile des Gases, welche durch Kalkwasser auf 93 vermindert waren, erlitten augenblicklich noch einen Verlust von 30 Th., als sie mit 40 oder 50 Th. Chlorgas behandelt wurden; und nachdem der Überschuss von Chlor durch Waschen beseitigt war, fand beim Zusatz einer neuen Menge dieses Gases, selbst nach fünf Minuten am vollen Tageslichte, keine Verminderung des Volumens mehr Statt. Der Rückstand (63 Rth.) nahm beim Verbrennen 89 Th. Oxygen auf, und lieferte 46 Th. Kohlensäure, nebst 10 Th. Stickgas.

Nach den vorausgegangenen Untersuchungen findet Dalton es wahrscheinlich, dass das Öhlgas ein Gemenge aus gemeinem Kohlenwasserstoffgas, Kohlenoxydgas, Hydrogen und einem eigenthümlichen neuen Gase sey, welches die Bestandtheile des gewöhnlichen öhlbildenden Gases, in gleichem Verhältnisse wie dieses, aber in einer verschiedenen Anzahl von Atomen enthalte. Er vermuthet, dass ein Atom des neuen Gases aus zwei Atomen des öhlbildenden Gases bestehe, und dass jenes ein in dem Verhältnisse wie 4:3 größeres spezif. Gewicht besitze, nähmlich 1,293. In dieser Voraussetzung berechnet er die Zusammensetzung desjenigen Gases, dessen Untersuchung zuletzt beschrieben wurde, wie folgt:

| Raumtheile                                     | vom spe-<br>zifischen<br>Gewicht | wiegen  | verbrau-<br>chen Oxy<br>gen | liefern<br>Kohlen-<br>säure |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 7 Kohlensäure .                                | 1,53                             | .1071   | _                           |                             |
| 30 über-öhlb. Gas                              | 1,293                            | .3879   | 120                         | 8o                          |
| 40 Kohlenwasser-                               |                                  | , ,     |                             |                             |
| stoffgas                                       | 0,555                            | .2222 · | 80                          | 40                          |
| 6 Kohlenoxydgas                                | 0,970                            | .0582   | 3                           | 6                           |
| 7. Hydrogen                                    | 0,080                            | .0056   | 3,5                         | -                           |
| 10 Stickgas                                    | 0,970                            | .0970   | -                           |                             |
| 100 Öhlgas vom spez. Gew. 0,8780   206,5   126 |                                  |         |                             |                             |

Die Differenzen zwischen einem Gase von dieser imaginären Zusammensetzung und dem wirklich analysirten sind unbedeutend, sowohl in Hinsicht des spezifischen Gewichtes als der verbrauchten Oxygenmenge und der gebildeten Kohlensäure.

# 5. Fyfe's hydro-pneumatische Lampe.

(Repertory of Arts, etc. Januar 1825.)

Die in wissenschaftlicher Hinsicht so höchst interessante Entdeckung des Prof. Döbereiner, dass schwammiges Platin (das feine, nach dem Glühen des Platinsalmiaks zurückbleibende Metallpulver) in einem Hydrogenstrome von selbst zum Glühen kommt, und dann gewöhnlich das Gas entzündet \*), hat sogleich nach ihrem Bekanntwerden eine nützliche Anwendung gefunden, indem sie zur Vereinsachung der sogenannten Zündmaschinen benützt worden ist. Diese Vorrichtungen, in welchen bisher allgemein die Entflammung des Wasserstoffgases mittelst des elektrischen Funkens geschah, unterliegen einer Unvollkommenheit, welche ihre Verbreitung fast noch mehr erschwert, als der gewöhnlich ziemlich hohe Preis: das Peitschen des Elektrophors muss nähmlich von Zeit zu Zeit wiederhohlt werden, und wenn dasselbe zufällig versäumt wird, so versagt der Apparat seine Dienste vielleicht gerade in dem Augenblicke, wo man ihrer am nöthigsten bedurft hätte.

Bei den neuen Zündmaschinen fällt der Elektrophor sammt dem ganzen zur Hervorbringung des Funkens bestimmten Mechanismus weg; es handelt sich nur mehr darum, einen stets hinreichenden Vorrath von Wasserstoffgas zu bereiten, und diesen im Augenblicke, wo man Licht haben will, auf eine kleine Masse schwammigen Platins ausströmen zu lassen. Das Platin kommt dadurch (unter günstigen Umständen) fast augenblicklich zum Glühen, und entzündet das Gas mit einer schwachen Explosion, oder gestattet doch das Anzünden eines Schwefelfadens oder eines

<sup>\*)</sup> Alles, was diese Entdeckung betrifft, alle ihre Erweiterungen und Bestätigungen findet man zusammengestellt theils im VI. Bande dieser Jahrbücher, S. 397, theils in dem chemischen Berichte von 1824, welcher im gegenwärtigen VII. Bande enthalten ist (S. 177).

Stückchens Feuerschwamm. Die den neuen Zündmaschinen zu Grunde liegende Idee ist, wie man hieraus sieht, so einfach, dass ihre nutzreiche Ausführung nicht der mindesten Schwierigkeit unterläge, wenn nicht die Natur selbst, welche uns das so überraschende Phänomen darbiethet, das Hervortreten desselben an gewisse Bedingungen geknüpft hätte, die zum Theil noch nicht hinreichend aufgeklärt sind, zum Theil aber wenigstens die Anwendung auf Zündmaschinen (welche leicht zu behandelnde, keinen Zufällen und nur seltenen Ausbesserungen unterliegende Apparate seyn sollen) erschwert und beschränkt.

Es ist nunmehr völlig erwiesen, dass der Platinschwamm seine merkwürdige Eigenschaft, in dem mit atmosphärischer Luft gemengten Hydrogenstrome von selbst zu entglühen, nach einiger Zeit (gewöhnlich im Verlaufe weniger Tage, oft noch früher) verliert, und dass, obwohl er sie durch kurz dauerndes Glühen in einer Lichtslamme, und durch andere Mittel wieder erhält, eine solche Erneuerung seiner Wirksamkeit sehr oft nöthig wird. Haben demnach die neuen Zündmaschinen bisher das nicht geleistet, was man anfangs scheinbar von ihnen zu erwarten berechtigt war; ist auch selbst für die Zukunft wenig Hoffnung auf eine so vollkommene Leistung: so scheint es doch nicht ganz zwecklos, hier einen solchen Apparat zu beschreiben, der, wegen seiner Einfachheit und daher rührenden Wohlfeilheit, am ersten geeignet seyn dürfte, allen seinen Brüdern den Rang abzugewinnen.

Dieser, auf Taf. III. Fig. 13 abgebildete, Apparat wird von seinem Erfinder, Dr. A. Fyfe zu Edinburgh, eine hydro-pneumatische Lampe genannt. Er besteht hauptsächlich aus einem gebogenen Glasrohre abc, welches beinahe einen Zoll im innern Durchmesser hat, an beiden Enden offen, und in einem hölzernen Fusse b befestigt ist. Der kurze Schenkel, c, hat fünf, der lange, a, acht Zoll Länge. In die Mündung bei c ist eine durch einen Hahn, d, zu sperrende Aufsatzröhre eingeschliffen, welche oben eine sehr seine Öffnung (wie jene zum Ausströmen des Gases an den gewöhnlichen elektrischen Zündmaschinen ist) besitzt. Bei e ist ein messingener Ring auf die Röhre geschoben, und an diesem ist mittelst eines sehr feinen Drahtes das aus

Platinschwamm gebildete Kügelchen f festgemacht \*). Da das Platin seine Fäbigkeit, im Hydrogenstrome zu entglühen, durch Berührung mit der Lust (besonders wenn diese feucht ist) schnell verliert, so ist rathsam, das Kügelchen außer der Zeit des Gebrauches mit einer zylindrischen Hülse x zu bedecken, welche streng auf den runden Ansatz l des Ringes e passt.

Wenn die Lampe zum Gebrauche hergerichtet werden soll, so wird ein Stück Zink g in den kurzen Schenkel der Röhre geworfen, welches von einem in der Biegung steckenden kleinen Glasrohre h verhindert wird, zu tief Man giesst dann verdünnte Schweselsäure hinabzufallen. ein, so viel, dass dieselbe in beiden Schenkeln bis in die Gegend der Buchstaben i, i reicht, und setzt das Mundstück, woran sich der Hahn d befindet, auf. Durch die Wirkung der Säure auf das Metall wird, wie in den gewöhnlichen Zündmaschinen, Wasserstoffgas entwickelt, welches sich im kurzen Schenkel der Röhre sammelt, und die Flüssigkeit im langen zum Steigen zwingt. Allein die Gaserzeugung hört auf, sobald die Saure das Zinkstück verlassen hat, und daher kann der Vorrath nie so groß werden, dass ein Übersteigen der Flüssigkeit bei a zu befürchten wäre. Wenn man den Hahn d öffnet, so treibt der Druck einer 6 bis 7 Zoll hohen Säule von Flüssigkeit das Gas durch die feine Öffnung hinaus, und der Strom trifft genau auf das senkrecht darüber befindliche Platinkügelchen, welches hierdurch ins Glühen kommt. die vorräthige Gasmenge nicht hinreicht, dieses Glühen so lange zu unterhalten, bis der Strom selbst entzündet wird, so ist es doch leicht, einen Schwefelfaden mittelst des Kügelchens anzubrennen. Es wird jedoch bei diesem Verfahren rathsam seyn, die Flamme des Schwefelfadens einige Sekunden auf das Platinkügelchen wirken zu lassen, um allen an dem letztern hängen gebliebenen Schwofel (der beim nächsten Mahle das Entglühen hindern könnte) wegzutreiben.

<sup>\*)</sup> Man erhält solche Kügelchen, welche ungefähr die Größe einer Wicke oder einer kleinen Erbse haben können, durch Ankneten des schwammigen Platinpulvers mit etwas nassem Thon; sie werden an der Luft getrocknet, in einer Lichtflamme gebrannt, und dauern dann sehr lange.

# 6. Einfache Mikroskope aus den Krystall-Linsen der Fische.

(Brewster's Edinburgh Journal of Science, Nro. III. Jan. 1825)

Bei der Untersuchung naturhistorischer und anatomischer Gegenstände kommen häufig Fälle vor, in welchen kein zusammengesetztes, sondern bloss ein einfaches Mikroskop mit Vortheil angewendet werden kann. Jeder, dem ein solcher Fall begegnet ist, hat sich ohne Zweifel von der Unvollkommenheit selbst des besten einfachen Mikroskopes überzeugt, und ist dadurch vielleicht von Untersuchungen abgeschreckt worden, deren Verfolg neue und wichtige Resultate versprach. Dr. Brewster in Edinburgh hat daher gewils den Freunden der Naturwissenschaft einen Dienst erwiesen, indem er auf die Anwendung der Krystall-Linsen aus den Augen der Thiere aufmerksam macht. Da hier nur von solchen Fällen die Rede ist, in welchen eine sehr starke Vergrößerung erfordert wird; so ist man auf die Anwendung kleinerer Linsen, welche eine beinahe kugelförmige Gestalt haben, beschränkt. Die Hrystall-Linsen der Fische haben in dieser Hinsicht, so wie wegen ihrer größeren Dichtigkeit, welche sie mehr vor Beschädigung schützt, den Vorzug vor jenen der Vögel und vierfüssigen Thiere.

Da die Linsen der Fische, obschon sehr klein, nicht vollkommen kugelförmig sind, so wird es unumgänglich nothwendig, vor dem Gebrauch die optische Achse derselben, oder die Gesichtsachse desjenigen Auges, aus welchem sie genommen sind, zu finden, und die Linse so zu legen, das jene Achse mit der Achse unseres eigenen Auges parallel wird; denn nur in dieser Lage ist die Masse der Krystall-Linse gleichförmig um eine gegebene Linie herum vertheilt.

Wenn daher die Linse eines frisch aus dem Flusse genommenen Fisches (wir wollen annehmen eines kleinen Lachses) zugleich mit der Glasfeuchtigkeit von den übrigen Theilen des Auges getrenut ist (durch einen Einschnitt, welchen man in die Hornhaut macht), so legt man sie auf ein Stück feines Goldpapier, welches vorläufig von allen Fasern befreit worden ist. Dieses Papier saugt die an der Linse besindliche Feuchtigkeit ein, und wenn dieses geschehen ist, so bleibt in der Gegend des größten Kreises ein schwarzer Ring sichtbar, auf dessen Ebene die wahre Achse senkrecht steht. Man nimmt nun die Linse zwischen Goldpapier, und läßt sie in die zirkelförmige Öffnung eines messingenen Ringes fallen, wo man sie so lange wendet, bis der schwarze Kreis mit dem Rande jener Öffnung parallel liegt.

So zuhereitet leisten die Krystall-Linsen vortreffliche Dienste sowohl für sich, als wenn man sie statt des Objektivglases an einem zusammengesetzten Mikroskope braucht. Sie behalten ihre Brauchbarkeit einige Stunden, und læssen sieh noch länger erhalten, wenn man sie in der glasigen Feuchtigkeit, aus welcher sie genommen sind, oder in einem feuchten Gefäse autbewahrt.

# 7. Neue Schraubenschlüssel.

(Transactions of the Society for the Encouragement of Arts, etc. Vol. 42, 1824.)

Die Einrichtung derjenigen Werkzeuge, deren man sich zum Umdrehen großer mit vier- oder mehreckigen Köpfen versehener Schrauben und eckiger Schraubenmuttern bedient, hat verschiedene Abänderungen erfahren, die man auch zum Theil als wirkliche Verbesserungen ansehen kann. Man kennt, außer dem gemeinen englischen, noch mehrere in den Werkstätten vorkommende Arten solcher Schraubenschlüssel\*), und eine derselben, eine Erfindung des Engländers Barlow, ist im zweiten Bande dieser Jahrbücher (S. 379) beschrieben und abgebildet. Im Jahre 1823 hat die Londoner Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste etc. für zwei Werkzeuge dieser Art Belohnungen ertheilt. Die Erfinder sind Fr. Watt und Thomas Eddy.

Watt's Schraubenschlüssel, der einfachere, ist auf Taf. I. Fig. 9 abgebildet. Er besteht, wie der gemeine englische, aus zwei zum Einklemmen der Schraubenköpfe oder

<sup>. \*)</sup> Beschreibungen und Abbildungen von allen findet man in meiner Einleitung in die mechanischen Lehren der Technologie, Band I. Wien, bei Wallishausser, 1825, S. 93—96, worauf ich, der Kürze wegen, verweise. K.

Muttern bestimmten Backen, h, k, von weldhen h an der Stange ii festgemacht ist. Diese Stange geht durch ein Loch in dem zweiten Backen k; an ihr ist eine eiserne Hülse jjj befestigt, in welcher die (nach der Form eines spitzigen Keiles abgeschrägte) Stange ll des Backens k ohne zu schlottern, aber auch leicht genug, verschoben werden kann. Um sie nach gemachter Bewegung fest zu stellen, hat man nichts zu thun, als den Keil mn einzutreiben. Eben dieser Keil wird vor dem gänzlichen Herausgehen beim Zurückziehen durch den Stift bei m verhindert.

Von dem Schraubenschlüssel des Eddy ist (Taf. I.) Fig. 6 eine Ansicht von der breitern Seite, Fig. 7 ein Längendurchschnitt, und Fig. 8 eine Ansicht von der schmalen Seite, welche in Fig. 6 und 7 nach oben gekehrt ist.

a, c sind die beiden Backen, welche hier, so wie bei dem vorigen und bei dem gemeinen englischen Schraubenschlüssel, auf jede Entfernung von einander gestellt werden können, welche die Größe des eben umzudrehenden Schraubenkopfes. oder der Schraubenmutter nöthig macht. Die mit a verbundene Stange b ist am Ende, bei g, rechtwinkelig umgebogen, besitzt in diesem Theile ein Loch zum Durchgange der Schraube /, und ist von einer rund herumgelegten, aufgenieteten Eisenplatte e so bedeckt, dass hierdurch eine Hülse entsteht, in welcher sich die Stange d des Backens c schieben kann. Diese Stange ist hohf; sie besitzt die Mutter für die Schraube f, welche letztere an ihrem Halse durch zwei bei i und h eingesteckte Stifte so gehalten wird, dals sie, ihrer Drehung unbeschadet, sich weder vor- noch rückwärts bewegen kann. Umdrehung des Schräubenkopfes hat daher (je nachdem sie in einer oder der andern Richtung Statt findet) ein Voroder Zurückschieben von c, und die Verengung oder Erweiterung der Offnung zwischen a und c, zur Folge.

Ein Vorzug dieses Schlüssels ist es, dass beim Gebrauche desselben keine Gewalt auf die Schraube fällt, wie bei dem gemeinen englischen Schraubenschlüssel.

#### 8. Gladwell's neuer Hobel.

(Transactions of the Society for the Encouragement of Arts, Vol. 42.)

Die Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste in London hat dem G. Gladwell die Summe von fünf Guineen zuerkannt für die Erfindung eines Hobels, der als gemeiner Schlichthobel, als Schiffhobel, Kehlhobel u. s. w. gebraucht werden kann. Die Anwendbarkeit für so verschiedene Zwecke erhält das Werkzeug dadurch, dass seine Sohle beweglich, und nur mittelst eines nach der Länge gehenden Schwalbenschweifes aufgeschoben ist. Wenn daher ein Arbeiter im Besitze von acht verschiedenartig geformten Sohlen und den dafür eingerichteten Hobeleisen ist; so dienen ihm diese sammt einem einzigen Hobelkasten statt acht vollständiger Hobel, wodurch die Anschaffungskosten vermindert werden, und der ganze Apparat an Tragbarkeit gewinnt. Es kann nicht geläugnet werden, dass einige Zeit beim Auswechseln der Sohlen verloren geht, besonders wenn die verschiedenen Arbeiten, zu welchen sie bestimmt sind, oft abwechseln; allein dieser Umstand scheint doch das Verdienst der Erfindung nicht ganz aufzuheben.

Im Allgemeinen kann die Dicke der Sohle den dritten Theil von der Höhe des ganzen Hobels betragen. Die obere Seite der Sohle trägt in der Mitte eine der ganzen Länge nach fortlaufende, schwalbenschweifförmige Leiste, welche damit aus dem Ganzen gearbeitet, aufgeleimt oder aufgeschraubt seyn kann. Mittelst dieser Leiste wird die Sohle vom vordern Ende her in eine passend geformte Rinne oder Nuht auf der Untersläche des Hobelkastens eingeschoben. Damit sie beim Gebrauch ihre Lage unverrückt beibehalte, stemmt sie sich gegen eine hinten am Hobelkasten befestigte, und ziemlich tief herabgehende Messingplatte. Eine zweite, ähnliche Platte besitzt die Sohle selbst am vordern Ende, und diese lehnt sich mithin an den Hobelkasten, um die Befestigung noch vollkommener zu machen.

Auf Taf. I. stellen die Fig. 10 bis 14 einen Hobel von der beschriebenen Einrichtung, nebst den dazu gehörigen Theilen, vor.

Fig. 10 Seitenansicht des ganzen Hobels. - Fig. 11

der Kasten und die Sohle abgesondert, vom vordern Ende angesehen. — Fig. 12 eine konkave Sohle. — Fig. 13 eine konvexe Sohle. — Fig. 14 eine nach der Länge erhaben gekrümmte Sohle (Sohle eines Schiffhobels).

In allen diesen Zeichnungen bedeutet kk die Sohle oder das Bodenstück des Hobels; ll den eigentlichen Kasten, in welchem das Eisen mittelst des Keiles festgehalten wird; m die nach der Form eines Schwalbenschweifes gebildete Leiste an der Sohle; n eine Messingplatte am vordern Ende der Sohle, welche nach dem völligen Einschieben der letztern den Hobelkasten berührt, und sich an denselben lehnt; o eine zweite solche Platte, welche an dem Kasten festgemacht ist, und die hintere Öffnung der schwalbenschweifförmigen Nuht schließt.

9. Über die Maschinen, durch welche die rohe Baumwolle von ihren Samen befreit wird.

(Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale, Janvier et Mai 1823.)

Man kennt in Europa bloss zwei Arten solcher Maschinen. Die erste ist eine Art Walzwerk, aus zwei Zylindern bestehend, die durch Schrauben oder Gewichte auf einander gepresst werden. Diese Zylinder empfangen durch ein Paar verzahnte Räder gleichzeitig eine nach entgegengesetzten Seiten gerichtete Drehung um ihre Achsen; sie fassen die an ihrer Berührungslinie ihnen dargebothene Wolle, und ziehen sie zwischen sich durch, während die Samen wegen ihrer Dicke und wegen der Größe des Winkels, welchen die Oberslächen der Walzen mit einander bilden, vorn bleiben, und zuletzt, wenn sie ganz rein sind, herabfallen. Man baut Maschinen dieser Art, welche von Menschenhand, und andere, die durch Pferde bewegt wer-Sie verrichten ihre Arbeit gut; allein die Menge Baumwolle, welche sie täglich von Samen befreien können, ist nicht groß. Reisende, welche vom Senegal zurückkamen, versicherten, dass die von Paris dorthin gesehickten Maschinen täglich nicht mehr als 4 Pfund Baumwolle liefern; auch kostet daselbst die Arbeit 12 Sous für das Pfund, ein ungeheurer Preis, der allen Vortheil des Pflanzers verschlingt

Die zweite Art der in Rede stehenden Maschinen, welche in den nordamerikanischen vereinigten Staaten, und vorzüglich in Louisiana gebräuchlich ist, besteht hauptsächlich aus einem horizontal liegenden Zylinder, welcher durch einen endlosen Riemen von einer Kurbel aus in Bewegung gesetzt wird. Dieser Zylinder, der aus Holz besteht, und zehn Zoll Durchmesser hat, trägt, neun Linien eines von dem andern entfernt, fünfzig, sechzig, oder noch mehr zirkelförmige Sägblätter mit sehr spitzigen Zähnen. Diese Sägen greifen zwischen die gekrümmten Eisenstangen eines Rostes oder Gitters, in dessen Öffnungen sie gerade so viel Raum haben, dass sie, ohne an den Stangen zu streifen, sich bewegen können. Hinter dem Gitter befindet sich die Baumwolle in einem Kasten, der während der Arbeit bedeckt ist. Die sich drehenden Sägen ziehen die Fäden derselben zwischen den Stangen heraus, lassen aber die Samen, welche zu groß sind, um durchzugehen, zurück, und diese fallen daher auf ein unten befindliches schiefes Bret, und aus dem Kasten heraus, Die mit Wolle beladenen Zähne der Sägen begegnen bei der Fortsetzung ihrer Bewegung einem mit Bürsten besetzten größeren Zylinder, der sich schneller dreht als der erste. Hierdurch wird die Wolle abgenommen und gesammelt. Dass zu diesem Behufe der Bürsten · Zylinder gleiche Länge und eine parallele Lage mit dem Sägen-Zylinder haben müsse, ist ohne Erinnerung klar.

Eine Maschine von der eben beschriebenen Einrichtung hat die Pariser Gesellschaft zur Aufmunterung der National-Industrie nach Frankreich bringen lassen, und eine von eben dieser Gesellschaft ernannte Kommission hat Versuche über ihre Wirksamkeit angestellt. Nachdem die ersten dieser Versuche ein sehr wenig befriedigendes Resultat gegeben hatten, kam man später doch dahin, die Maschine mit glücklichem Erfolge in Anwendung zu setzen. Man unterwarf 38 Pfund Senegal-Baumwolle, deren Fasern nicht an den Samenkörnern haften, der Bearbeitung durch die Maschine. Letztere wurde anfangs durch einen einzigen Menschen, und dann durch zwei Personen, drei Viertelstunden lang in Bewegung gesetzt. Sie gab 8 Pfund reine Wolle und 191/2 Pfund Samen. Mithin war 1/2 Pfund Verlust, der den im Gemache zerstreuten Baumwollenfasern zugeschrieben wurde, Eine zweite Probe wurde mit 7 Pfund

Georgia-Baumwolle gemacht; man erhielt nach 1/4 stündiger Arbeit, durch zwei Personen, & Pfd. Samen und 1/8 Pfund reine Wolle. Letztere war so fein zertheilt, dass man sie ohne weitere Vorbereitung hätte krämpeln können; allein ein Theil der Fasern schien durch die Sägenzähne kleingerissen worden zu seyn. Aus den bei diesen Versuchen aufgefundenen Daten geht hervor, dass zwei Menschen in täglichen zehn Arbeitsstunden 90 bis 106 Pfund Baumwolle liefern können. Es mus noch bemerkt werden, dass, während ein Arbeiter die Maschine bewegt, der andere sie mit neuer Baumwolle versehen, und die schon gereinigte in Säcke füllen kann,

# 10. Verbesserungen beim Schleifen auf trockenen Steinen.

Ein sehr trauriger Umstand für die Arbeiter, welche mit dem Schleifen auf trockenen Steinen (z. B. mit dem Zuspitzen der Nähnadeln etc.) umzugehen haben, ist das Einathmen der in der Luft sich verbreitenden seinen Schleifspäne und Sandtheilchen, welchem sie ausgesetzt sind. Wenn man betrachtet, dass allein in den englischen Städten Sheffield und Redditch mehr als 2000 Arheiter beschäftigt sind, auf trockenen Steinen Rasirmesser, stählerne. oder gusseiserne Gabeln, Schuhmacher-Ahlen, Bayonnette etc. zu schleifen, oder Nadeln zuzuspitzen; dass diese Unglücklichen, in niedrige und enge Werkstätten eingeschlossen, beständig mit einer Wolke von sandigem Staube (den der Schleifstein abgibt) und Stahltheilchen umgeben sind, welche durch das Einathmen Brustkrankheiten verursacht; dals, um nur Jemanden zu einem so gefährlichen Geschäfte zu bewegen, ein sehr hoher Lohn nöthig ist, dessen Besitz zu einer unordentlichen Lehensart den Arbeitern Veranlassung gibt, und eine allgemeine Demoralisirung derselben herbeiführt; dass endlich der größte Theil dieser Arbeiter vor dem vierzigsten Jahre vom Tode weggerafft wird: so kann die Wichtigkeit eines Mittels nicht verkannt werden, welches den mit dem Schleisen auf trockenen Steinen verbundenen Nachtheilen abhilft. Die Versuche dieser Art zusammenzustellen, ist der Zweck des gegenwärtigen Aufsatzes.

Die Nadler, welche von den beim Zuspitzen der

Stecknadeln (auf dem feilenartigen stählernen Spitzringe) abiliegenden Messingspänen nicht minder schädliche Wirkungen erfahren, als welche die oben angegebenen sind. bedienen sich in mehreren Fabriken einer sehr einfachen Vorkehrung, um das Einathmen jener feinen Späne wenigstens zum Theil zu verhindern. Dieses Mittel besteht in einer vor dem Gesichte des Arbeiters angebrachten Glastafel, welche ihn nicht hindert auf seine Arbeit zu sehen, doch aber seine Augen und seinen Mund einiger Massen schützt. Bessere Dienste wird indessen die Erfindung ei-, nes Engländers, Prior, thun, welche man in unten ragezeigten Werken beschrieben findet 1). Das Hauptsächliche derselben besteht in einem mit dem Spitzringe oder dem Schleifsteine (für Nähnadeln) zugleich durch den Fußtritt in Bewegung gesetzten Blasebalg, welcher die während des Schleifens abgerissenen Späne von dem Arbeiter wegjagt.

Im Jahre 1817 benachrichtigte der Engländer Westcott die Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste in London, dass er einen Apparat ersunden habe, zur Schützung
der beim Zuspitzen der Nähnadeln beschäftigten Personen
vor den schädlichen Folgen der genannten Operation. Dieser Apparat bestand in einer Anzahl stangenförmiger, mit
Öhl bestrichener Magnete, welche, in einem Rahmen hinter dem Schleifsteine angebracht, die Verbreitung der Stahlspäne (und mittelst der Klebrigkeit des Öhles auch jene der
vom Steine getrennten Sandtheilchen) verhindern sollten.
Nähere Details hierüber sind nicht bekannt geworden 2).

Dagegen sind der Londoner Aufmunterungs-Gesellschaft in den letztverslossenen Jahren zwei andere hierher gehörende Erfindungen vorgelegt worden, deren Beschreibungen hier folgen: nähmlich jene eines gewissen Abraham zu Sheffield, und des J. Elliott, ebenfalls in Sheffield.

Abraham's Apparat, welchen man auf Taf. II. Fig. 11 abgebildet sieht, besteht in Folgendem 3).

<sup>1)</sup> Transactions of the Society for Encouragement of Arts, etc. Vol. XXXI. p. 206. — Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale, XV. Année, p. 76.

<sup>2)</sup> Transactions, etc. Vol. XLII. 1824, p. 165.

<sup>3)</sup> Transactions, Vol. XL. p. 135. — Bulletin, XXII. 157.

Das Arbeitszimmer ist durch einen groben leinenen Vorhang aa der Quere nach von oben bis unten abgetheilt. Dieser Vorhang, welcher gerade auf die Achse des Schleifsteines b herabgeht, besitzt an der Stelle des Steins eine Offnung zum Durchgange desselben, so, dass sich eine Hälfte des Steins vor, die andere hinter dem Vorhange befindet, und über dem Steine noch eine kleine, 1 1/2 Zoll hohe Öffnung bleibt. Wenn der Stein in seiner Drehung von dem Arbeiter ab begriffen ist, so erzeugt er eine Strömung der Luft, welche die abgerissenen Stein- und Metallstäubchen durch die Öffnung des Vorhanges in der Tangente des Steines fortführt. Weil aber doch immer die feinsten Eisenspäne senkrecht in die Höhe steigen, so sind hier einige mit den Polen abwärts gekehrte Magnete, wie cd, angebracht, welche die Verbreitung derselben verhin-Es ist nöthig, die Einrichtung so zu machen, dass der Vorhang auf die Mitte eines Fensters trifft, dessen vordere, zur Seite des Arbeiters befindliche, Hälfte e mit Glastafeln versehen ist, während die hintere immer offen bleibt, um zum Entweichen des Staubes Gelegenheit zu geben.

Die zum Schleifen verschiedener Eisen - und Stahlwaaren auf trockenen Steinen in Sheffield angestellten Arbeiter bedienen sich einer sehr einfachen Vorkehrung, um sich, wenigstens zum Theile, vor dem Einathmen des Staubes zu sichern (Fig. 12). Ihre Schleifsteine drehen sich in einem gulseisernen Troge gg, und sind ungefähr über den vierten Theil ihres Umfanges (auf derjenigen Seite, nach welcher hin die Drehung gerichtet ist) mit einem leinenen Sacke hh umgeben, den man befeuchtet, an welchen sich der absliegende Staub anhängt, und von welchem man ihn von Zeit zu Zeit wieder abschüttelt. Auch die Offnung dieses Sackes bei i schlägt Abraham vor, im Halbkreise (nach Art der Fig. 13) mit Magneten zu umgeben. Er hat außerdem eine Art Maske aus drei- oder vierfach über einander gelegtem Krepp oder Musselin angegeben, welche, von dem Arbeiter umgebunden, dessen Mund und Nasenlöcher bedeckt, und ebenfalls mit Magneten besetzt ist.

Von Elliott's Apparate, für welchen die Aufmunterungs-Gesellschaft dem Erfinder eine goldene Medaille zuerkannte, ist Fig. 1 (Taf. II.) ein Seitenaufrils, und Fig. 3

die vordere Ansicht (mit Weglassung des für den Arbeiter bestimmten Sitzes).

a der Schleifstein; b der Sitz für den Arbeiter; c ein geschlossener Kasten, in welchen die feinen abgeschliffenen Eisenspäne durch die Bewegung des Steines gejagt werden, und aus welchem sie durch den Kanal d in die freie Lust gelangen. Dieser Kanal ist an seinem Ende verschlossen, besitzt aber auf der untern Seite eine viereckige Öffnung (siehe Fig. 2), damit die Schleifspäne nicht durch den Wind zurückgetrieben werden können. Die Vorderseite des Kastens c ist durch zwei Vorhänge ff geschlossen (s. Fig. 3), zwischen welchen der Stein Raum hat. Der Theil g des Kastens, woran diese Vorhänge sich befinden, ist an Gewinden beweglich, und lässt sich, wie die punktirten Linien, Fig. 1, zeigen, in die Höhe heben; er wird aber in jedem Grade der Neigung durch zwei Stifte, h, h, erhalten, auf denen er ruht, und für welche in dem Kasten selbst mehrere Löcher angehracht sind. In den Boden des Kastens ist, dort wo der Schleifstein durch denselben geht, ein Stück Leder eingesetzt, welches den Umfang des Steines berührt, und durch dessen Anbringung man selbst dann einen vollkommenen Schluss bewirkt, wenn auch der Stein nach langem Gebrauch seinen Durchmesser bedeutend vermindert hat. Sollen in dem Zimmer, worin der beschriebene Apparat aufgestellt ist, Heitzungen unterhalten werden, so ist es nöthig, die Fenster oder Mauern mit Offnungen zu versehen, durch welche die Luft zur Unterhaltung des Feuers einströmen kann; weil sonst durch den Kanal d ein einwärtsgehender Luststrom entsteht, welcher der Bestimmung des Apparates entgegen, und dem Arbeiter schädlich ist.

### 11. Apparate und Maschinen zum Sengen der baumwollenen Gewebe.

Das Sengen der Baumwollenzeuge hat zum Zwecke, die auf der Oberfläche zahlreich empor stehenden Härchen wegzuschaffen, und dadurch den Geweben ein Ansehen von Glätte zu geben, welches ihre Schönheit sehr vermehrt. Diese Operation wird nicht in allen Fabriken auf volkkommen gleiche Art vorgenommen, und die neueste Zeit hab.

insbesondere in England, mehrere Apparate und Maschinen für dieselbe hervorgebracht, deren Zusammenstellung vielleicht nicht ohne Interesse ist.

Man findet in ältern technologischen Werken noch eine Vorrichtung beschrieben, bei welcher der Zeug, den man sengen will, schnell über die konvexe Seite eines glühend gemachten eisernen Halbzylinders weggezogen wird. Dieses Eisenstück liegt horizontal auf einem Gestelle, welches an jedem seiner Enden eine Walze zum Aufwickeln des Zeuges besitzt. Indem man den letztern um eine der Walzen aufrollt, ihn, über den Zylinder weg, zur andern Walze leitet, und diese mit angemessener Geschwindigkeit umdreht, geht die Operation des Sengens auf eine sehr einfache, aber freilich auch unvollkommene, Art vor sich.

Zweckmassiger ist allerdings folgende Vorriehtung, welche noch jetzt in vielen Fabriken gebraucht wird, und eine Erfindung der gewerbsleissigen Engländer ist. Man hat den eisernen Halbzylinder, als sehr unbequem, beseitigt, und dafür einen Osen aufgebaut, dessen halbrundes (tonnengewölbartiges). aus Kupfer- oder Eisenblech gebildetes Dach durch die Heitzung zum schwachen Glühen gebracht wird. Diese Einrichtung ist von dem Franzosen Delhougne dahin abgeändert worden, dass der Zeug nicht über das Osendach selbst, sondern über eine damit parallel angebrachte (folglich ebenfalls halbzylindrisch gebogene) Kupferplatte weggezogen wird \*). Delhougne ist für diese Verbesserung 1810 mit einem französischen Patente betheilt worden.

In mehreren Fabriken ersetzt man das gebogene Dach des Ofens durch eine zum Theil aus demselben hervorragende eiserne Walze, deren untere größere Hälfte dem Feuer ausgesetzt ist, und welche sich in einer Richtung umdreht, die jener des darüber hingehenden Zeuges entgegengesetzt ist.

Die Berührung mit glühendem Metall ist keineswegs das einzige Mittel, welches zum Absengen der Rauhigkeit

<sup>\*)</sup> Description des Machines et Procédés spécifiés dans les Broyets d'invention etc., dont la durée est expirée. 4. Par ris, Vol. VII, p. 161.

an den Baumwollenzeugen benützt worden ist. Ein sehr natürlicher Gedanke'war es, eine Flamme für diesen Zweck anzuwenden, und zwar die Flamme einer Öhllampe, jene des Weingeistes oder des Wasserstoffgases.

Einen Seng-Apparat, bei welchem der von einer Walze sich ab-, um eine andere sich aufwickelnde Zeug über einer Öhllampe weggeleitet wird, hat Scheibler angegeben \*). Der Docht dieser Lampe ist nothwendiger Weise so geformt, dass er nach dem Anzünden eine über die ganze Breite des Gewebes reichende Flamme bildet.

Für eine Maschine, bei welcher das Sengen durch die Weingeistslamme geschieht, ist Jarvis Boot von Nottingham den 13. Dezember 1823 patentirt worden. Diese Maschine besteht aus einem Gestelle mit zwei horizontalen Walzen, vor welchen die Lampe nebst den dazu gehörigen Theilen angebracht ist. Zur Linken des Gestelles befindet sich ein urnenförmiges Gefäls mit kaltem Wasser, und im Innern dieses ersten Gefalses ist ein zweites, kleineres, mit Weingeist gefülltes, angebracht. Durch eine Röhre, welche vom untern Ende des Gefässes horizontal ausgeht, fliesst der Weingeist in ein weites, horizontal liegendes Rohr, welches vor der untern Walze, und etwas tiefer als diese, sich befindet. Ist auf diesem Wege die untere Abtheilung des weiten Rohres angefüllt, so steigt der Weingeist, um zu den Dochten zu gelangen, durch den hydrostatischen Druck in engen senkrechten Röhrchen auf, welche noch im Innern des weiten Rohrestenthalten sind. Die Dochte bestehen aus Asbestfasern, welche zwischen dünnen Silberplatten ausgebreitet sind. Sie werden in eine nur 1/32 Zoll weite Spalte eingesetzt, welche oben in dem weiten Rohre, nach der ganzen Länge desselben, sich befindet; und solchergestalt erhält man eine Flamme, welche so lang als das Rohr und die Walzen ist, mithin ein Stück Zeug über die ganze Breite zu sengen vermag. Die Hitze dieser Flamme wurde den Weingeist in dem obern Theile des weiten Rohres zur Entzündung bringen, wenn nicht das kalte Wasser der früher erwähnten Urne, welches durch eine besondere Röhre zugeleitet wird, die Röhrchen, in

<sup>\*)</sup> Bulletin de la Société d'Encouragement, XVII ne. Année, p. 18.

welchen der Weingeist aussteigt, umgäbe und abkühlte. — Wenn diese Maschine gebraucht werden soll, so näht man mehrere Zeugstücke an einander, so, das sie ein endloses. Band bilden, welches zwischen die Walzen gebracht wird. Die Walzen sind mit Barchent überzogen; sie ziehen daher das von zwei Personen an den Leisten ausgespannte Gewebe zwischen sich durch, wenn ihnen mittelst einer Kurbel die drehende Bewegung gegeben wird. Die Flamme der Weingeistlampe sengt alle emporstehenden Fäserchen ab, und eine vor den Walzen besindliche Bürste nimmt die glühenden Theilchen weg, welche allenfalls an dem Zeuge hängen geblieben sind \*).

Der Gedanke, das Sengen durch eine Gasstamme verrichten zu lassen, scheint zuerst von Molard, dem ehemahligen Direktor des Konservatoriums der Künste und Handwerke in Paris, gefasst worden zu seyn; seine Erfindung gelangte aber nicht zur Ausführung im Großen. dem nähmlichen Zwecke bestimmte Maschine, für welche der Engländer Samuel Hall, von Basford, am 3. November 1817 ein Patent erhielt, ist bereits in diesen Jahrbüchern (Bd. II. S. 375 - 377) beschrieben worden. Der Erfinder bestimmte diese Vorrichtung insbesondere zum Sengen großlöcheriger Gewebe, und brachte, um die Flamme mittelst des natürlichen Lustzuges zum Durchgange zwischen den Fäden dieser Gewebe zu zwingen, oberhalb des Zeuges, senkrecht über der Flamme, eine Zugröhre an. Allein, was ich in der Beschreibung jener Maschine (Jahrb. IL. S. 377) behauptete: dass die Zugröhre ihren Zweck wohl nicht erfüllen werde, scheint sich dem Erfinder durch seine Erfahrung wirklich ergeben zu haben. Wenigstens muß man dieses aus dem Umstande schließen, daß er im Jahre 1823 (18. April) ein neues Patent sich ertheilen liefs, und zwar auf einen Apparat zur Hervorbringung eines künstlichen Luftzuges, der die Gasslamme durch die Offnungen des Gewebes mit sich reißen, und so das vollkommene Sengen jedes einzelnen Fadens bewirken soll. Das Ganze der Sengmaschine bleibt, wie es früher beschrieben wurde; nur der Rauchfang oder die Zugröhre über dem Zeug und der Flamme ist beseitigt, und durch nachfolgende Theile Parallel mit jener Röhre, aus welcher das Gas

<sup>\*)</sup> London Journal of Arts and Sciences, Nov. 1824, p. 241.

durch feine Öffnungen hervorströmt, und über derselben. ist ein anderes Rohrangebracht, welches der ganzen Länge nach einen Einschnitt oder Spalt besitzt, der mithin der Gasslamme gegenüber sich befindet. Dieses Rohr ist, so wie die Gasröhre, in mehrere Theile getrennt, deren jeder durch ein senkrechtes Rohr mit einem weiten und langen Rohre in Verbindung steht. Dieses letztere kommunizirt mit einem pneumatischen Apparate, der dem bekannten Bader'schen Gebläse \*) beinahe ganz gleicht, nur darin sich von demselben unterscheidet, dass durch den Boden des Wassergefäßes eine einzige Röhre geht, welche in das erwähnte weite Rohr sich mündet, und oben mit einem aufwärts sich öffnenden Ventile versehen ist. Der obere Boden des beweglichen Zylinders hat ein ebenfalls nach oben aufgehendes Ventil. Wenn daher dieser Zylinder gehoben wird, so dringt Luft aus dem weiten Rohre unter ihn ein. welche bei seinem Niedergange wieder ausgetrieben wird, aber nicht mehr durch das Rohr zurück, sondern durch das Ventil im Zylinder. Zwei solche Gebläse, welche ge-

<sup>\*)</sup> Vielleicht ist es nicht ganz überflüssig, hier eine kurze Beschreibung des Bader'schen Gebläses zu geben, um der obigen Stelle vollkommen die beabsiehtigte Deutlichkeit zu verschaffen. Dieses Gebläse besteht aus zwei Haupttheilen, nähmlich einem fesstehenden zylindrischen Gefässe, welches bis an die Hälfte der Höbe mit Wasser gefüllt ist, und einem beweglichen hohlen Zylinder, der mit der Öffnung nach unten in des Wasser des ersten Gefässes eingetaucht ist, durch irgend einen Mechanismus darin auf und nieder bewegt wird, jedoch so, dals ernie ganz das Wasser verläßt. Denkt . man sich weiter keine Theile an dem Gebläse, so sieht man ein, dass beim Niedergehen des Zylinders, wo er tiefer in das Wasser eintaucht, jene Luftmasse, welche sich zwischen dem obern Boden des Zylinders und dem Wasserspiegel befindet, komprimirt werden müsse. Um ihr einen Ausgang zu verschaffen, ist bei der im Texte beschriebenen Maschine das Ventil im Zylinder, bei dem Bader'schen Gebläse aber eine Röhre angebracht, welche durch den Boden des Wassergefässes in das letztere, und dort bis über den Wasserstand reicht, außen aber mit der Windleitung kommunizirt. Ist der Zylinder einmahl ganz niedergegangen, und dadurch alle Luft aus demselben entfernt, so muss beim nächsten Hube neue Luft eingelassen werden, und diess geschieht bei Hall's Maschine und beim Bader'schen Gebläse auf gleiche Art, nähmlich mittelst einer Röhre, welche ebenfalls durch den Boden des Gefälses bis über den Wasserspiegel reicht, und mit einem nach oben oder einwärts' sich öffnenden Ventile verschen ist.

meinschaftlich wirken, dienen somit als eine Art Luftpumpe zum Ausziehen der Luft aus dem Rohre, und bewirken in dem letztern einen beständigen Windstrom, der die Gasflamme nach sich reißt, und zum Durchgange zwischen den weit von einander entfernten Fäden des Gewebes zwingt \*).

Die Sengmaschine, für welche John Burn von Manchester am 14. April 1824 ein Patent'erhielt, lässt die Anwendung einer Ohl-, Weingeist- oder Gasslamme zu, und das Neue an derselben beschränkt sich auf den Mechanismus, durch welchen das Gewebe der Flamme dargebothen wird.

Fig. 5 auf Taf. I. stellt einen Seitenaufriss dieses Apparates vor, dessen (in der Zeichnung nicht sichtbare) Längen-Dimension durch die Breite der zu sengenden Gewebe bestimmt wird. Die hier abgebildete Maschine ist für eine Gasslamme eingerichtet, allein auch jede andere Flamme, und selbst ein glühend gemachter Metall-Zylinder kann das Sengen verrichten. aaa ist das gusseiserne Gestell der Maschine; die Pfeile zeigen die Richtung an, in welcher der der Bearbeitung unterworfene Zeug sich bewegt, wenn die Kurbel b gedreht wird. Die Einrichtung des Räderwerkes ist auf jeder Seite gleich, so, dass das Gewebe, durch die Kurbel b nach einer Seite hin aufgewunden, mittelst der Kurbel c auf die andere Seite wieder zurückgebracht werden kann. d, e, f, sind drei große hohle Zylinder aus verzinntem Eisenblech, von welchen nur e feststehende Zapfenlager besitzt, während die Lager von d und f durch Schrauben sich verstellen lassen, damit dem über die Walzen geleiteten Zeugstück die erforderliche Richtung gegeben werden kann. Die Walze g nennt der Erfinder eine Sicherheits - Walze; sie ist aus Holz verfertigt, ruht auf dem Zylinder e, durch dessen Reibung sie zugleich mit umgedreht wird, und hat die Bestimmung, jene glühenden Theilchen auszulöschen, welche an dem gesengten Zeuge zufällig hängen geblieben sind. Die Walze h ist da, um den Zeug aus der Maschine hervorzuziehen; sie hat ebenfalls eine Sicherheits-Walze zum Auslöschen glimmender Theilchen über sich. Der Zylinder i nebst seiner Sicher-

<sup>\*)</sup> London Journal of Arts and Sciences. Oct. 1824, p. 185.

— Repertory of Arts, etc. Dec. 1824, p. 1.

heits-Walze hat gleiche Bestimmung, wenn der Zeug in entgegengesetzter Richtung bewegt wird. Man bemerkt ferner zwei andere Walzen, j und k, im untern Theile der Maschine, welche zur Leitung des Gewebes dienen, wie die Linien und die Pfeile anzeigen. Bei l, l, l, sind die Stellen, an welchen drei über die volle Zeugbreite reichende Gasslammen das Sengen verrichten. Von diesen Flammen bestreichen die zwei oberen die Vordersläche des Zeuges, indels die untere auf seine Rückseite wirkt. mittelst Schrauben zu verstellenden Walzen m, m, m, m, erfüllen einen doppelten Zweck, indem sie sowohl zur zweckmäßigen Leitung des Gewebes, als zum Auslöschen der an demselben hängenden Funken dienen. Die Schaber n, n, n, so wie die mit oo bezeichneten, gekrümmten Platten von Weißblech, an welchen der Zeug in seiner Bewegung vorbeistreift, kratzen die Haare desselben vor dem Sengen auf, und nehmen nach der Operation die verbrannten Theilchen weg.

Der Vorgang beim Gebrauch der jetzt beschriebenen Maschine ist folgender. Das Zeugstück, welches man der Operation des Sengens unterwerfen will, befindet sich auf einer Walze in der Gegend von p; es wird von da zuerst zwischen den Zylindern i durchgeleitet, dann über die Walze d gelegt, und so fort in die von der Zeichnung deutlich genug angegebene Lage gebracht, bis es zwischen den Zylindern h wieder herauskommt, und sich um die in der Nähe von q besindliche Aufnahmewalze wickelt. Während der Zeug in dieser Richtung durch die Umdrehung der Kurbel b bewegt wird, wird er an den Stellen l, l, l, von den drei hier angebrachten Flammen gesengt. Findet man durch diese erste Operation den beabsichtigten Zweck noch nic it vollkommen erreicht, so bewegt man den Zeug, mittelit der Umdrehung von c, auf dem nähmlichen Wege zurück, und verfährt auf diese Art so oft als man es nöthig findet \*).

Unter die in der letzten Zeit in England zum Vorscheine gekommenen Sengmaschinen gehört endlich jene des Bryan Donkin, zum Sengen der Spitzen und überhaupt solcher Gewebe, deren Fäden etwas größere Öffnungen zwischen sich haben. Man sieht von dieser Maschine (für

<sup>\*)</sup> London Journal of Arts and Sciences, Jan. 1825, p. 4.

welche der Erfinder am 11. September 1823 patentirt wurde) eine Abbildung auf Taf. II. Fig. 4. Hier bezeichnet aa das hölzerne Gestell mit seinen drei Stützen, wovon zwei fest stehen, während die dritte beweglich ist, damit ihr nach der jedesmahligen Länge des zu sengenden Zeuges die gehörige Stelle angewiesen werden könne. Diese Stützen tragen die Zapfen der Walzen b, b und d, über welche das Gewebe cc in Form eines endlosen Bandes ausgespannt ist. Zwei andere, mit Plüsch bekleidete Walzen, e, f, dienen zur Leitung des zwischen ihnen durchgehenden Gewebes, welches sie bei ihrer Umdrehung vorwärts ziehen. ganze Gestell muss der Quere nach auf Rollen, g, g, beweglich seyn, damit man den schon aufgespannten Zeug in den Raum i bringen könne. Unterhalb des Gemaches, in welchem das Sengen geschieht, muss ein Ofen sich befinden, worin Holzkohlen, Kokes oder ein anderes, keinen Rauch gebendes Material mit Hülfe eines Gebläses verbrannt wird. Der Schornstein k dieses Ofens, durch welchen die stark erhitzte Luft ausströmt, wird anfangs gerade in die Höhe geführt, erweitert sich aber oben in horizontaler Richtung (nach der Quere des Gestelles und des aufgespannten Zeuges), und besitzt hier eine keilförmige Höhlung (bei h), welche sich zu einer langen und schmalen Spalte verengt. Über dieser Spalte geht der zu sengende Zeug weg, und hier ist es daher, wo die kurzen Fäserchen von der ausströmenden heißen Luft weggebrannt wer-Zur Beförderung des Luftzuges dient ein über dem Zeuge angebrachter zweiter Schornstein, der unten ebenfalls eine über die ganze Zeugbreite reichende Spalte besitzt, und oben in die kreisrunde Röhre j zusammenläuft \*).

### 12. Ward's verbessertes Thürschloss.

(London Journal of Arts and Sciences, December 1824.)

Ein bekanntes Mittel, den Schluss einer großen Thüre fester zu bewirken, als es durch einen einzigen Riegel in der Mitte geschehen könnte, sind die sogenannten Schuboder Zugriegel, welche theils, unabhängig von dem eigentlichen Schlosse, mit der Hand, theils zugleich mit dem Hauptriegel, durch irgend einen Mechanismus, in Bewe-

<sup>\*)</sup> London Journal of Arts and Sciences, Nov. 1824, p. 239.
Jahrb. d. polyt. Inst. VII. Bd.

gung gesetzt werden. Gleichen Zweck mit diesen Schubriegeln hat die Erfindung des John Ward, wofür derselbe im Jahre 1823 (13. November) ein Patent erhielt, und von der man auf Taf. II. Fig. 5 eine blos zur Versinnlichung der Idee dienende Zeichnung findet. Diese Zeichnung stellt eine Thür vor, an welcher bei A ein gewöhnliches Schloss befestigt ist, für dessen Einrichtung nach Gefallen irgend eine der bekannten als Muster gewählt werden kann. der Fläche des Riegels, der hier nach der gewöhnlichen Art sperrt, stehen bei a zwei Stifte, welche beim Vorwärtsgehen gegen abgeschrägte Flächen der Hebel b, b drücken, und mittelst dieser Hebel zwei Stangen c, c, die eine aufwärts, die andere abwärts, schieben. Dort, wo sich diese Stangen endigen, wirken sie auf winkelförmige Hebel, welche die Ricgel zweier kleinern Schlösser, d, d, hinaustreiben; so, dass mithin die Thür an drei Punkten festgehalten wird. Es versteht sich von selbst, dass die Riegel d, d, mittelst Federn von selbst wieder hereinbewegt werden müssen, wenn man das Hauptschlos A öffnet. Federn sind aber in der Zeichnung nicht angegeben, da sie dieselbe hätten undeutlich machen können, und ihre Anbringung keiner Schwierigkeit unterliegt.

# 13. Warcup's Mange.

(London Journal of Arts and Sciences, Dec. 1824.)

Bei dieser, sowohl zum Gebrauch im Hause, als in Fabriken bestimmten Mange, für welche der Erfinder, William Warcup von Dartford in der Grafschaft Kent, den 3. April 1823 patentirt ist, dreht sich der Zylinder, um welchen die zu glättenden Zeugstücke gewickelt sind, in feststehenden Lagern, während die Unterlage, welche hier gekrümmt ist, im Bogen sich darunter hin und her schiebt.

Auf Taf. II. ist Fig. 6 ein vertikaler Durchschnitt der verbesserten Mange, in welchem alle wesentlichen Theile gesehen werden können. Hier ist a der aus hartem Holze bestehende Zylinder, auf welchen der zu mangende Zeug gewickelt wird; bb ist die Unterlage (das Bett) der Mange, gleichfalls aus hartem Holze in Form eines Kreissegmentes verfertigt, und mittelst der Arme c, c an einem Drehungspunkte im obern Theile der Maschine aufgehangen. Die

gebogene doppelte Zahnstange dd ist an der Unterlage befestigt, und schwingt pendelartig mit ihr um den nähmlichen Drehungspunkt, oder vielmehr um die Achse y, deren Zapfen in dem eisernen Gestelle z sich drehen. e ist ein Getrieb am Ende einer Welle, welches durch den Eingriff von der Achse eines Schwungrades aus bewegt wird. Wenn e sich umdreht, so greifen seine Zähne zwischen die Zähne der gebogenen Zahnstange d, und führen das Bett bb gegen die eine Seite hin, wie durch die Punktirung angezeigt ist. Sobald das Getrieb das Ende der Krümmung erreicht hat, so fällt es (da seine Welle auf- and abwärts Spielraum hat) in die untere Zahnstange ein, und führt, bei unveränderter Richtung seiner eigenen Drehung, das Bett verkehrt.

Um die Operation des Glättens auf der Mange mit Erfolg zu bewirken, ist ein sehr bedeutender Druck nöthig, und dieser wird durch ein großes auf dem Zylinder a Jastendes Gewicht hervorgebracht. Zwei Hebel f, f, liegen nähmlich auf jedem Zapfen der Walze; von diesen Hebeln gehen Ketten g, g, hinab, und an diesen hängt ein mit Steinen gefüllter Kasten h.

Zum Herabnehmen der Zeuge von der Walze, nachdem dieselben hinreichend bearbeitet sind, ist folgende Vorrichtung angebracht. Der mit der Welle k verbundene Hebel i wird aus seiner vertikalen Stellung in die horizontale gebracht. Er dreht dabei die Welle um ein Viertel des Kreises herum, wickelt zwei Ketten m, m, um die runden Scheiben l, l der Welle auf, und hebt dadurch den Steinkasten h in die Höhe. Der Druck hört in diesem Augenblicke auf, und es unterliegt keinem Anstande, durch einen Tritt auf den Hebel n, mittelst der Stange o, die Walze von dem Bette oder der Unterlage zu entfernen. p ist eine Tafel, welche zum Ausbreiten und Zusammenlegen der Zeugstücke die nöthige Bequemlichkeit darbiethet.

Die Aufmunterungs-Gesellschaft liess sich im Jahre 1818 einen Bericht erstatten, über die von Scheibler zu

<sup>14.</sup> Verbesserte Wirbel für Saiten-Instrumente.
(Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale, Juin 1822; Nov. 1823.)

Creveld verbesserten Guitarrwirbel, welche man im II. Bande dieser Jahrbücher, S. 382 u. f. beschrieben findet. Diese Wirbel haben viele Vorzüge vor den gemeinen, und sind (wenigstens in Frankreich) häufig seitdem angewendet worden. Eine Modifikation derselben, um sie auch für Violinen brauchbar zu machen, hat der Graf Montlouis erdacht; man kann sich über das Detail dieser Verbesserung gleichfalls aus diesen Jahrbüchern (Bd. II. S. 384) unterrichten.

Hr. Francoeur, der über diese Wirbel den Bericht an die Gesellschaft erstattete, hat die Anwendbarkeit derselben durch eigene Erfahrung geprüft, und gefunden, daßs sie in der That Vortheile haben, obwohl er nicht verhehlt, daß, bei dem starken Drucke, den man mittelst der Schraubenmutter des Wirbels hervorbringen muß, um die Reibung hinreichend groß zu machen, die Bewegung stoßweise geschieht; ein Umstand, der zuweilen das Reißen der Saiten herbeiführt, immer aber das Stimmen erschwert.

Hr. Legros de la Neuville, Professor der Guitarre, und Künstler des Vaudeoille, hat im Jahre 1822 der Aufmunterungs-Gesellschaft seine mit einem Patente betheilte Erfindung, bestehend in einer neuen Einrichtung aller Arten von Wirbeln für Saiten-Instrumente, zur Prüfung überge-Die Zeichnungen Fig. 7 bis 10 auf Taf. II. versinnlichen die Idee, welche dieser Verbesserung zu Grunde Ein Haupttheil des Apparates ist das metallene zylindrische Behältniss aa (Fig. 7), welches vor dem Loche, durch welches der hölzerne Zapfen g des Wirhels geht, befestigt wird. Eine eiserne Scheibe ist an dem genannten Zapfen mittelst eines röhrenförmigen Halses fest gemacht, und befindet sich im Innern des Behältnisses, um an dem Boden desselben sich zu reiben. Dieser Theil ist zu klein, als dass er hätte bequem mit einem Buchstaben bezeichnet werden können; man wird ihn aber der Beschreibung nach leicht erkennen. Der Zapfen des Wirbels geht wie gewöhnlich durch ein Loch im Halse des Instrumentes; allein die zur Spannung der Saite nöthige Reibung findet nicht in diesem Loche, sondern zwischen der Scheibe am Wirbel und dem Boden des zylindrischen Behältnisses Statt. zu einer hinreichenden Friktion Gelegenheit zu geben, ist folgende Vorkehrung getroffen. Eine durchbohrte Scheibe, oder ein Ring (Fig. 9) mit einer hinreichend großen Offnung wird über den Wirbel und den Hals der daran befestigten Scheibe gesteckt, und kommt mit seinen Zähnen dd in zwei Kerben des hohlen Zylinders aa zu liegen; so, dass sich der erwähnte Ring zwar gerade hineinschieben, auf keinen Fall aber drehen lässt. Die Kerben zur Aufnahme jener Zähne sieht man in der Ansicht Fig. 8 bei zz \*). Die Scheibe des Wirbels liegt solcher Gestalt (wie man aus dem Durchschnitte Fig. 7 deutlich zu erkennen vermag) zwischen dem Boden des hohlen Zylinders aa und dem beschriebenen Ringe; sie muss sich an beiden reiben, wenn ein hinreichender Druck auf alle drei Stücke angebracht wird. Hierzu ist ein kleiner Deckel e e (s. auch Fig. 10) bestimmt, welcher in das zylindrische Behältnis aa eingeschraubt wird, und auf den Ring (Fig. 9) unmittelbar und zwar desto stärker drückt, je fester man ihn anzieht. Zum Anfassen des Deckels dienen die Lappen desselben, f., f.

Die Aufmunterungs-Gesellschaft hat sich noch über eine andere hierher gehörige Erfindung Bericht erstatten lassen, nähmlich jene von Brouet in Paris. Dieser Künstler versieht jeden Wirbel, der wie gewöhnlich aus Holz besteht, mit einem messingenen Zylinder, der von einem ebenfalls messingenen, am Halse des Instrumentes befestigten Ringe oder runden Gehäuse umgeben ist. Dieses Gehäuse enthält eine Stahlfeder, welche den Zylinder umfast, und durch ihren Druck den Wirbel in jeder Stellung festhält. Die Spannung der Feder lässt sich durch eine Schraubenmutter nach Gutbefinden des Spielers verändern, und bis zu einem solchen Grade erhöhen, dass selbst eine viel stärkere Kraft, als der Zug der Saite, den Wirbel nicht zurückzudrehen vermag. Dieser Mechanismus ist einfach, beseitigt aber nicht alle Ungleichförmigkeiten und Stöße bei der Bewegung.

<sup>\*)</sup> Die drei Schrauben, deren Köpfe man in Fig. 8 angedeutet sieht, halten den hohlen Zylinder aa, in dessen Boden sie versenkt sind, fest.

### XIII.

# Verzeichniss der Patente,

#### welche

in Frankreich im Jahre 1822 auf Erfindungen, Verbesserungen oder Einführungen ertheilt wurden.

- 1. S. Vanhoutem, von Laigle, Orne-Dept., für einen Mechanismus zum Kanneliren und Durchbohren der Nähnadeln. Auf 10 Jahre, Datirt vom 24. Jänner 1822.
- a. J. P. Delinel, von Paris, Rue de l'Echiquier, Nro. 38; für die Zusammensetzung einer unverlöschlichen Schreibtinte. Auf 15 Jahre. Vom 31. Jänner.
- 3. E. Honoré, von Paris, Boulevard Poissonnière, Nro. 43 für ein Mittel, verschiedene farhige Gründe auf Porzellan beim ersten Brennen zu erhalten, und für die Anwendung der Lithographie zur Verzierung des Porzellans. Auf 5 Jahre. Vom 31. Jänner.
- 4. E. Laroche, von Paris, Rue du faubourg Saint Denis, Nro. 47; und J. M. Monnier, gleichfalls von Paris, Rue Saint-Honoré, Nro. 257; für eine Maschine, Drahtstifte mit gedrehter Spitze zu versertigen. — Auf 15 Jahre. — Vom 31, Jänner,
- 5. J. B. Peytavin, von Paris, Rue du faubourg Saint-Martin, Nro. 77; für die Anwendung metallener Gewebe und der zur Mahlerei geeigneten Zubereitungen, um Gemählde auf neue Leinwand zu ziehen. Auf 5 Jahre. Vom 31. Jänner.
- 6. B. Rotsch, von Paris, Rue du Marché Saint-Honoré, Nro. 11; für eine Druckerpresse. — Auf 15 Jahre. — Vom 7. Februar.
- 7. J. M. Labbaye, von Paris, Rue de Grenelle Saint-Germain, Nro. 39; für Veränderungen an einer Bassgeige, welche er vophieleides nennt. Auf 5 Jahre. Vom 9. Februar.

- 8. U. Quintens, von Strafsburg, für die Konstruktion einer Wage zum Gebrauch im Handel, welche er »Balance portative« nennt. Auf 10 Jahre. Vom 9. Februar.
  - 9. P. Millien, von Paris, Rue des petites Ecuries, Nro. 4; für eine Spritze, welche er »philippine« nennt. Auf 10 Jahre. Vom 14. Februar.
- 10. E. Bonnet de Joigny, von Parls, Passage des Chartreux, vis-à-vis Saint-Eustache; für einen Säepflug. Auf 5 Jahre. Vom 28. Februar.
- 11. H. Danker, von Paris, Rue de la Sourdière, Nro. 16; für die Verfertigung einer neuen Art Wachsstock, welchen er durchsichtigen Wachsstock (Bougie diaphane) hennt. Auf 10 Jahre. Vom 28. Februar.
- 12. Brüder Lapérouse, von Chatillon sur Seine im Dept. Côte d'or; für eine Maschine zur Fabrikation der Radnägel, Häkchen u. s. w., welche sie voiseau à bascules nonnen. Auf 10 Jahre. Vom 7. März.
- 13. N. M. Ricussec, von Paris, Rue neuve-des-petits champs, Nro. 13; für einen Chronographen. Auf 5 Jahre. Vom 9. März.
- 14. J. J. Attanoux, von Roquebrune im Var. Dept.; für eine neue Pflugschar. Auf 10 Jahre. Vom 14. März.
- 15. M. und E. Luscombe, von Paris, Rue neuve-des-petits, champs, Nro. 31; für einen Universal-Telegraphen, der auf Seeschiffen anwendbar ist. Auf 5 Jahre. Vom 14. März.
- 16. Jesse-Bridgman, von Paris, Rue des vieux Augustins, hôtel d'Amiens; für Veränderungen an Räderfuhrwerken aller Art, Auf 15 Jahre. Vom 16. März.
- 17. B. F. H. Chaussier, von Paris, Rue Sainte-Barbe, Nro. 3; für Verfahrungserten, mittelst deren er aus geschmolzenem Marmor (? marbre en fusion!) Statuen, Gruppen, Basreliefs, Vasen etc. bildet, Auf 15 Jahre. Vom 23. März.
- 18. Madame Joly Chevalier, von Paris, Rue Saint-Christophe, Nro. 4; für ein Elixir zur Erhaltung der Zähne und des Zahnsteisches, welches sie »Elixir de rose de Parisa nennt. Auf 5 Jahre. Vom 23. März.
- 19. E. Hall, von Paris, Rue des deux Ecus, hôtel de Rennes; für ein Mittel zur Mittheilung des Dampfes in einer Maschine mit hohem Druck, wodurch Brennmaterial erspart wird. Auf 10 Jahre. Vom 23. März.

- 20. M. D. Pradier, von Paris, Rue Bourg l'Abbé, Nro. 22; für ein kleines Besteck (Nécessaire) zum Gebrauch solcher Personen, welche zu schreiben haben. Auf 5 Jahre. Vom 23. März.
- 21. J. Renaud, von Paris, Rue des petits champs, Nro. 27; und A. Caron, von Paris, Rue du faubourg St. Denis, Nro. 42; für Modifikationen der Lampe mit doppeltem Luftzuge. Auf 5 Jahre. Yom 30. März.
- 22. C. J. Andrieux, von Paris, Rue du petit reposoir, Nro. 32; für eine Maschine zum Reinigen der Kardendistein, womit das Tuck gerauht wird. — Auf 5 Jahre. — Vom 30. März.
- 23. L. P. Chevalier, von Rouen, im Dept. Seine inférieure; für Versahrungsarten, um weisse oder graue Haare in allen Farben zu färben. Auf 5 Jahre. Vom 30. März.
- 24. E. P. Enault, von Paris, Boulevard de la Madeleine, Nro. 1; für die Verfertigung eines plattirten Tafel-Rechaud zum Wärmen der Speisen. — Auf 5 Jahre. — Vom 30. März.
- 25. F. Klispis, von Paris, Rue de la Croix, Nro. 19; für die Anwendung mechanischer Mittel hei Zirkelsägen, zum Zerschneiden des Holzes oder jedes andern Materiales nach geraden Linien, vorzüglich zur Verfertigung der Parketen. Auf 5 Jahre. Vom 30. März.
- 26. M. Mercier, von Paris, Rue Thibautodé, Nro. 20; für die Verfertigung von Regen- und Sonnenschirmen, welche sich mittelst eines im Innern des Stiels angebrachten Mechanismus öffnen. Auf 5 Jahre. Vom 30. März.
- 27. A. J. Morin de Guerivière, von Paris, Rue Chapon, Nro. 2; für eine Maschine zur Fabrikation eines Doublé aus Gold, Silber oder jeder audern Materie mit verschiedenen Farben, auf Verzierungen und Borduren für Bronzewaaren, Tischler- und Papparbeiten, etc. — Auf 15 Jahre. — Vom 30. März.
- 28. F. G. Lehoult, von Versailles; für eine Maschine zur Zubereitung der Baumwolle, welche einem zweiten Krämpeln unterzogen werden soll. Auf 5 Jahre. Vom 6. April.
- 29. J. J. Gros, und A. F. Gessiomme, beide von Paris, Rue Mandar, Nro. 9; für die Anwendung lithographirter Gegenstände auf Säcke, Jagdtaschen, Souvenirs, etc. Auf 5 Jahre. Vom 9. April.
- 30. Gensse-Duminy, von Amiens, im Dept. der Somme, für ein neues Tuch, welches er Drap-phénixa nennt. Auf 5 Jahre. Vom 18. April.

- 31. P. L. D. Julienne, und C. Barrez, beide von Paris, Rue du Mont-Thabor, Nro. 13; für einen Apparat, um die in der Zuckerraffinerie angewendete thierische und vegetabilische Hohle neuerdings brauchbar zu machen. Auf 5 Jahre. Vom 18. April.
- 32. J. B. Fuchs, von Paris, Rue Notre Dame de Nazareth, Nro. 4; für Maschinen zur Verfertigung gezogener und gegossener Kerzen. Auf 5 Jahre. Vom 25. April.
- 33. N. Legros de la Neuville, von Paris, Rue des lavandières Sainte-Opportune, Nro. 4; für einen Mechanismus zur Feststellung der Wirbel an Saiten-Instrumenten, welchen er » fixateur« nennt. — Auf 5 Jahre. — Vom 25. April.
- 34. C. F. P. Delanglard, von Paris, Rue Bourg-Labbé, Nro. 37; für einen großen, von innen anzusehenden Erdglobus, welchen er »georama« nennt. Auf 5 Jahre. Vom 27. April.
- 35. G. Minet, von Paris, Rue Sainte Foix, Nro. 26; für die Zusammensetzung einer trockenen und flüssigen Tinte, welche er »Tinte der drei Naturreiche« (Encre des trois règnes) pennt.

   Auf 5 Jahre. Vom 2. Mai.
- 36. L. Finino, von Paris, Rue Saint-Denis, Nro. 302; für einen neuen Zugleuchter, welchen er sbrüle-touta nennt. Auf 5 Jahre. Vom 2. Mai.
- 37. J. Blachford, in, London, und R. Lambert, von Bordeaux, für einen neuen Anker. Auf 5 Jahre. Vom 2. Mai.
- 38. Dieselben; für die Fabrikation eines neuen Ankers. Auf 15 Jahre. Vom 4. Mai.
- 39. G. J. Bauduin Kamenne, von Sedan, im Dept. der Ardennen; für Maschinen zur Zubereitung der Haare und anderer zum Spinnen der Leisten (lisières) bestimmten Stoffe, so wie zum Zwirnen und Doubliren der Fäden mittelst gleichzeitiger und ununterbrochener Bewegung. Auf 10 Jahre. Vom 4. Mai.
- 40. P. M. M. Simon, von Paris, Rue Bourg-Labbé, Nro. 22; für die Verfertigung von Büchsen oder Tabakdosen aus Buchsbaumholz oder andern Materialien, in Form von Büchern. Auf 5 Jahre. Vom 4. Mai.
- 41. J. B. B. Laignel, von Rouen, im Seine-inférieure-Dept.; für die Verfertigung von sich fortbewegenden Rädern, welche mit Scharen (Schaufeln) und Trögen besetzt sind, und zum Ausgraben der Erde, so wie zum Ausschöpfen stehender Wässer dienen können. — Auf 5 Jahre. — Vom 18. Mai.
  - 41. N. A. Vée, von Paris, Rue du faubourg Saint-Denis,

- Nro. 89; für ein praktisches System der Mahlerei auf Möbela, Equipagen und vorzüglich auf die Parketen der Fußböden, welches System er vextemporals nennt. Auf 10 Jahre. Von 18. Mai.
- 43. P. C. A. de Choisy, von Paris, Rue du faubourg Montmartre, Nro. 29; für Maschinen zur Verfertigung und Zusammessetzung der Bestandtheile der Wagenräder, Auf 15 Jahre. Vom 21. Mai,
- 44. H. Crosley, und J. Hayward, beide von Paris, Rue du faubourg Poissonnière, Nro. 33; für Apparate und Maschinen zum Gießen und Formen aller Arten Böhren und Zylinder. Auf 15 Jahre. Vom 23. Mai.
- 45. P. Th. Picard, von Rouen; für die Konstruktion eines neuen Trockenhauses, zum Trocknen der Wollen und Baumwellenstoffe, und zur gleichzeitigen Heitzung mehrerer Stockwerke.

   Auf 15 Jahre. Vom 23. Mai.
- 46. J. J. Porché, von Paris, Rue de Montmorency, Nro. 45; für eine tragbare Pumpe zum Ausleeren der Senkgruben, und manderen Zwecken. Auf 15 Jahre. Vom 23. Mai.
- 47. F. A. Waldeck, von Paris, Rue Michel le Comte, Nro. 29; für einen Mechanismus, um Weine und Liqueure mittelst eines Schlüssels zu versperren, Auf 5 Jahre. Vom 28. Mai.
- 48. E. Dive, von Mont. de Marsan, im Dpt. des Landes; für Verfahrungsarten bei der Destillation harziger Materien, und die Anwendung eines bei dieser Destillation erhaltenen Produktes in der häuslichen und industriellen Ökonomie, Auf 10 Jahre. Vom 30. Mai.
- 49. R. Guibert, von Paris, Rue Saint-Thomas-du-Louvre, Nro. 36; für die Zusammensetzung einer Substanz, welche geeignet ist, Packleinwand und Stricke aller Art vor der Feuchtigket zu schützen. — Auf 5 Jahre. — Vom 7. Juni.
- 50. N. R. Lotot, von Charleville, im Dept. der Ardennes; für verschiedene Bewegungen, welche anwendbar sind, um Krappeln mittelst einer Maschine durch eine einzige Operation zu verfertigen. Auf 15 Jahre. Vom 7. Juni.
- 51. L. Bosc, von Montpellier, im Dept. de l'Hérault; und J. Thomas, von Alais, im Dept. du Gard; für ökonomische Mittel zur Anwendung beim Baue von Haminen und Öfen in Werkstätten und Fabriken, Auf 5 Jahre, Vom 14. Juni,
- 52. Dessol de Grisolles, von Paris, Rue de Clichy, Nro.3; für einen neuen Webestuhl. Auf 15 Jahre. Vom 14. Jani.

- 53. J. B. Jalabert, von Paris, Rue de la Paix, Nro. 28; für ein Mittel, die atmosphärische Luft dem Wasserdampfe und dem Wasser als bewegende Kraft su substituiren. Auf 15 Jahre. Vom 14. Juni.
- 54. Ch. André, von Suze-la-Rousse, im Drôme-Dept.; für eine neue hydraulische Maschine. Auf 10. Jahre. Vom
- 55. J. Combe, von Parls, Rue du Bac, Nro. 106; für ein mechanisches Pferd, welches geeignet ist, eine Person von einem Orte an den andern zu bringen, und von ihm schevalorifères genannt wird. Auf 5 Jahre. Vom 21. Juni.
- 56. F. C. Leurin, von Paris, Rue Beaubourg, Nro. 26; für die Plattirung des Messings mit Gold oder Silber. Auf 5 Jahre, Vom 21. Juni.
- 57. L. L. Paillette, von Paris, Rue de la Calandre, Nro. 24; für eine Maschine mit mechanischen Rudern, zur Schifffahrt stromaufwärts. Auf 10 Jahre. Vom 21. Juni.
- 58. G. Perrier, von Bordeaux; für Apparate zur ununterbrochenen Destillation und Abdampfung. Auf 10 Jahre. Vom 21. Juni.
- 59. G. F. Urling; von Paris, Rue Saint-Lazare, Nro. 56; für ein neues Verfahren zur Bereitung der Stärke: Auf 15 Jahre. Vom 21. Juni.
- 60. J. Esquirol, von Limoux, im Dept. de l'Aude; für eine mechanische Bereitung des Weines. Auf 15 Jahre. Vom 30. Juni.
- 61. A. Haton, von Paris, Rue Regrattière, Nro. 12 (Re St. Louis); für ein unversenkbares Schiff, welches er »navis supernatans« nennt. Auf 10 Jahre. Vom 29. Juni.
- 62. J. Margeon, Sohn, von Bordeaux; für eine Maschine zur Fabrikation der Stricke und Seile. Auf 5 Jahre. Vom 29. Juni.
- 63. L. Vivien, von Paris, Place du Louvre, Nro. 12; für ein neues Beleuchtungs-System. — Auf 10 Jahre. — Vom 6. Juli.
- 64. C. V. Mourey, von Paris, Rue Saint-Maur, Nro. 84; für eine Maschine zum Glätten des Grundes auf hölzernem Leistenwerk, bevor die Vergoldung darauf angebracht wird. Auf 5 Jahre. Vom 12. Juli.
- 65. B. Salomon, von Marseille; für Vervollkommnungen der Bleiweissabrikation. Auf 10 Jahre. Vom 12. Juli.

- 66. L. J. Steinhäuser, von Paris, Rue du faubourg Sunt Martin, Nro. 92; für eine Dampfmaschine mit paralleler Bene gung. — Auf 10 Jahre. — Vom 12. Juli.
- 67. P. Taylor, von Paris, Rue du faubourg Saint-Maria, Nro. 92; für eine Maschine, welche die Blätter eines Journales oder eines Buches auf einer Seite, oder auf beiden Seiten zugleich bedruckt. Auf 10 Jahre. Vom 12. Juli.
- 68. J. Begou, von La Chapelle. Saint- Penis, Nro. 40, Dept der Seine; für ein Verfahren, gusseiserne Gewichte zu polime und zu verzinnen. Aus 5 Jahre. Vom 19. Juli.
- 69. P. Erard, von Paris, Rue du Mail, Nro. 13; für en verbessertes Klavies. Auf. 10 Jahre. Vom 19. Juli.
- 70. C. V. Mourey, von Paris, Rue Saint-Maur, Nro. & für eine Maschine, um die Bäume auf dem Stocke abzusägen. Auf 5 Jahre. Vom 3. August.
- 71. S. J. Perrichon, von Paris, Rue Cadet, Nro. 9; für die Anwendung des Papierdruckes auf Porzellan, Fayance, gehnistes Eisenblech, und überhaupt auf harte Körper, welche nicht der Wirkung der Presse ausgesetzt werden können. Auf 5 Jahre. Vom 3. August.
- 72. A. Dupré, von Lyon, für die Verfertigung von Strobhüten nach Art der italiänischen, und die Anwendung des franssischen Strohes zu diesem Zwecke. Auf 15 Jahre. Vom 3. August.
- 73. P. Erard, von Paris, Rue du Mail, Nro. 13; für cia neues Fortepiano. — Auf 15 Jahre. — Vom 3. August.
- 74. J. B. Pierrard, von Sedan, im Dept. der Ardennen; für eine hydraulische Maschine zum Ersatz der Feuerspriuse, welche er »Machine sédanoise« nennt. Auf 5 Jahre. Vos 3. August.
- 75. P. Grieumard, von Paris, Rue de Beaune, Nro. 15; für'ein aus vegetabilischen Substanzen gezogenes Gummi, welches statt des gewöhnlichen in den Künsten so wie in der Medizin f braucht werden kann, und »Gomme Grieumard« genannt wird.—Auf 10 Jahre. Vom 3. August.
- 76, A. M. Lemoine, von Paris, rue Poitou, Nro. 7; fir eine Maschine zum Farbenreiben. — Auf 10 Jahre. — Vom 3. August
- 77. A. C. Poisson, von Paris, Rue du Roule, Nro. 11; for ein Pulver zum Reinigen der Zähne, »poudre péruviennes frannt. Auf 5 Jahre. Vom 3. August.
  - 78. J. J. Leiris, von Paris, Cul-de-sac du Paon, Iro fi

- für eine Maschine zur Versertigung blecherner Fensterrahmen. Auf 10 Jahre. — Wom 10. August.
- 79. E. Souchard, von Bordeaux; für Verfahrungsarten bei der Verfertigung der Perrücken und falschen Toupets. Auf 10 Jahre. Vom 10. August.
- 80. F. X. Deverte, von Reims, Dept. der Marne; und P. F. Varagnac, von Rethel im Dept. der Ardennen; für ein Walzwerk mit Karden zum Ausziehen der gekämmten Wolle. Auf 5 Jahre. Vom 16. August.
- 81. F. Guignet, von Giey, Dept. der Ober Marne; für einen Ofen zum Brennen des Porzeilans, welchen er sphidoxyle« nennt. Auf 15 Jahre. Vom 16. August.
- 82. J. B. Marc, von Paris, Rue St. Claude, Nro. 22; für eine Feuerspritze, welche er »Pompe jumelle« nennt. Auf 5 Jahre. Vom 16. August.
- 83. J. Renaud-Blanchet, von Paris, Rue Cadet, Nro. 36; für einen Apparat zur Anwendung bei Dampfschissen. Auf 5 Jahre. Vom 16. August.
- 84. H. A. Segaux, von Paris, Rue de Bagneux, Nro. 7; für eine Form zum Gießen der Buchdruckerlettern. Auf 5 Jahre. Vom 16. August.
- 85. J. G. A. Chevalier, von Paris, Tour de l'horloge du Palais, Nro. 1; für ein Theater-Perspektiv, welches er »Lunette acliniques nennt. Auf 5 Jahre. Vom 23. August.
- 86. A. Poupart, von Sedan, Dept. der Ardennen; für eine Tuchschermaschine. Auf 10 Jahre. Vom 23. August.
- 87. J. Cabrol, von Bordeaux; für eine Maschine, um große Holzstücke in Latten zu zerschneiden. — Auf 5 Jahre. — Vom 30. August.
- 88. A. J. Lefèvre, von Paris, Rue de la boule rouge, Nro. 9; für ein Zement, welches die gewöhnlichen Zemente, den Gyps, Kalk, etc. ersetzen soll, und »petrosdiceux« genannt wird. Auf 10 Jahre. Vom 30. August.
- 89. J. B. Thiébaud, Rue de l'Université, Nro. 13; und C. E. Garnier, Rue des enfans rouges, Nro. 1, beide von Paris; für den Bau von Öfen zum Verkohlen des Torfes, zum Brennen des Cypses und Kalkes. Auf 10 Jahre. Vom 30. August.
- 90. J. P. Lasserre, von Paris, Rue de Montmorency, Nro. 40; für ein Instrument zum Schneiden der Federn. Auf 5 Jahre. Vom 12. September.

- 91. J. P. de Paroy, von Parls, Rut Macon, Nro. 10; für neue Methoden der Stereotypie, welche er apan-kytotypica nennt. Auf 15 Jahre. Vom 12. September.
- 92. H. Reboul, von Pezenas, im Dept. de l'Hérault; für eine Methode der Bleiweiß-Erzeugung. Auf 5 Jahre. Vom 12. September.
- 93. M. Schelheimer, von Paris, Rue de la verrerie, Nro. 4; für ein Verfahren der Mahlerei unter Glas, welches auf optische Spiegel anwendbar ist. Auf 5 Jahre. Vom 21. September.
- 94. H. Bernardière, von Paris, Boulevard St. Martin, Nro. 8; für die Fabrikation von Männer- und Frauenhüten aus einer Kette von Fischbein, und einem Eintrage von Seide, Baumwolle, oder andern gezwirnten Fäden. — Auf 5 Jahre. — Vom 17. September.
- 95. P. Bordier, von Paris, Rue St. Honoré, Nro. 265; für eine Windmühle mit horizontalen Flügeln. Auf 10 Jahre. Vom 27. September.
- 96. F. Boudon, von Paris, Rue Sainte Croix de la Bretonnerie, Nro. 24; für Verfahrungsarten und Apparate zur Zubereitung der Materien, welche bei der Fabrikation der Töpferwaaren angewendet werden; so wie zur Erzeugung aller Arten von Töpferwaare, Steingut, Fayance und Porzellan auf englische Art. Auf 15 Jahre. Vom 27. September.
- 97. J. Deffontis, von Paris, Rue J. J. Rousseau, Nro. 4; für Verfahrungsarten beim Härten der Rasirmesser und anderer schneidenden Instrumente. Auf 5 Jahre. Vom 27. September.
- 98. G. Lambert, von Autun, Dept. der Saone und Loire; für eine Perkussions-Flinte. Auf 5 Jahre. Vom 27. September.
- 99. Michon, Sohn, von Melun, Dept. der Seine und Marne; für die Verfertigung von Männer- und Frauenbüten aus Stroh, Weidenruthen und Fischbein, ohne Naht. Auf 5 Jahre. Vom 27. September.
- 100. Brüder Sevène, von Marvejols, Lozère-Dept.; für eine verbesserte Pumpe. Auf 5 Jahre. Vom 27. September.
- 101. P. Giraud, von Lyon; für die Fabrikation von Zeugen und Bändern aus roher Seide, und für einen Mechanismus, wodurch sie nach ihrer Vollendung entschält werden, und zugleich jede beliebige Farbe erhalten. Auf 15 Jahre. Vom 11. Oktober.
- 102. L. Dufour, von Paris, Rue Sainte-Barbe, Nro. 3; für neue antimephitische Apparate, welche bei Abtritten angewendet werden können. Auf 10 Jahre. Vom 18. Oktober.

- 103. H. Caubet, von Perpignan, Dept. der Ostpyrenäen; für ein Instrument, welches statt Zirkel und Winkelmaß dient. Auf 5 Jahre. Vom 18. Oktober.
- 104. Reumont, Wicart und Brüder Beels, von Lille, im Dept. du Nord; für Mittel zum Mahlen des türkischen Weitzens. — Auf 5 Jahre. — Vom 8. November.
- 105. Renard, von Fresnes, im Dept. du Nord; für eine Maschine zur Versertigung platter Seile. Auf 5 Jahre. Vom 8. November.
- 106. S. Pugh, von Rouen, Dept. der Nieder-Seine; für die Fabrikation von Kerzen aus stickstoffhältigem Unschlitt (suif azoté!), mit Dochten aus einem oder zwei Fäden, welche mit einer metallischen Komposition imprägnirt seyn können oder nicht.

   Auf 10 Jahre. Vom 8. November.
- 107. J. Collier, von Paris, Rue Richer, Nro. 20; für eine Maschine zum Bauhen des Tuches und anderer Zeuge. Auf 5 Jahre. Vom 8. November.
- ro8. Fremy und Bottrel, von Chalonne-sur-Loire, Dept. Maine-et-Loir; für gläserne Flaschen von verschiedenen Dimensionen und der Form eines Buches. Auf 5 Jahre. Vom 8. November.
- 109. Ch. Guillaume, von Paris, Rue du faubourg St. Martin, Nro. 97; für eine Maschine zum Dreschen und Zermahlen des Getreides und anderer Samen. Auf 5 Jahre. Vom 8. November.
- 110. J. Hill, von Paris, Allée d'Antin, Nro. 21 und 23; für einen neuen Hrahn. Auf 15 Jahre. Vom 8. November.
- 111. J. Laclotte, von Paris, Rue de la Chanvrerie, Nro. 10; für ein Mittel, den wollenen, seidenen und anderen Stoffen das Ansehen des Spitzengrundes zu geben. Auf 5 Jahre. Vom 8. November.
- 112. J. L. Morize, von Paris, Rue Boucher, Nro. 10; für eine Astrallampe mit beständigem Niveau. Auf 5 Jahre. Vom 8. November.
- 113. J. R. Paris, von Paris, Rue de l'arbre sec, Nro. 30; für die Versettigung von Hüten aus Rosshaar. Auf 5 Jahre. Vom 15. November.
- 114. P. Bancel, von St. Chamond, Loire-Dept.; für Verfahrungsarten in der Verfertigung seidener, baumwollener und leinener, sowohl glatter als gemusterter, Zeuge und Bänder. Auf 5 Jahre. Vom 22. November.

- 115. P. Crepu, von Lyon, für Veränderungen im Baue der Dampfmaschinen mit hohem Drucke. Auf 15 Jahre. Vom 22. November.
- 116. C. W. Dunne, von Paris, Rue de Montmorency, Nro. 16; für eine Druckerpresse. Auf 10 Jahre. Vom 22. November.
- 117. J. Parrot, von Crevecoeur, Oise Dept.; für eine Meschine zum Spinnen der gekämmten Wolle. Auf 10 Jahre. Vom 22. November.
- 118. Joanne Decailly, von Dijon, Dept. Cote d'or; sur eine neue Art Wägen, welche er vinversables« nennt, und sur eine Methode des Ausspannens und Sperrens an zweirädrigen Wagen. Auf 15 Jahre. Vom 29. November:
- 119. D. Chastagnac, von Paris, Boulevard Montmarite, Nro. 16; für eine neue Lampe, welche er »askium« nennt.— Auf 5 Jahre. — Vom 6. Dezember.
- 120. P. L. Bléhée, von Paris, Rue Duphot, Nro. 8; fir. eine Maschine zum Ausgraben der Häfen, Flüsse und Kanile, welche durch Pferde, Wasser oder Wind in Bewegung gestat werden kann, und von dem Erfinder varague françaises genant wird. Auf 15 Jahre. Vom 14. Dezember.
- 121. J. B. Pinard, von Bordeaux; für eine Druckmasschine mit ununterbrochener Bewegung, welche er »Presse okytypiques nennt. — Auf 10 Jahre. — Vom 14. Dezember.
- 122. J. Talrich, von Perpignan, Dept. der Ostpyrenden; für ein Instrument zum Operiren der zusammengesetzten Thranenfistel, und zur Beförderung der Heilung einfacher Fisteln, welches Instrument der Erfinder »perforateur lacrymals nennt. Auf 5 Jahre. Vom 14. Dezember.
- 123. N. J. Bazin, von Paris, Rue St. Denis, Nro. 188; für die Zusammensetzung eines kosmetischen Teiges zur Anweidung auf die Haut, welchen er vaxerasines nennt. Auf 5 Jahr. Vom 21. Dezember.
- 124. H. Bernardière, von Paris, Boulevard St. Marin, Nro. 8; für Mittel, das Fischbein mit Vortheil statt aller übrigen faserigen Stoffe anzuwenden, und für die Benützung dieses beteriales zur Fabrikation verschiedener Gewebe, der künstlichen Blumen, etc. Auf 5 Jahre. Vom 21. Dezember.
- 125. L. F. Japy, von Beaucourt, Dept. des Olerheins; für die Versertigung von Schlössern, Vorlegschlössern und anderen Gesperren mit zirkelförmigen Riegeln. Auf 5 Jahre. Vom 21. Dezember.

- 126. E. Oudard, und H. Mather, beide von Paris, Rue Bourbon-Villeneuve, Nro. 10; für Verfahrungserten beim Färben und Drucken der Garnstrehne, der glatten und sammtartigen Gewebe aus Leinen, Seide, Wolle und Baumwolle. Auf 5 Jahre. Vom 21. Dezember.
- 127. Ch. Parcheminier, von Paris, Rue des Martyrs, Nro. 6; für Verfahrungsarten, um das Silber zu reinigen, es auf Porzellan anzubringen, und ihm die Schönheit der Goldschmiedarbeit zu geben. Auf 5 Jahre. Vom 21. Dezember.
- 128. F. Vernet, von Bordeaux, Dept. der Gironde, für die Verfertigung von Fusteppichen nach Art des englischen floorcloth. — Auf 10 Jahre. — Vom 28. Dezember.
- 129. J. B. Caplain, von au petit couronne, bei Rouen, Dept. der Nieder-Seine; für einen Schertisch, worauf das Tuch mit konischen Scheren bearbeitet wird. Auf 5 Jahre. Vom 28. Dezember.
- 130. P. Delatouche, von Paris, Rue bleue, Nro. 8; für eine dem Wasser widerstehende Zusammensetzung. Auf 5 Jahre. Vom 28. Dezember.
- 131. Fremot, von Landernau, Dept. Finistère; für eine Dampfmaschine. Auf 15 Jahre. Vom 28. Dezember.
- 132. P. M. Gautier, von Nantes, im Dept. der Nieder-Loire; für Verfahrungsarten zum Reinigen, Einsalzen und Aufbewahren der Butter. — Auf 5 Jahre. — Vom 28. Dezember.
- 133. L. A. Leclercq, und H. L. Crombette, beide von Paris, Rue d'Anjou St. Honoré, Nro. 60; für eine neue Regendecke, welche bei Wägen aller Art angebracht werden kann, und von den Erfindern »disparaît« genannt wird. Auf 5 Jahre. Vom 28, Dezember.
  - 134. F. Margeridon, Rue de Lancry, Nro. 6; und A. F. Frossard, Rue de Buffault, Nro. 5, beide von Paris; für ein gegliedertes Schiff, welches aus zwei Schiffen besteht, die in einander stecken. Auf 15 Jahre. Vom 28. Dezember.
  - 135. J. A. Oliveras, von Paris, Rue du renard St. Sauveur, Nro. 5; für eine Methode, farbiges Gold und Stahl ohne Löthung auf Gold, welches zu Bijouterie-Arbeiten bestimmt ist, anzubringen. — Auf 10 Jahre. — Vom 28. Dezember.

### XIV.

# Verzeichniss der Patente,

#### welche

in Frankreich im Jahre 1823 auf Erfindungen, Verbesserungen oder Einführungen ertheilt wurden.

- 1. Saint-Cricq Cazeaux, von Creil, im Oise-Dept.; für ökonomische Verfahrungsarten beim Brennen des Porzellans, der Fayance und anderer Erdenwaaren, so wie bei der Fabrikation der Ziegel und des Beinschwarzes in zylindrischen, elliptischen oder anders geformten Öfen. Auf 10 Jahre. Datirt vom 18. Jänner 1823.
- 2. J. A. Testier, und J. H. Delavigne, beide von Nantes, im Dept. der Nieder Loire; für eine hydraulische Maschine, welche sie eine »Saug und Druckpumpe mit ununterbrochener Rotationsbewegung« nennen. Auf. 5 Jahre. Vom 18. Jänner.
- 3. J. Taurin, d. ä. von Elbeuf, im Dept. der Nieder-Seine; für eine Tuchschermaschine. Auf 5 Jahre. Vom 25. Jänner.
- 4. P. Champagnat, von Paris, Rue des Grands-Augustins, Nro. 6; für einen Firnis, der auf Maroquin von allen Farben anwendbar ist. — Auf 10 Jahre. — Vom 31. Jänner.
- 5. J. F. Dufaget, von Paris, Quai de l'horloge, Nro. 63; für eine kittartige Masse (mastic) zum Gebrauche bei Gebäuden, und geeignet, um daraus Gegenstände aller Art, wie Statuen, Basreliefs, Gesimse, und andere architektonische Verzierungen zu formen. Auf 15 Jahre. Vom 31. Jänner.
- 6. L. E. Lantein, und J. B. Guenet, beide von Reims, im Marne-Dept.; für einen Regulator oder Zähler (compteur) zur Vervollkommnung des Spinnens der gekrämpelten Wolle. Auf 5 Jahre. Vom 3. Februar.
- 7. D. Martin, und J. Dumas, beide von Lasalle, Deptdu Gard; für ein ökonomisches Verfahren, Öfen mit Steinkohlen su heitzen. Auf 5 Jahre. Vom 8. Februar.

- 8. J. Collier, von Parie, Rue Richer, Nro. 20; für einen Apparat, der bestimmt ist, die Dampfmaschinen, so wie Feuerherde aller Art mittelst einer bewegenden Kraft mit Brennstoff zu versehen. Auf 5 Jahre. Vom 14. Februar.
- 9. J. B. Rouan, von Paris, Marché St. Honoré, Nro. 313 für Maschinen, welche er »Rouanettes salvanats nennt, die zum Schwimmen dienen, und den Schwimmer vor der Gefahr des Versinkens bewahren. Auf 5 Jahre. Vom 14. Februar.
- 10. C. Bonnard, von Lyon, im Rhone-Depart.; für zwei Maschinen zum Abspinnen der Seide von den Kokons. Auf 10 Jahre. Vom 22. Februar.
- 11. F. M. Jacquemin, von Guebwiller, Dept. des Oberrheins, für eine tragbare Handmühle, welche stündlich 30 Kilogramm Getreide in ungebeuteltes Mehl verwandelt. — Auf 5 Jahre. — Vom 22. Februar.
- 12. Madame Latourette, von Paris, Rue de Bourbon, Nro. 97; für einen Apparat, varguphule« genannt, welcher geeignet ist, den Einsatz der Spielenden abzusondern und erkennen zu lassen. Auf 5 Jahre. Vom 22. Februar.
- 13. V. J. Lefran, von Colmar, Dept. des Oberrheins; für eine Reihe von Bleististhältern (Porte crayons) vom seinsten bis zum gröbsten. Auf 5 Jahre. Vom 22. Februar.
- 14. J. Mestrallet, von Lyon; für Drahtzieheisen zu Draht von jeder Dicke aus Gold, Silber oder vergoldetem Silber. — Auf 5 Jahre. — Vom 22. Februar.
- 15. Petou, Brüder und Sohn, von Louviers, im Eure-Dept.; für einen Stoff, welchen sie »Sommertuch« (drap d'été) nennen.

   Auf 5 Jahre Vom 22. Februar.
- 16. L. F. Ranque, von Orléans, im Loiret Dept.; für einen Dünger, welchen er vchrysoling nennt. Auf 15 Jahre. Vom 22. Februar.
- 17. Ch. Taulet, von Paris, Rue Sainte Avoie, Nro. 3; für Mittel zur schnelleren und sicherern Reinigung des Unschlittes, so wie zur leichtern und ökonomischeren Fabrikation der Kerzen. Auf 15 Jahre. Vom 32. Februar.
- 18. J. Ch. Blouet, von Mont St. Michel, Dept. de la Manche; für die Verfertigung von Strohhüten, die an der Kehrseite auf Stäbchen von Weiden, Fischbein etc. geslochten sind. — Auf 5 Jahre. — Vom 6. März.
  - 19. E. Boisset, von Paris, Rue Guénégaud, Nro. 15; sur

einen Ofen zum Verkohlen des Holzes und des Torfes, - Auf 25 Jahre. - Vom 6. März.

- 10. Madame Joly Chevalier, und J. B. Bouron, von Paris, Rue de Richelieu, Nro. 10; für ein Zahnpulver, welches sie »corail rafraichissant de Parisa nennen. Auf 5 Jahre. Vom 6. März.
- 21. L. J. Deleuil, von Paris, Rue Mazarine, Nro. 21; für ein Instrument, welches das Ansetzen der Blutegel erspart, und von dem Erfinder »scarificateur« g\*annt wird. Auf 5 Jahre. Vom 6. März.
- 22. G. Heath, von Paris, Rue du faubourg St. Martin, Nro. 92; für eine Methode, einen Kessel immer voll Wasser zu erhalten, indem der Dampf darin erzeugt und kondensirt wird.

   Auf 15 Jahre. Vom 6. März.
- 23. L. Lassieux, von Paris, Rue de Savoie, Nro. 18; für einen Chronométer, der Sekunden und Bruchtheile derselben zählt. Auf 10 Jahre. Vom 6. März.
- 24. Mahiet; Sohn, von Chinon, Dept. Indre und Loire; für einen besondern Mechanismus, der an das Schloss eines Per; kussions-Gewehres angebracht wird. Auf 5 Jahre. Vom 6. März.
- 25. F. Menestrel, von Arle, Dept. der Rhone Mündungen; für einen hydraulischen Hebel zum Begießen der Grundstücke und zu anderem Gebrauch. Auf 10 Jahre. Vom 6. März.
- 26. J. F. Noyon, von Ville-Dieu, Dept. de la Manche; für eine Maschine zum Durchstechen der Siebe, Pulversiebe und Papierborduren (cartes à dentelles). Auf 10 Jahre. Vom 6. März.
- 27. A. A. Bergouhnioux, von Clermont, Dept. Puy-de-Dôme; für die Bereitung einer Substanz zur Entfärbung des Syrups, und zur Fabrikation der Druckerschwärze. Auf 15 Jahre. Vom 20. März.
- 28. F. Revilliod, Sohn, von Lyon, für die Fabrikation eines Möbelzeuges, welchen er »durchsichtigen Taffet« (taffetas diaphane) nennt. Auf 5 Jahre. Vom 20. März.
- 29. L. V. Lantelme, von Aix, Dept. der Rhone Mündungen; für einen Destillir Apparat. Auf 5 Jahre. Vom 27. März.
- 30. J. Lavigne, von Bordeaux, Dept. der Gironde, für eine neue Methode der Weinbereitung. Auf 15 Jahre. Vom 27. März.

- 31. A. Haton, von Paris, Rue Regratière, Nro. 12; für einen Dampfkessel zu verschiedenem Gebrauche, der auch zum Heitzen großer Gewächshäuser henützt werden kann. Auf 5 Jahre. Vom 3. April.
- 32. J. T. Léorier, von Tonnerre, im Yonne Dept.; für die Anwendung eines schiefen Rades zu verschiedenen Mechanismen. Auf 5 Jahre. Vom 3. April.
- 33. Rees-Davies, von Paris, Place des Italiens, Nro. 12; für Öfen zum Schmelzen und zur Fabrikation des Eisens, und für Verfabrungsarten bei der Fabrikation des Eisens aus Gusseisen.

   Auf 5 Jahre. Vom 10. April.
- 34. L. P. Devoulx, von Marseille, Dept. Bouches du Rhône; für eine Maschine zum Schneiden des Leimes und anderer weicher Körper. Auf 10 Jahre. Vom 17. April.
- 35. D. C. Magnien, von Paris, Rue de la ferronnerie, Nro. 5; für ein fragbares, »fixe-longe« genanntes Instrument, welches geeignet ist, die Pferde so anzuspannen, das sie sich' weder beschädigen, noch in die Stränge verwickeln können. — Auf 10 Jahre. — Vom 17. April.
- 36, J. Roller, von Paris, Rue de Paradis-Poissonnière, Nro. 27; für einen metallenen Wirbelstock für Pianofortes. — Auf 5 Jahre. — Vom 17. April,
- 37. N. Appert, von Paris, Rue Moreau; Nro. 17; für ein Verfahren zum Schmelzen des Unschlittes. — Auf 5 Jahre. — Vom 24. April.
- 38. L. B. Fourmand, von Nantes, Dept. der Nieder-Loire; für die Verfertigung eiserner Taue zum Gebrauch der Marine, Auf 5 Jahre. Vom 24. April.
- 39. Th. Rogers, von Paris, Rue du Port Mahon, Nro. 3; für elastische Fulsriemen an Pantalons und Kamaschen. Auf 5 Jahre. Vom 24. April.
- 40. L. J. Bataille, von Paris, Rue du Lycée, Nro. 48; für drei Werkzeuge zum Pfropfen der Bäume. Auf 5 Jahre. Vom 2. Mai.
- 41. U. Jeandeau, von Châlons, im Marne-Dept.; für die Anwendung der Dampfmaschine zum Betrieb der Hüttenwerke. Auf 10 Jahre. Vom 2. Mai.
- 42. E. Magnan, von Paris, Rue Richer, Nro. 20; für eine Maschine zum Scheren der Weberkette. Auf 5 Jahre. Vom 2. Mai.

- 43. Mademoiselle Mahceau, von Paris, Rue Sainte Avoie, Nro. 57; für seidene Gewebe, welche das italiänische Stroh nachabmen, und zur Verfertigung von Männer - und Damenhüten geeignet sind. — Auf 15 Jahre. — Vom 2. Mai.
- 44. J. Barbier, von Montélimart, Drôme Dept.; für eine Maschine zum Filiren der Seide. — Auf 5 Jahre. — Vom 15. Mai.
- 45. J. Brémon, von Paris, Rue St. Martin, Nro. 85; für einen Apparat zur Transportirung und zum Erhitzen der Bäder.

   Auf 5 Jahre. Vom 15. Mai.
- 46. J. Duoros, von Châteauneuf d'Isère, Drôme-Dept.; für eine verbesserte Weinpresse. Auf 5 Jahre. Vom 15. Mai.
- 47. J. Hanchett, von Versailles; für die Anwendung der zurückwirkenden Krast des Wassers zum Treiben der Schiffe. Auf 15 Jahre. Vom 15. Mai.
- 48. Th. Hollond, von Paris, Rue Blanche, Nro. 11; für ein neues System der Fortbewegung durch Wagen. Auf 5 Jahre. Vom 15. Mai.
- 49. A. Garnier, von Paris, Rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, Nro. 43; für ein Mittel zur Regulirung der Gas-Honsumption bei der Gasbeleuchtung. Auf 5 Jahre. Vom 22. Mai.
- 50. J. P. Hacks, von Paris, Rue du faubourg St. Antoine, Nro. 47; für eine Maschine zur Verfertigung von hölzernem Leistenwerk für Glas- und Bilderrahmen, so wie für andere Verzierungen der Zimmer. — Auf 5 Jahre. — Vom 22. Mai.
- 51. J. Thomas, von Paris, Rue de Ponthieu; für neue Mittel zur Fabrikation des Stabeisens. Auf 10 Jahre. Vom 22. Mai.
- 52. J. F. Vernet, Rue du Mail, Nro. 29; J. C. Gotten, Rue de la Reynie, Nro. 4; und N. P. Duverger, Rue Neuve-des-petits-champs, Nro. 6, alle drei von Paris; für einen krystallinischen Teig zur Verfertigung von Reslektoren, Laternen, und Lichthüllen überhaupt. Auf 5 Jahre. Vom 22. Mai.
- 53. J. Collier, von Paris, Rue Richer, Nro. 10; für eine Handmühle. Auf 10 Jahre. Vom 3. Juni.
- 54. F. Leblanc Paroissien, von Tours, Dept. Indre et-Loire; für Maschinen zur Verfertigung des Porzellans, der Fayance, der Töpferwaaren und Pflasterziegel, so wie zur Vorbereitung der Erde für diese Zwecke. — Auf 10 Jahre. — Vom 3. Juni.
  - 55. J. Dumarest und H. Brunet, von St. Etienne, im Loire-

- Dept.; für einen Mechanismus zur ökonomischen Fabrikation aller Arten von Borten. — Auf 10 Jahre. — Vom 5. Juni.
- 56. L. Escax, von Paris, Rue des filles Saint-Thomas, Nro. 1; für einen Heber, um Flüssigkeiten ohne Hülfe eines Saugrohres abzuziehen. — Auf 5 Jahre. — Vom 5. Juni.
- 57. A. Haton, von Paris, Rue Regratière, Nro. 12; für ein mechanisches Tableau zur Ausführung der Panoramen, Dioramen, Cosmoramen, etc. Auf 5 Jahre. Vom 5. Juni.
- 58. Rodier, Sohn, von Nimes, Dept. du Gard; für einen hydraulischen Bewegungs Apparat, der an Maschinen aller Art angebracht werden kann. Auf 15 Jahre. Vom 5. Juni.
- 59. L. V. Brouet, Rue St Jacques, Nro. 162, und J. Clément, Rue Croix des petits champs, Nro. 23, beide von Paris; für neue Wirbel zum Spannen der Saiten an Geigen-Instrumenten und Guitarren. Auf 5 Jahre. Vom 12. Juni.
- 60: P. Dumoutier, und M. Ailland, von Pantin bei Paris; für die Zusammensetzung eines Halkes, welchen sie »hydraulischen Kalk« nennen, zu Hanälen, Bassins, Wasserreservoirs, u. s. w. Auf 15 Jahre. Vom 12. Juni.
- 61. Baron d'Etchegoyen, und de Moulder, beide von Paris, Quai de l'école, Nro. 16; für Maschinen zur Zubereitung der Seidenabfälle. Auf 10 Jahre. Vom 12. Juni.
- 62. Madame Benoist, von Paris, Rue de Richelieu, cour St. Guillaume; für einen geruchlosen Abstrittsitz. Auf 10 Jahre. Vom 19. Juni.
- 63. M. Chevenier, von Lyon; für eine Maschine, welche stündlich 6000 Stück Drahtstifte verfertigt. Auf 15 Jahre. Vom 19. Juni.
- 64. A. Haton, von Paris, Rue Regratière, Nro. 12; für einen ökonomischen Kamin. Auf 5 Jahre. Vom 19. Juni.
- 65. L. Molinié, von St. Pons, Depart, de l'Hérault, für ein Mittel zur Verbesserung der zur Bearbeitung von Wolle und Baumwolle bestimmten Krämpeln, Auf 5 Jahre. Venn 19. Juni.
- 66. A. Naquet, von Paris, Palais royal, Nro. 132; für einen Teig, »rouge-vert d'Athènes« genannt, zur Anwendung als Toilette-Mittel. Auf 5 Jahre. Vom 19. Juni.
- 67. F. Dory, von Paris, Rue Simon-le-Franc, Nro. 11; für eine Maschine zum Waschen der Gold- und Silberkrätse. Auf 5 Jahre, Vom 26. Juni.

- 68. W. Lee, von Paris, Rue St. Marc, Nro. 12; für ein Feuergewehr, aus welchem schnell und sicher mehrere Schüsse nach einander gemacht werden können. Auf 5 Jahre. Von 26. Juni.
- 69. L. Lefort, von Paris, Rue des Prouvaires, Nro. 10; für öffentliche Waschhäuser. Auf 5 Jahre. Vom 26. Juni.
- 70. H. Oxley, von Paris, Rue du Marché St. Honoré, Nro. 11; für die Bereitung einer auf besondere Art gesponnenen Wolle zur Verfertigung des wollenen Krepp. — Auf 10 Jahre. — Vom 26. Juni.
- 71. H. Roux, von Paris, Rue d'Artois, Nro. 24; für Verbesserungen an dem von Pauly erfundenen Gewehre mit chemischem Schlosse. Auf 10 Jahre. Vom 26. Juni.
- 72. B. Puyroche, von Paris, Rue basse, porte St. Denis, Nro. 18; für eine Maschine, welche er »mechanischen Blattwender (tourne-feuille mécanique) an nennt, und der an allen Arten von Pulten, an Klavieren, etc. angebracht werden kann. Auf 5 Jahre. Vom 3. Juli.
- 73. F. Achard, d. ä. und P. Audet, beide von Lyon, für Hüte aus Plüsch, welche auf Gerippen von Pappe, Leder oder Leinwand verfertigt sind. Auf 5 Jahre. Vom 10. Juli.
- 74. L. V. Chevalier, von Paris, Quai de l'horloge, Nro 69; für eine Camera obscura, in welcher die Linse und der Spiegel durch ein dreiseitiges Prisma ersetzt sind. Auf 5 Jahre. Vom 10. Juli.
- 75. A. Jourdan, von Ganges, Dept. de l'Hérault; für einen Mechanismus, um Schiffe ohne den Zug und ohne Hülfe einer Dampsmaschine gegen den schnellsten Strom zu bewegen. Auf 30 Jahre. Vom 10. Juli.
- 76. J. B. Masson, von Rouen, Dept. der Nieder-Seine; für ein Mittel, welches bewirkt, dass kupserne Pfannen durch die Wirkung des Feuers ihren Glanz nicht verlieren. Auf 5 Jahre Vom 10. Juli.
- 77. L. Wolf, von Strafsburg, für eine zylindrische Haartour mit beständiger Frisur. Auf 5 Jahre. Vom 10. Juli
- 78. Grandjean, Vater und Sohn, von Paris, Rue Beaurepaire, Nro. 20; für bewegliche Ruder. Auf 10 Jahre. Von 24. Juli.
- 79. J. M. Rouy, Rue Git-le-coeur, Nro. 6; und J. Vidal, Quai de Bourbon, Nro. 11, beide von Paris; für neue Pflasterziegel. — Auf 5 Jahre. — Vom 24, Juli.

- 80. J. B. Schwilgue, von Schlettstadt im Dept. des Nicderrheins; für eine Brückenwage. — Auf 5 Jahre. — Vom 24. Juli.
- 81. M. A. Boullay, Rue du Four St. Germain, Nro. 40; für Mittel zur ökonomischen und bessern Verfertigung der Rasirmesser. Auf 5 Jahre. Vom 31. Juli.
- 82. G. Danré, von Le Hâvre, Dept. der Nieder-Seine; für ein Dampfschiff, um aus den Häfen Cancale, S. Malo, und anderen am Kanale, die Austern, Fische, und allerlei Schaltbiere lebendig zu verführen. Auf 5 Jahre- Vom 31. Juli.
- 83. L. Guizot, von Paris, Rue Trainée, Nro. 11; für einen Krahn zur Wegschaffung der ausgegrabenen Erde beim Kanalbau, und zum Anschütten der Erde bei Festungsarbeiten. Auf 15 Jahre. Vom 31. Juli.
- 84. Th. Hallam, von Paris, Rue St. Lazare, Nro. 73; für Verfahrungsarten zur Reinigung des Reisses, damit er zur Nahrung, und als Ersatzmittel der Stärke anwendbar werde. Auf 15 Jahre. Vom 31. Juli.
- 85. R. Badnall, Sohn, von Paris, Rue St. Lazare, Nro. 73; für ein Verfahren, um mittelst einer besondern Mischung von Berlinerblau verschiedene Farben zu färben. Auf 15 Jahre. Vom 7. August.
- 86. Derselbe; für eine Maschine zum Zwirnen und Doubliren der Seide und jeder andern faserigen Substanz. Auf 15 Jahre. Vom 7. August.
- 87. S. Parker, von Paris, Rue Dauphine, Nro. 12; für eine statische Lampe. Auf 10 Jahre. Vom 7. August.
- 88 A. Regnard, von Lyon; für ein elastisches Bett. Auf 5 Jahre. Vom 7. August.
- 89. G. Engel, von Tossey, bei Sedan, im Dept. der Ardennen; für eine zylindrische Bürste zum Reinigen der beim Rauhen des Tuches angewendeten Kardendisteln. Auf 5 Jahre. Vom 14. August.
- 90. M. F. Guillois, von Paris, Rue du Montblanc, Nro. 59; für einen beweglichen Ofen zur Verkoblung des Torfes. Auf 15 Jahre. Vom 14. August.
- 91. Carpentier-Leperre, von Lille, Depart. du Nord; für einen Kessel zur Fabrikation des Chlors (der oxydirten Salzsäure) als Flüssigkeit zum Bleichen des Kattuns und der Leinwand. Auf 5 Jahre Vom 21. August.
  - 92. P. P. Henry, von Paris, Rue de Cléry, Nro. 23; für

- einen Stoff zum Überziehen der Möbeln. -- Auf 10 Jahre. -- Vom 21. August.
- 93. P. H. Lefaure, von Paris, Rue du faubourg St. Denis, Nro. 111; für ein Schlos, welches an allen Arten von Feuergewehren angebracht werden kann, und selbst das Aufschütten mit Knallpulver verrichtet. — Auf 5 Jahre. — Vom 21. August.
- 94. A. Piguet, von Paris, Rue des trois couronnes, Nro. 30; für den Transport des Hydrogengases. Auf 10 Jahre. Vom 21. August.
- 95. M. P. Lecouturier de Courcy, von Paris, Rue de Rohan, Nro. 18; für einen Kamin, welchen er »fumi-caloriques nennt, der an allen bestehenden Kaminen angebracht werden kann, Ersparung von Brennstoff gewährt, und die Gemächer vor Rauch schützt. — Auf 10 Jahre. — Vom 4. September.
- 96. J. P. Hecquet d'Orval, von Abbeville, Depart. de la Somme; für eine Verbesserung des unter dem Nahmen Mocade oder Moquette bekannten Zeuges. Auf 5 Jahre. Vom 4. September.
- 97. Falhon, von Paris, Quai des Augustins, Nro. 15; für Verfahrungsarten in Betreff der vergoldeten und versilberten Borduren, und gewisser Gegenstände der Sattlerarbeit. Auf 5 Jahre. Vom 4. September.
- 98. Goujon und Bonnand, von Lyon; für eine neue Fabrikation des seidenen Sammtes. Auf 10 Jahre. Vom 4. September.
- 99. S. Hall, von Paris, Rue St. Lazare, Nro. 73; für eine Maschine zum Sengen der leinenen, baumwollenen, seidenen u. a. Fäden, so wie der Spitzen. Auf 15 Jahre. Vom 4. September.
- 100. J. Hanchett, von Versailles, und H. G. Smith, von Paris, Rue de Provence, Nro. 26; für eine Gastransportirungs-Maschine. — Auf 15 Jahre. — Vom 4. September.
- 101. J. C. Gotten, von Paris, Rue de la Reynie, Nro. 4 und 6; und A. Lalouette, von Paris, Rue St. Hongré, Nro. 148; für eine Art Fusbekleidung, welche sie »claques nennen. Auf 5 Jahre. Vom 11. September.
- 102. W. Lee, von Parls, Rue St. Marc, Nro. 12; für einen mechanischen Apparat zur Buchdruckerei. Auf 15 Jahre. Vom 11. September.
  - 103, P. F. Toussaint f. von Paris, Rue basse du Rempart,

- Nro. 64; für einen Schlüssel (»clef toussaint jumelle« genannt) mit doppeltem beweglichen Barte, zum Sperren der Schlüsser, Vorlegeschlösser, etc. Auf 5 Jahre. Vom 11. September.
- 104. C. F. Faivre, von Paris, Rue des Marmouzets, Nro. 15; für einen Mechanismus zur Fabrikation der seidenen, goldenen und silbernen Beutel mit einfachen oder doppelten Maschen und Desseins. Auf 10 Jahre. Vom 18. September.
- 105. Th. J. Banse, von Lyon; für die Anwendung des Gaufrirens auf Zeuge oder Bänder aus roher Seide, welche die beim Gaufriren erhaltenen Eindrücke noch nach dem Entschälen behalten. Auf 10 Jahre. Vom 25. September.
- 106. L. A. Delangre, von Paris, Rue des Bernardins, Nro. 34; für eine Fussbekleidung, welche er »chaussure anticrotte« nennt. Auf 5 Jahre. Vom 25. September.
- 107. F. Didot, von Paris, Rue Jacob, Nro. 24; für den Druck der Landkarten mittelst erhaben und vertieft gravirter. Platten. — Auf 5 Jahre. — Vom 25. September.
- 108. J. F. Gensoul, von Lyon; für einen Dampfapparat zum Abspinnen der Seiden-Kokons. — Auf 10 Jahre. — Vom 25. September.
- 109. Th. Hallam, von Paris, Rue St. Lazare, Nro. 73; für eine Maschine, welche alle Arten von faserigen Substanzen zugleich spinnt und zwirnt. Auf 15 Jahre. Vom 25. September.
- 110. T. Pignant, von Premières, Dept. Côte d'or; für eine Maschine, welche er prebattoir mécaniques nennt. Auf 5 Jahre. Vom 25. September.
- 111. P. F. D Boinet, und Marschal, beide von Paris, Rue du Roule, Nro. 1; für Strümpfe von einer neuen Form, welche sie vbas jarretières« nennen. Auf 10 Jahre. Vom 3. Oktober.
- 112. A. Haton, von Paris, Rue Regratière, Nro. 12; für ein permanentes Treibhaus und Treibbeet, welches er »calorique ignée« oder »couche miraculeuse« nennt. Auf 5 Jahre. Vom 11. Oktober.
- 113. J. J. Allard, von Paris, Rue St. Denis, Nro. 368; für einen Bewegungs-Apparat, welchen er »balancier thermique« nennt. Auf 5 Jahre. Vom 16. Oktober.
- 114. L. N. Debergue, und V. S. Dubois, von Paris, Rue Mauconseil, Nro. 3; für ein System, welches sie ein archimedisches nennen, um Schiffe mittelst zweier horizontal angelegten archimedischen Schrauben stromaufwärts zu ziehen. Auf 15 Jahre. Vom 16. Oktober.

- 115. J. B. Hubert, von Rochefort, im Depart. der Nieder-Charente; für ein System von beweglichen Schaufeln zum Lenken der Schiffe, wodurch das Steuerruder erspart wird. Auf 15 Jahre. Vom 16. Oktober.
- 116. A. Capplet, und P. H. Sebe, von Elbeuf, im Dept. der Nieder-Seine; für alkalische Reinigungs-Kufen zum Klären der alkalischen Bäder, die man bisher weggeschüttet hat, und die dadurch neuerdings brauchbar werden. Auf 15 Jahre. Vom 31. Oktober.
- 117. Heiligenstein, von Paris, Rue Contrescarpe, Nro. 62; für Zuckerformen und Syruptöpfe für Zuckerraffinerien. Auf 5 Jahre. Vom 31. Oktober.
- 118. P. Jernstedt, von Paris, Rue des Coquilles, Nro. 2; für ein Mittel, Fleisch, Fische, Geflügel, Gemüse, Früchte, und andere Esswaaren im Großen aufzubewahren. Auf 15 Jahre. Vom 31. Oktober.
- 119. J. V. Lefèvre, von Paris, Rue de la Limace, Nro. 18; für einen ökonomischen Ofen mit Zugehör, welchen er »fourneau. à étuve et coquilles nennt. Auf 5 Jahre. Vom 31. Oktober.
- 120. P. Pillard, Vater, von Saint Perres les Tertres,
  Dept. de l'Aube; für einen mit allen Arten von Maschinen zu verbindenden Bewegungs-Mechanismus, welchen er »moteur française nennt. Auf 5 Jahre. Vom 31. Oktober.
  - 121. F. Sauvage, von Boulogne, Dept. Pas-de-Calais; für eine Maschine zum Sägen des Marmors, welche durch Wind bewegt wird. Auf 5 Jahre. Vom 31. Oktober.
  - 122. P. Humbert, von Paris, Rue du faubourg St. Denis, Nro. 65; für ein Lampenglas, welches er wase lumineuxs nennt. — Auf 5 Jahre. — Vom 6. November.
  - 123. C. de Saint Jorre, von Paris, Rue poissonnière, Nro. 35; für einen zum Ersatz der Wärmpfannen in Zimmern, der Wasserkugeln und Rechauds auf den Tafeln, bestimmten Apparat, welchen der Erfinder »jorrine« oder »conservateur de la chaleur« nennt. — Auf 5 Jahre. — Vom 6. November.
- 124. J. F. Vourloud, von Lyon; für ein aromatisches geistiges Köllnerwasser. Auf 5 Jahre. Vom 6. November.
- 125. J. B. Cartier, von Paris, Rue du faubourg St. Denis, Nro. 21; für eine Maschine zum Krämpeln der Wolle für Matratzen. — Auf 5 Jahre. — Vom 15. November.
- 126. J. Eaton, und H. Farey, von Paris, Rue St. Lazare, Nro. 73; für eine Maschine zur Vorbereitung der Baumwolle und

- anderer faseriger Stoffe, welche auf Mulemaschinen gesponnen werden. Auf 5 Jahre, Vom 15. November.
- 127. J. C. L. Leubel, von Paris, Rue Beauregard, Nro. 39; für Maschinen zur Fabrikation der gegossenen und gezogenen Herzen. Auf 10 Jahre. Vom 15. November.
- 128. L. R. Rouyer, von Paris, Rue du Petit Lion St. Sauveur, Nro. 18; für die Fabrikation der künstlichen Perlen. Auf 5 Jahre. Vom 15. November.
- 129. L. D. Lecour, von Paris, au gros Caillou; für ein Verfahren, aus den Eisenerzen unmittelbar weiches Eisen darzustellen, ohne vorläufige Fabrikation von Gusseisen, und ohne Anwendung der Holzkohle. Auf 15 Jahre. Vom 20. November.
- 130. R. Badnall, Sohn, von Paris, Rue St. Lazare, Nro. 73; für Maschinen, Apparate und Verfahrungsarten, um mit Ersparung an Zeit, Material und Handarbeit alle Arten Leder zu gärben, indem die gärbende Flüssigkeit durch Druck gezwungen wird, die Häute zu durchdringen. Auf 15 Jahre. Vom 27. November.
- 131. Belargent, von Paris, Rue Popincourt, Nro. 64; für ein Mittel, alten Cyps in neuen zu verwandeln (!). Auf 15 Jahre. Vom 27. November.
- 132. J. B. Trimarche, von Paris, Rue St. Honoré, Nro. 357; und B. Morand, von Paris, Rue Grenetat, Nro. 24; für einen Apparat, um Abtritte und Nachtstühle geruchlos zu machen. Auf 5 Jahre. Vom 27. November.
- 133. F. L. Allamand, von Paris, Rue de Lancry, Nro. 6; für ein Verfahren, verarbeitetes Eisen vor Rost zu schützen, indem es mit einem metallischen Uberzuge bedeckt wird, der ihm die Farbe des Platins gibt. Auf 15 Jahre. Vom 3. Dezember.
- 134. L. A. J. Halette, von Arras, Dept. Pas-de-Calais; für eine tragbare Dampfmaschine. Auf 5 Jahre. Vom 3. Dezember.
- 135. J. L. A. Trefcon, von Paris, Rue Beaubourg, Nro. 48; für einen Mechanismus zum Heben und Senken des Dochtes in den Lampen mit doppeltem Luftzuge. Auf 5 Jahre. Vom 13. Dezember.
- 136. B. Rotch, von Paris, Rue du Marché St. Honoré, Nro. 11; für einen beweglichen Sch. üssel zur Handhabung der Stengen und Bramstengen auf Schiffen von jeder Größe. — Auf 10 Jahre. — Vom 13. Dezember.
  - 137. B. Negro, Rue St. Sauveur, Nro. 26; und J. Tournus,

Rue des Fossés - Saint - Victor, Nro. 37, beide von Parks; für einen Stoff zur Verfertigung der Halsbinden. — Auf 5 Jahre. — Vom 13. Dezember.

- 138. A. A. Bergouhnioux, von Clermont, Dept. Puy-de-Dôme, drei Patente für Verbesserungen in der schon am 20. März 1823 patentirten Erfindung (s. oben, Nro. 27); nähmlich: 1) für ein Mittel, die aus Steinkohlen, Erden, Schiefer, bituminösem Sande etc. bereitete Kohle neuerdings brauchbar zu machen, wenn sie schon einmahl zur Entfärbung und Klärung des Zuckers gedient hat; so wie für eine Methode, durch Destillation der genannten Substanzen einen fetten Körper und eine Kohle zu bereiten, welche verschiedener Anwendungen in den Künsten fähig ist. 2) Für die Bereitung eines zur Beleuchtung dienlichen Gases aus diesen Stoffen. 3) Für die Anwendung des im ursprünglichen Patente beschriebenen Schwarzes zu verschiedenen andern Zwecken, wie zur Verfertigung der Zeichenstifte, des Schießpulvers, etc. Auf 15 Jahre. Vom 13. Dezember.
- 139. B. L. Berthault, von Paris, Rae du Petit-Carreau, Nro. 21; für gegliederte oder elastische Holzschuhe. — Auf 5 Jahr2. — Vom 13. Dezember.
- 140. Gannet et Compagnie, von Paris, Rue du Bouloy, Nro. 13; für eine neue Schuhwichse. — Auf 10 Jahre. — Vom 13. Dezember.
- 141. A. B. Guéroult, von Paris, Quai Pelletier, Nro. 8; für ein System von vertikalen, sich drehenden Rudern zur Anbringung bei Dampsschiffen. Auf 10 Jahre. Vom 13. Dezember.
- 142. A. Guibout, von Paris, Rue St. Denis, Nro. 367; für eine Maschine zur Zubereitung der unter dem Nahmen Fantaisie bekannten Seidensorte. Auf 5 Jahre. Vom 13. Dezember.
- 143. Jolin Dubois, und Dumont, beide von Nantes, im Dept. der Nieder Loire; für ein Mittel den Zucker zu klären, zu filtriren und zu kochen. Auf 10 Jahre. Vom 13. Dezember.
- 144. Brüder Koutzer, von Belleville bei Paris; für eine biegsame Fußbekleidung, welche sie »flexili-subocalce« nennen.

   Auf 10 Jahre. Vom 13. Dezember.
- 145. Madame Dutillet, von Paris, Rue Lepelletier, Nro. 8; für die Bereitung eines künstlichen Marmors. Auf 15 Jahre. Vom 18. Dezember.
- 146. B. C. Leroy, von Paris, Palais royal, Nro. 13 und 14; für eine sogenannte atmosphärische Uhr, welche sich selbst, durch die Wirkung des Windes, aufzieht. Auf 5 Jahre. Vom 18. Dezember.

- 147. Revon und Moulinié, beide von Paris, Rue de Rivoli, Nro. 17; für eine Dampímaschine, welche an Wägen aller Art, und an Schiffen jeder Größe angebracht werden kann. — Auf 10 Jahre. — Vom 18. Dezember.
- 148. N. W. Berger, von Paris, Cour de Sully, Nro. 8, à l'Arsenal; für verschiedene Formen von Zeichenstiften aus Reißblei, in Holz, mit bedeckten Schiebern und metallener Zwinge.

   Auf 5 Jahre. Vom 31. Dezember.
- 149. L. Carette, von Lille, Depart. du Nord; für eine tragbare Sicherheits-Laterne mit beweglichen Zylindern, mit welcher man ohne Gefahr Magazine durchgehen kann, welche die entzündlichsten Substanzen enthalten. Auf 5 Jahre. Vom 31. Dezember.
- 150. J. Collier, von Paris, Rue Richer, Nro. 10; für eine Maschine zum Weben der Tücher und anderer Zeuge. Auf 15 Jahre. Vom 31. Dezember.
- 151. Despiau, Vater, von Bardeaux; für einen Webestuhl.

   Auf 5 Jahre. Vom 31. Dezember.
- 152. L. C. Hallé, von Paris, Rue des Prouvaires, Nro. 8; für einen neuen Stuhl zum Zurichten (au décatissage) der Tücher und anderer Zeuge. Auf 5 Jahre. Vom 31. Dezember.
- 153. Th. Rogers, von Paris, Rue du Port Mahon, Nro. 3; für bewegliche Schnürringe an Leibchen, und für Instrumente, sie zu befestigen. Auf 5 Jahre. Vom 31. Dezember.

### XV.

## Verzeichniss der Patente,

welche

in England im Jahre 1824 auf Erfindungen, Verbesserungen oder Einführungen ertheilt wurden.

#### (Die Dauer sämmtlicher Patente ist vierzehn Jahre.)

- 1. John Vallance, von Brighton, Sussex, Esq.; für eine verbesserte Methode, Wasser zum Gefrieren zu bringen. Vom 1. Jänner 1824.
- 2. Francis Devereux, von Cheapside, London, Kaufmann; für Verbesserungen an der Mühle oder Maschine zum Mahlen des Weitzens und anderer Gegenstände, welche gewöhnlich unter dem Nahmen der französischen Militär-Mühle bekannt ist. Vom 8. Jänner.
- 3. Joseph Foot, von Charles Street, Spitalfields, Middlesex, Seidenmanufakturant; für einen verbesserten Regenschirm. — Vom 15. Jänner.
- 4. John White, von New Road, Mary -le-bone, Middle-sex, Architekt; für einen schwimmenden Wellenbrecher. Vom 15. Jänner.
- 5. John Finlayson, von Muirkirk, Airshire, Pachter; für Verbesserungen an Pflügen und Eggen. — Vom 15. Jänner.
- 6. Jean le Grand, von Lemon-street, Goodman's-fields, Middlesex, Essigfabrikant; für Verbesserungen der gegohrnen Flüssigkeiten und der daraus erhaltenen Produkte. Theilweise von einem auswärts wohnenden Fremden ihm mitgetheilt, Vom 15. Jänner.
- 7. William Gutteridge, von Dean-street, St. Fin-Barrs, Cork, für ein verbessertes Klarinett. Vom 19. Jänner.

- 8. George Pollard, von Rupert-street, St. James's, Middlesex, Messinggielser; für Verbesserungen an der Maschinerie aum Farbenreiben. — Vom 19. Jänner.
- James Russell, von Wednesbury, Staffordshire, Gasröhren-Manufakturant; für eine Verbesserung in der Verfertigung der Röhren für Casleitungen und andere Zwecke. — Vom 19. Jänner.
- 10. Simeon Broadmeadow, von Abergavenny, Monmouthshire, Zivil-Ingenieur; für eine neue und verbesserte Methode, brennbares Gas su erzeugen, und durch Beimischung von atmosphärischer Luft zu reinigen. Vom 19. Jänner.
- 11. Howard Fletcher, von Walsall, Staffordshire; für Verbesserungen im Gärben der Häute. Vom 19. Jänner.
- 12. Thomas Bewley, von Mount Rath, Queens county, Irland, Kattunfabrikant; für Verbesserungen an Räderfuhrwerken.

   Vom 24. Jänner.
- 13. John Heathcoat, von Twerton, Devonshire, Spitzenmanufakturant; für Verbesserungen in der Methode, verschiedene Arten seidener, baumwollener und leinener Waaren zu figuriren oder zu verzieren. Vom 14. Jänner.
- 14. John Jones, von Leeds, Yorkshire, Bürstenfabrikant; für Verbesserungen an den Maschinen und Instrumenten zum Zurichten und Reinigen wollener, baumwollener, leinener und anderer Zeuge. Vom 27. Jänner.
- 15. Sir William Congreve, von Cecil street, Strand, Middlesex; für eine verbesserte Methode zu prägen (stamping). — Vom 7. Februar.
- 16. John Arrowsmith, von Air-street, Piccadilly, Middle-sex, Esq.; für eine verbesserte Methode der öffentlichen Aufstellung von Gemählden, wobei durch Vertheilung und Leitung des Tageslichtes verschiedene schöne Effekte von Licht und Schatten hervorgebracht werden, und welche er "Dioramas nennt. Theilweise von einem im Auslande wohnenden Fremden ihm mitgetheilt. Vom 10. Februar.
- 17. Robert Lloyd, vom Strand, Middlesex, Hutmacher; und James Rowbotham, von Great Surrey-street, Blackfriars-road, Surrey, Hutfabrikant; für einen Hut von neuer Einrichtung. Vom 19. Februar.
- 18. Henry Adcock, von Summer Hill-terrace, Birmingham, Warwickshire, Bijouteriewaaren-Fábrikant; für eine Verbesserung in der Verfertigung von Leibbinden, welche an Röcken, Westen und Beinkleidern angebracht werden können. — Vom 19. Februar-

Jahrb, d. polyt. Inst. VII. Bd.

- 19. William Church, von Birmingham, Warwickshire, Esq.; für eine verbesserte Druckmaschine. Vom 19. Februar.
- 20. Augustus Applegarth, von Duke-street, Stamfordstreet, Blackfriars, Surrey, Drucker; für Verbesserungen an Druckmaschinen. — Vom 19. Februar.
- 21. Moses Isaacs, von Houndsditch, London, für eine Maschinerie, welche, durch eine zweckmäsige Kraft in Bewegung gesetzt, zur Vermeidung aller Stöße anwendbar ist, indem sie der Gegenwirkung vorbeugt, und durch welche die Reibung in eine nützliche Kraft verwandelt wird, um Wägen auf dem Lande, Schiffe zu Wasser, und andere Maschinen in Bewegung zu setzen.

   Vom 19. Februar.
- 22. John Vallance, von Brighton, Sussex, Esq.; für eine Methode, Waaren und Personen schneller von einem Orte zum andern zu bringen, als dieses durch Dampfwägen, Dampf- oder andere Schiffe, und durch Wägen, welche von Thieren gezogen werden, geschehen kann. Vom 19. Februar.
- 23. Abraham Henry Chambers, von New Bond street, Middlesex, Esq.; für Verbesserungen im Zubereiten und Pflastern der Strassen. Vom 28. Februar.
- 24. Richard Evans, von Bread-street, Cheapside, London, Kaffehhändler; für eine Methode oder einen Prozess zum Rösten oder Zubereiten des Kaffeh's und anderer vegetabilischen Substanzen, und für Verbesserungen der dazu angewendeten Maachinerie, welcher Prozess und welche Maschinerie auch anwendbar ist zum Trocknen, Destilliren und zur Zersetzung anderer mineralischer, vegetabilischer und thierischer Substanzen; nebst einer Methode, den Prozess zu untersuchen und zu reguliren, während solche Substanzen den zuvor erwähnten Operationen unterworsen sind. Vom 28. Februar.
- 25. John Gunby, von New Kent Road, Surrey, Klingenund Gewehrfabrikant; für die Zubereitung eines Leder-Surrogates. — Vom 28. Februar.
- 26. John Christie, von Mark-lane, London, Haufmann; und Thomas Harper, von Tamworth, Stafford, Haufmann; für eine verbesserte Methode, gewisse Arten von Feuermaterial anzuwenden. Vom 28. Februar.
- 27. William Yetts, von Great Yarmouth, Norfolk, Kaufmann und Schiffseigner; für einen Apparat zur Anwendung bei Haspeln oder Weifen. Vom 28. Februar.
- 28. James Wright Richards, von Caroline-street, Birmingham, Warwickshire; für einen verbesserten metallenen Rahmen zum Einfassen der Gläser bei Glashäusern. — Vom 28. Februar.

- 29. William Greaves, von Sheffield, Yorkthire, Kaufmann; für ein verbessertes Pferdegeschirr, verzüglich für einspännige Wägen. Vom 28. Februar.
- 30. William James, von Westminster, Landagent und Ingenieur; für verbesserte Riegel- und Schienenwege. Vom 28. Februar.
- 31. Maurice de Jough, von Warrington, Lancathire, Baumwollespinner; für die Honstruktion und Anbringung eines HokesOfens unter oder neben einem Dampf- oder andurn Hessel; wodurch die von der Verfertigung der Hokes aufsteigende Hitz zur
  Erwärmung des Hessels benützt, aber auch (ohne die Wirkung
  des Ofens zu unterbrechen) von dem Kessel ausgesohlossen; werden kann. Vom 28. Februar.
- 32. Charles Bagenell Fleetwood, von Parliament street, Dublin, Gentleman; für eine flüssige Zusammensetsung, um Leder wasserdicht zu machen. Vom 28. Februar.
- 33. Joel Spiller, von Chelsea, Middlesex, Ingenieur; für eine verbesserte Maschinerie zur Bewegung der Pumpen. Vom 6. März,
- 34. John Heatheoat, von Twerton, Devonshire, Spitzen, manufakturant; für eine neue Methode, gewisse Theile derjenigen Maschinerie zu verfertigen, die bei der Fabrikation der Spitzen gebraucht werden. Vom 9. März.
- 35. Derselbe; für Verbesserungen in den zur Spitzenfabrikation gebräuchlichen Maschinen, und für eine neue Methode, gewisse Theile dieser Maschinen zu verfertigen. — Vom 9. März.
- 36. Derselbe; für eine verbesserte, ökonomische Methode, die zur Fabrikation der Spitzen, zum Weben und Spinnen gebräuchliche Maschinerie zu verbinden. Vom 9. März.
- 37. William Darker Mosley, von Radford, Nottinghamshire, Spitzenfabrikant; für Verbesserungen an den Maschinen zur Verfertigung der Spitzen. — Vom 10. März.
- 38. William Morley, von Nottingham, Spitzenfabrikant; für Verbesserungen an der Maschinerie aur Spitzenfabrikation. Vom 15. März.
- 39. Rupert Kirk, von Osborne street, Whiteohapel, Middlesex, Färber; für eine neue Zubereitung des Saflors. — Vom 20. März.
- 40. Jean Henri Petitpierre, von Charlton-street, Somerstown, Middlesex, Ingenieur; für eine Maschine, um Schuhe, Handschuhe, Hüte, Patrontaschen, Säbelscheiden etc. aus Leder im Canzen, ohne Naht, zu verfertigen. Vom 20. März.

- 41. James Rogers, von Marlborough, Wiltshire; für eine Methode oder ein Instrument, den kubischen Inhalt des Bauholses zu bestimmen. Vom 20. März.
- 42. John Lingford, von Nottingham, Verfertiger von Spitzenmaschinen; für Verbesserungen an den Maschinen zur Spitzenfabrikation. Vom 20. März.
- 43. John Heathcoat, von Tiverton, Devonshire, Spitzenfabrikant; für Verbesserungen an gewissen Theilen der Spinnmaschinen für Wolle, Baumwolle oder Seide. — Vom 20. März.
- 44. Henry Berry, von Abchurch-lane, London, Kaufmans; für eine Maschine oder einen Apparat, um schnell Licht zu machen. Vom 20. März.
- 45. Jean Jaques Stainmarc, von Belmont Distillery, Wandsworth Road, Vauxhall, Surrey, Destillateur; für einen Destillirprozess und Destillirapparat. Von auswärts wohnenden Fremden ihm mitgetheilt. Vom 20. März.
- 46. Charles Demeny, von Paris, nun aber in Fenchurchstreet, London, Kaufmann; für einen Apparat, der in sich die Mittel enthält, Gas aus Öhl und öhligen Substanzen zu bereiten, dasselbe zur Beleuchtung zu verbrennen, und das verzehrte Gas wieder zu ersetzen. Von einem im Auslande wohnenden Fremden ihm mitgetheilt. Vom 22. März.
- 47. Namen Goodsel, von Leigh-street, Burton-crescent, Middlesex, Ingenieur; für eine Maschine zum Brechen des Flachses und Hanfes, welche auch als Dreschmaschine anwendbar ist. Vom 25. März.
- 48. Edward Jordan, von Norwich, Ingenieur; für verbesserte Abtritte. Vom 27. März.
- 49. Joseph Spencer, von Belper, Derbyshire, Nägelfabrikant; für Verbesserungen im Baue der Öfen zur Bereitung des Eisens oder Stahls, und zur Verfertigung der Nägel und anderer Artikel aus demselben. Vom 7. April.
- 50. Jonathan Schofield, von Rastrick, Halifax, Yorkshire, Manufakturant; für die Verfertigung eines Zeuges, welchen er pbrittischen Kasimira nennt. Vom 7. April.
- 51. Thomas Ryalls, von Sheffield, Yorkshire; für einen Apparat zum Rasiren, welchen er oden nützlichen und eleganten Erleichterers (facilitator) nennt. Vom 8. April.
- 52. Samuel Hall, von Basford, Nottinghamshire, Kattun-fabrikant; für eine verbesserte Dampsmaschine. Vom 8. April.

- 53. James Tulloch, von Savage-gardens, London, Gentleman; für eine verbesserte Maschinerie zum Sägen und Bearbeiten des Marmors. — Vom 12. April.
- 54. Henry Potter Burt, von Devizes, Wiltshire, Eisenhändler; für verbesserte Glockenzüge. Vom 14. April.
- 55. William By, von Joy Cottage, Ivory-Place, Brighton, Sussex, Buchhändler; für eine Methode oder einen Apparat zur Erhaltung der Bücher und ihrer Einbände. Vom 14. April.
- 56. John Gunby, von New Kent-road, Surrey, Klingenund Gewehrfabrikant; für eine Verbesserung in der Verfertigung der Behältnisse für Messer, Scheren, etc. — Vom 14. April.
- 57. David Gordon, von Basinghall-street, London, Esq.; für Verbesserungen an den tragbaren Gaslampen. Vom 14. April.
- 58. John Burn, von Manchester, Lancashire; für einen neuen Apparat zum Zurichten der baumwollenen, wollenen, leinenen und seidenen Gewebe. Vom 14. April.
- 59. Thomas Gettien, von Henry-street, Pentonville, Middlesex, Gentleman; für Verbesserungen in der Maschinerie und dem Prozesse zur Verfertigung metallener Walzen, Röhren, n. a. Gegenstände. — Vom 15. April.
- 60. Daniel Tonge, von Liverpool, Lançashire, Schiffseigener; für einen Apparat zum Reffen der Segel. Vom 15. April,
- 61. Alexander Dallas, von Northumberland-court, Southampton-buildings, Holborn, Middlesex, Ingenieur; für eine Maschine zum Hauen und Zurichten der Steine verschiedener Art, besonders des Granits. Vom 27. April.
- 62. John Turner, von Birmingham, Warwickshire, Messing- und Eisengießer; für eine Maschine zum Knittern oder Gaufriren der Leinwand, des Musselins, etc. Vom 27. April.
- 63. George Vaughan, von Sheffield, Yorkshire, Gentleman; für eine Verbesserung an Dampfmaschinen. Vom 1. Mai,
- 64. John Crosley, von Cottage lane, City-road, Middlesex, Gentleman; für Verbesserungen an Lampen und Laternen, wodurch das Licht besser gegen Wind und Bewegung überhaupt geschützt wird. — Vom 5. Mai.
- 65. James Viney, von Shanklin, auf der Insel Wight, Artillerie-Oberster; für verbesserte Abtritte. Vom 6. Mai.
- 66. William Cleland, von Leadenhall street, London, Gentleman; für Verbesserungen in dem Prozesse der Zuckererzeugung.

- aus dem Safte des Zuckerrohrs, und im Raffiniren des Zuck und anderer Substanzen. Vom 6. Mai.
- 67. John Theodore Paul, von Genf, nun aber in Charic cross, Westminster, Middlesex, Mechaniker; für Verbesserigen in der Erzeugung und Anwendung des Dampfes. Von ein im Auslande wohnenden Fremden ihm mitgetheilt. Vom 13. M
- 68. John Potter, von Smedley, bei Manchester, Lancashi Spinner; für Verbesserungen an selbstarbeitenden Weberstühle zur Hervorbringung figurirter Zeuge, welche Verbesserungen zu Theil auch auf Handstühle anwendbar sind. Vom 13. Mai.
- 69. Jacob Perkins, von Fleet street, London, Ingenieus für eine Methode Bomben etc. zu werfen. Vom 15. Mai.
- 70. William Church, von Birmingham, Warwickshire, Esq. für Verbesserungen an dem Apparate zum Gießen des Eisens um anderer Metalle. Vom 15. Mai.
- 71. John Holt Ibbetson, von Smith-street, Chelsea, Middle sex, Esq.; für Verbesserungen in der Gaserzeugung. Von 15. Mai.
- 72. Lemuel Wellman Wright, von Wellclose-square, Middlesex, Ingenieur; für eine verbesserte Maschinerie zur Verfertigung der Stecknadeln. Vom 15. Mai.
- 73. Joseph Luokock, von Round-cottage, Edgebaston, bei Birmingham, Warwickshire, Gentleman; für einen verbesserten Prozess zur Eisenerzeugung. Vom 15. Mai.
- 74. William Henry James, von Coburg-place, Winsongreen, bei Birmingham, Warwickshire, Ingenieur; für eine verbesserte Methode Dampfwägen zu bauen, wodurch Personen und Waaren auf den Landstrafsen, ohne Hülfe von Riegelwegen, forgeschaft werden. Vom 15. Mai.
- 75. Thomas Parkin, von Bache 's-row, Middlesex, Raufmann; für Verhesserungen an der Maschinerie oder dem Apparate zum Drucken. Vom 15. Mai.
- 76. John Deckinson, von Nash Mill, Hertford, Esq.; für sine Methode, die Karten mittelst einer Maschine zu schneides, und für einen Prozess, Kleister auf das Papier zu tragen und es susammen zu kleben, ebenfalls mittelst Maschinerie. Vom 20. Mai.
- 77. James Cook, von Birmingham, Warwickshire, Gewehrmacher; für Verbesserungen an Feuergewehrschlössern. Vom 20. Mai.
  - 78. Thomas Marsh, von Charlotte street, Portland place,

- Middlesex, Sattler; für eine Verbesserung in der Kunst, Sättel zu verfertigen. Vom 20. Mai.
- 79. James Viney, von Shanklin, auf der Insel Wight, Oberster der königl. Artillerie; für eine Methode, Wasser zum häuslichen Gebrauche und zu andern Zwecken zu verschaffen. Vom 22. Mai.
- 80. Benjamin Black, von South Molton-street, Hannoversquare, Middlesex, Lempenfabrikant; für verbesserte Wagenlampen. Vom 25. Mai.
- 81. Joseph Wells, von Manchester, Lancashire, Seidenund Baumwollen-Manufakturant; für eine Maschine zum Zurichten, Steifen und Trocknen der Weberketten aus Baumwolle, Leinen, etc. — Vom 25. Mai.
- 82. James Holland, von Fence-house, Aston, Yorkshire, Schuhmacher; für Verbesserungen in der Verfertigung der Stiefel und Schuhe. — Vom 31. Mai.
- 83. John Heathcoat, von Tiverton, Devonshire, Spitzenmanufakturant; für Verbesserungen in der Zubereitung der Seide zum Weben und zu andern Zwecken. Vom 15. Juni.
- 84. W. Ainsworth Jurup, von Middlewich, Cheshire; und William Court, von Manor-hall, Cheshire, Esq.; für eine verbesserte Methode, Salz zu fabriziren. Vom 15. Juni.
- . 85. Richard Hooton, von den Aqueduct-Ironworks, Birmingham, Warwickshire, Eisenmanufakturant; für Verbesserungen in der Fabrikation des Schmiedeeisens. — Vom 15. Juni.
- 86. W. Harwood Horrocks, von Stockport, Cheshire, Kattunfabrikant; für einen neuen Apparat, die Kette auf dem Weberstuhle zu spannen. Vom 15. Juni.
- 87. Robert Garbutt, von Kingston-upon-Hull, Kaufmann; für einen Apparat zum Zusammenheften (? filing) der Papiere und anderer Gegenstände. Vom 15. Juni.
- 88. William Harrington, von Crosshaven, Cork, Esq.; für ein verbessertes Flofs zum Transportiren des Bauholzes. Vom 15. Juni.
- 89. Charles Chubb, von Portsea, Hampshire, Eisenhändler; für Verbesserungen in der Konstruktion der Schlösser. Vom 15. Juni.
- 90. Benjamin Ager Day, von Birmingham, Warwickshire, Feuerschirmmacher; für verbesserte Knöpfe an Thüren, Schiebladen und Schlösser. Vom 15. Juni.

- 91. John M. Curdy, von New-York in den vereinigten nordamerikanischen Staaten, nun aber zu Snowhill, London, Esq.; für eine verbesserte Methode, Dampf zu erzeugen. Von einem auswärts wohnenden Fremden ihm mitgetheilt. Vom 15. Juni.
- 9a. Philip Taylor, von City-road, Middlesex, Ingenieur; für einen verbesserten Apparat zur Caserzeugung. Vom 15. Juni.
- 93. John Gibson, von Glasgow, Hutmacher; für die Verfertigung elastischer Gerippe für Hüte, aus Fischbein, oder aus Fischbein, Hanf und andern Stoffen gemischt. Vom 15. Juni.
- 94. William Bailey, d. j., von Lane-end, Staffordshire Potteries; für einen verbesserten Gasverzehrer zur bessern Verzehrung des von den Gasslammen oder Lampen aufsteigenden Rauches. Vom 15. Juni.
- 95. John Hobbins, von Walsall, Staffordshire, Eisenhändler; für einen verbesserten Gasapparat. Vom 22. Juni.
- 96. Humphrey Austin, von Alderley Mills, Gloucestershire, Manufakturant; für Verbesserungen an Schermaschinen. Vom 22. Juni.
- 97. John Benton Higgin, von Gravel-lane, Houndsditch, Middlesex, Gentleman; für Verbesserungen an schneidenden Werkzeugen. Vom 22. Juni.
- 98. William Busk, von Broad-street, London, Kaufmann; für Verbesserungen im Treiben der Boote und anderer schwimmenden Körper. Vom 29. Juni/
- 99. William Pontifex, d. j., von Shoe-lane, London, Kupferschmied; für Verbesserungen im Adjustiren oder Ausgleichen des Druckes von Flüssigkeiten in Röhren, dessgleichen in der Art, Flüssigkeiten zu messen. Vom 1. Juli.
- 100. John Leigh Bradbury, von Manchester, Lancashire; für eine Art, die Seide, Baumwolle, Wolle oder den Flachs zu spinnen. Vom 3. Juli.
- 101. Philip Taylor, von City road, Middlesex, Ingenieur; für Verbesserungen an Dampfmaschinen. Vom 3. Juli.
- 102. John Lane Higgins, von Oxford-street, Middlesex, Esq.; für Verbesserungen an den Masten, Segelstangen, Segeln und dem Tauwerke der Schiffe. Vom 7. Juli.
- 103. William Hirst und John Wood, beide von Leeds, Yorkshire, Manufakturanten; für Verbesserungen in der Maschinerie zum Zurichten des Tuches. — Vom 7. Juli.

- 104. Joseph Clisild Daniell, von Stoke, Wiltshire, Tuchmacher; für eine verbesserte Methode, Tuch zu weben. Vom 7. Juli.
- 105. Charles Phillips, von Upnor, Frindsbury, Kent, Esq.; für Verbesserungen an den Steuerrädern (? tillers and steering-wheels) der Schiffe. Vom 13. Juli.
- 106. Charles Random, Baron de Berenger, von Target-Cottage, Kentish Town, Middlesex, für Verbesserungen an den Perkussionsschlössern der Feuergewehre. Vom 27. Juli.
- 107. Alexander Nesbitt, von Upper Thames-street, London, Trödler; für die Versertigung einer dem groben Papier oder dem Filze ähnlichen Substanz. Von einem auswärts wohnenden Fremden ihm mitgetheilt. Vom 27. Juli.
- 108. Thomas Wolrich Stansfield, von Leeds, Yorkshire, Kaufmann; für Verbesserungen an selbstarbeitenden Weberstühlen, und in der Zubereitung der Kette für dieselben. Vom 27. Juli.
- 109. Edward Cartwright, von Brewer-street, Goldensquare, Middlesex, Kupferstecher und Drucker; für Verbesserungen an den zum Drucken gebräuchlichen Walzenpressen. Vom 27. Juli.
- 110. Charles Jefferis, von den Havanah-Mills bei Congleton, Seidenzieher; und Edward Drakeford, von Congleton, Uhrmacher; für einen Apparat zum Winden der Seide. Vom 29. Juli.
- 111. William Wheatstone, von Jermyn-street, St. James, Middlesex, Musikalienhändler; für eine Methode, die Töne der Pianoforte und Orgeln zu verbessern und zu verstärken. Vom 20. Juli.
- 112. John Price, von Stroud, Gloucestershire, Ingenieur; für Verbesserungen an Spinnmaschinen. Vom 5. August.
- 113. George Graydon, von Bath, Esq.; für einen neuen Schiff-Kompass. Vom 5. August.
- 114. William Johnson, von Great Totham, Essex, Gentleman; für Mittel zur Abdampfung von Flüssigkeiten, um Wärme in die Gebäude zu leiten, und zur Erhitzung der Flüssigkeiten beim Destilliren, Brauen, Färben, Zucker- und Salssieden. Vom 5, August.
- 115. Jacob Perkins, von Fleet-street, London, Ingenieur; für Verbesserungen im Treiben der Schiffe. Vom 9. August.
  - 116. John Fussell, von Mells, Somersetshire, Werkzeug-

- macher; für eine verbesserte Methode, das Tuch zu erhitzen, um ihm Glanz zu geben. Vom 11. August.
- 117. Herman Schroder, von Hackney, Middlesex, Trödler; für ein neues Filter. Vom 11. August.
- 118. John Vallance, von Brighton, Sussex, Esq.; für eine Methode, den gefrierenden Flüssigkeiten die Wärme zu entziehen, und große Kältegrade hervorzubringen. Vom 28. August.
- 119. James Nivell, von High-street, Southwark, Surrey, Ingenieur; und William Busk, von Broad-street, London, Esq.; für Verbesserungen im Forttreiben der Boote und anderer schwimmender Körper. Vom 16. September.
- 120. Francis Henry William Needham, von David-street, Middlesex, Esq.; für eine verbesserte Methode, Stahl zu gießen. Vom 7. Oktober.
- 121. Walter Foreman, von Bath, Somersetshire, Esq.; für Verbesserungen an Dampsmaschinen. Vom 7. Oktober.
- 122. Frederick Beneke, von Deptford, Kent, Grünspanfabrikant; und Daniel Towers Shears und James Henry Shears, von Fleetmarket, London, Kupferschmiede; für Verbesserungen in der Zinkbereitung. Von einem Auswärtigen mitgetheilt. Vom 7. Oktober.
- 123. Pierre Alejre, von Kerez de la Frontera in Spanien, nun zu Caleb place, Commercial road, Middlesex; für eine verbesserte und ökonomische Methode, Dampf zum Betriebe der Dampfmaschinen und zu andern Zwecken zu erzeugen. Vom 7. Oktober.
- 124. Humphrey Jeffreys, von Park-street, Bristol, Kaufmann; für einen verbesserten Schornstein. Vom 7. Oktober.
- 125. Robert Dickinson, von Park-street, Southwark, Surrey, Esq.; für Verbesserungen in der Verfertigung metallener Fässer. Vom 7. Oktober.
- 126. Francis Richman, von Great Pulteney-street, Golden-square, Middlesex, Zimmermann; für Verbesserungen an Feuerrettungsmaschinen (fire-escapes), welche Verbesserungen auch zu andern Zwecken anwendbar sind. Vom 7. Oktober.
- 127. Stephen Wilson, von Streatham, Surrey, Esq.; für Verbesserungen an der Maschinerie zur Verfertigung des Sammtes. Von einem auswärts wohnenden Fremden ihm mitgetheilt. Vom 7. Oktober.
  - 128. John Ham, von West Coker, Somersetshire, Essigbe-

- reiter; für einen verbesserten Prozess der Essigbereitung. Vom 7. Oktober.
- 129. Matthew Bush, von West Ham, Essex, Kattundrucker; für eine verbesserte Kattundruckmaschine. Vom 7. Oktober.
- 130. John Shaw, von Milltown, Glossop, Derbyshire, Pachter; für Verbesserungen an Blase-Instrumenten, als Trompeten, Hörnern, etc. Vom 7. Oktober.
- 131. John Thomas Hodgson, von William street, Lambeth, Surrey, Thierarzt; für verbesserte Huseisen. Yom 7. Oktober.
- 132. Phillip Chell, von Earle's Court, Kensington, Middlesex, Esq.; für eine verbesserte Maschinerie zum Ausziehen, Vorund Feinspinnen des Flachses, der Wolle und Seide etc. — Vom 14. Oktober.
- 133. John George Bodmer, von Oxford-street, Charltonrow, Manchester, Lancashire, Zivil-Ingenieur; für Verbesserungen an den Maschinen zum Reinigen, Krämpeln, Ausziehen, Vorund Feinspinnen der Wolle und Baumwolle. — Vom 14. Oktober.
- 134. James Gunn, von Hart street, Grosvenor-square, Middlesex, Kutschenmacher; für Verbesserungen an Räderfuhrwerken. Vom 14. Oktober.
- 135. William Phillip Weise, von Tooley-street, Southwark, Surrey, Manufakturant; für die Bereitung eines wasserdichten Zeuges zu Kopfbedeckungen und Kleidern. Vom 14. Oktober.
- 136. Henry Marriott, von Fleet-street, London, Eisenhändler; für Verbesserungen an Abtritten. — Vom 14. Oktober.
- 137. James Fetlow, von Manchester, Lancashire, Weber; für Verbesserungen an den selbstarbeitenden Weberstühlen. Vom 14. Oktober.
- 138. Henry Maudslay, und Joshua Field, beide von Lambeth, Surrey, Ingenieurs; für eine Methode und einen Apparat zur beständigen Wechslung des Wassers in Dampfkesseln, vorzüglich anwendbar für die Hessel solcher Dampfschiffe, welche lange Reisen machen, indem dadurch das Absetzen des Pfannensteins verhindert, die Hitze zusammengehalten, Feuermaterial erspart, und dem Hessel mehr Dauer gegeben wird. Vom 14. Oktober.
- 139. Joseph Apsdin, von Leeds, Yorkshire, Maurer; für die Bereitung eines künstlichen Steins. Vom 21. Oktober.
  - 140. George Dodd, von St. Anne, street, Westminster,

- Middlesex, Ingenieur; für Verbesserungen an Feuerlöschmaschinen. Vom 21. Oktober.
- 141. George Samuel Harris, von Caroline-place, Trevorsquare, Knightsbridge, Middlesex, Gentleman; für eine Maschine, um allen Arten von Bekanntmachungen bei Tag und bei Nacht die größte Öffentlichkeit zu geben, ohne die Mauern der Häuser durch die gewöhnlichen Anschlagzettel zu entstellen. Vom 21. Oktober.
- 143. John Lingford, von Nottingham, Verfertiger von Spitzenmaschinen; für eine Verbesserung derfenigen Maschinen, welche zur Fabrikation der Spitzen gebraucht werden. Vom 1. November.
- 143. John Somerville, von Edinburgh, A. M. Minister of Currie; für eine Vorrichtung, welche das zufällige Losgehen der Feuergewehre verhindert. Vom 4. November.
- 144. John. Crosley, von Cottage-lane, City-road, Middle-sex, Gentleman; für eine Vorkehrung zur sichern Abführung des Rauches. Vom 4. November.
- 145. Thomas Richard Guppy, von Bristol, Gentleman; für Verbesserungen im Bemasten der Schiffe. — Vom 4. November.
- 146. John Head, von Banbury, Oxfordshire, Strumpfhändler; für eine verbesserte Maschinerie zur Verfertigung der Schnüre.

   Vom 4. November.
- 147. William Busk, von Broad-street; London, Esq.; für Verbesserungen im Treiben der Schiffe, Boote und anderer schwimmender Körper. Vom 11. November.
- 148. William Church, von Birmingham, Warwickshire, Esq.; für Verbesserungen an Bohrern, und in der Verfertigung derselben. Vom 4. November.
- 149. John White, d. j. und Thomas Sowerby, beide von Bishop Wearmouth, Durham, Kausleute; für einen Ofen zum Schmelzen der Metalle. Vom 6. November.
- 150. John Moore, von Broad Weir, Bristol, Gentleman; für eine verbesserte Dampfmaschine. Vom 6. November.
- 151. Thomas Cartmell, von Doncaster, Yorkshire, Gewehrmacher; für einen verbesserten Hahn an ein Gewehrschloß, um mittelst Stoß abzufeuern. Vom 6. November.
- 152. Charles Heathorn, von Maidstone, Kent, Kalkbrenner; für einen verbesserten Kalkofen, bei welchem die Hitze vom Abschwefeln der Steinkohlen zum Kalkbrennen benützt, und diese

- letztere Operation mit der Darstellung der Kokes verbunden wird.
   Vom 11. November.
- 153. William Leathy, von Great Guildford street, Southwark, Ingenieur; für Verbesserungen an der Maschinerie zur Verfertigung der Ziegel, und im Trocknen der Ziegel mittelst Rauchröhren und Dampf. Vom 11. November.
- 154. Pierre Brunet, von Wimpole street, Cavendish square, Middlesex, Kaufmann; für einen Ofen von neuer Bauart. Mitgetheilt von einem im Auslande wohnenden Fremden. Vom 11. November.
- 155. Joseph Clisild Daniell, von Stoke, Wiltshire, Tuchmacher; für Verbesserungen im Zurichten des Tuches. Vom 20. November.
- 156. Isaac Taylor, d. j., von Chipping Ongar, Essex, Gentleman; für einen Hahn zum Abziehen der Flüssigkeiten. Vom 20. November.
- 157. William Rhodes, von Banlin's Hoxton, Hackney, Middlesex, Ziegelstreicher; für eine Verbesserung der Meiler oder Haufen zum Brennen der Ziegel. Vom 20. November.
- 158. Louis Lambert, von Paris, wohnhaft in Cannon street, London, Gentleman; für Verbesserungen in dem Materiale und der Verfertigung des Papiers. — Vom 23. November.
- 159. Stephen Wilson, von Streatham, Surrey, Esq.; für neue Stoffe mit durchsichtigen und gefärbten Figuren, welche er adurchsichtige Stoffe (diaphane stuffs)« nennt. Von einem im Auslande wohnenden Fremden ihm mitgetheilt. Vom 25. November.
- 160. William Shelton Burnett, von New London street, London, Kaufmann; für Verbesserungen am Tauwerke der Schiffe. — Vom 25. November.
- 161. John Osbaldeston, von Shire Brow, Blackburn, Lancashire, Kattunweber; für eine Methode des Andrehens beim Weben. Vom 29. November.
- 162. Thomas Hancock, von Goswell mews, Goswell street, Middlesex, Patentkork Fabrikant; für die Verfertigung eines Artikels, der in manchen Fällen dem Leder substituirt werden kann.

   Vom 29. November.
- 163. William Furnival, von Anderton, Cheshire, Salzfabrikant; für Verbesserungen in der Fabrikation des Salzes. — Vom 4. Dezember.
  - 164. William Weston Young, von Newton-cottage, Gla-

- mbrganshire, Ingenieur; für Verbesserungen in der Fabrikation des Salzes, welche Verbesserungen zum Theil auch für andere nützliche Zwecke anwendbar sind. Vom 4. Dezember.
- 165. John Hillary Suwerkrop, von Vine-street, Minories, London, Haufmann; für einen Apparat oder Maschine, welche er \*\*thermophore\*\* oder tragbares Bad nennt; ferner für andere Apparate oder Maschinen zum Filtriren und Erhitzen von Wasser. Von einem auswärts wohnenden Fremden ihm mitgetheilt. Vom 4. Dezember.
- 166. George Wycherley, von Whitchurch, Shropshire, Sattler; für verbesserte Sättel. Vom 4. Dezember.
- 167. Robert Dickenson, von Park-street, Southwark, Surery; für eine verbesserte Windkammer zu verschiedenen Zwecken. — Vom 7. Dezember.
  - \* 168. John Thompson, von Pembroke place, Pimlico, und von den Londoner Stahlwerken, Thames - bank, Chelsea; für eine verbesserte Art Gussstahl zu machen. Vom 9. Desember.
  - 169. Robert Bowman, von Aberdeen, Scotland, Kettentaumacher; für einen verhesserten Apparat zum Aufhalten, Wiederlosmachen und Reguliren der Kettentaue und andern Taue auf Schissen. Vom 9. Dezember.
  - 170. William Moult, von Lamboth, Surrey, Ingenieur; für Verbesserungen an Wasserrädern. — Vom 9. Dezember.
  - 171. Sir William Congreve, von Cecil-street, Strand, Middlesex, Baronet; für einen verbesserten Gasometer. — Vom 14. Dezember.
  - 172. Sampson Davis, von Upper East Smithfield, Middlesex, Flintenschloßmacher; für Verbesserungen an Feuergewehren. — Vom 18. Dezember.
  - 173. David Gordon, von Basinghall-street, London, Esq.; für Verbesserungen im Baue der Wägen oder anderer Maschinen, die durch mechanische Mittel bewegt werden. Vom 18. Dezember.
  - 174. Samuel Roberts, von Park grange, bei Sheffield, Yorkshire, Silberplattirer; für eine Verhesserung in der Fabrikation plattirter Waaren. — Vom 18. Dezember.
  - 175. Pierre Jean Baptiste Victor Gosset, von Clerkenwellgreen, Middlesex; für Verhesserungen an Weberstühlen. — Vom 18. Dezember-
    - 176. Joseph Gardner, Schmid, und John Herbert, Zimmer-

- mann, beide von Stanley Saint Leonard's, Gloucestershire; für Verbesserungen an Tuchschermaschinen. — Vom 18. Dezember.
- 177. William Francis Snowden, von Oxford-street, Saint George, Hannover-square, Middlesex, Mechaniker; für einen. Räderweg (wheel-way) und dazu gehörigen Wagen zum Transport von Reisenden und Waaren. Vom 18. Dezember.

rici lese den se:

- 178. John Weiss, vom Strand, Middlesex, Messerschmied und Verfertiger chirurgischer Instrumente; für Verbesserungen an Injektions und andern Spritzen, und an dem damit verbundenen Apparate. Vom 18. Dezember.
- 179. James Deykin und William Henry Deykin, von Birmingham, Warwickshire, Knopfmacher; für eine Verbesserung in der Verfertigung der Uniformen- und Livree-Knöpfe. — Vom 23. Dezember.
- 180. Daniel Stafford, von Liverpool, Lancashire, Gentleman; für Verbesserungen an Wägen. Vom 24. Dezember.

## XVI.

## Verzeichnifs

der

in der österreichischen Monarchie im Jahre 1823 auf Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen ertheilten Privilegien oder Patente.

275 \*). Karl Wilhelm von Brevillier, Direktor und Mit Interessent der k. k. priv. Maschinen-Spinnfabrik in Schwadorf, wolnhaft in Wien (Stadt, Nro. 1128), auf die Erfindung einer neuen Baumwoll-Putzmaschine, um die Baumwolle, ohne daß dieselbe im Mindesten an Kraft, Länge des Haares und Güte verliere, mittelst wiederhohlter Kämmung durch eine eigene Vorrichtung vollkommener und ergiebiger als auf den bisher bekannten Putzmaschinen, zu reinigen. Auf acht Jahre; vom 6. Jänner 1823.

276. Rudolph Bollinger, Mechaniker in Wien (Leopoldstadt, Nro. 540), auf die Erfindung eines neuen Wagens, dessen Mechanismus von dem der bisherigen Wägen ganz verschieden, und auf folgende Arten anzuwenden ist: 1) wegen seiner Einfachheit und Solidität zu allen großen Lastwägen, wornach man eine Last von 100 bis 800 Zentnern mit geringer Mühe und Kraft bewegen kann;
2) bei Militärwägen zur Transportirung der Kanonen, Munition und sonstigen Kriegsbedürfnisse; 3) sehr zweckmäßig für Reisewägen nach jeder beliebigen Größe, mit zwei oder vier Rädern; für Kutschen und Kaleschen von allen Gattungen; 4) besonders zur Erzielung einer leichten und sanften Bewegung, z. B. beim Karoussel und zur möglich geschwindesten Bewegung der Schnell-Läufer; 5) zu den mit kleinen, wenig Brennstoff und Wasser erfordernden Dampsmaschinen versehenen Dampswagen, wodurch der Ballast des Wagens um mehr als eilf Zwölftel erleichtert wird; so wie überhaupt (da auf 100 Pfund Last 4½ Pfd. Kraftaufwand erfordert werden) ein Mann einen Wagen der fraglichen Gattung mit zwei oder drei darin sitzenden Personen sehr leicht bewegen, und auf ebener Strasse mit großer Schnelligkeit fahren kann. Auf drei Jahre; vom 6. Jänner.

Olie Patente von 1821, oder Nro. 1 bis 107, befinden sieh im III. Bande dieser Jahrbücher, S. 497—521; jene von 1822, oder Nro. 108 bis 274, im IV. Bande, S. 607—650.

277. Ernst Franz Steiner, Niederlags-Verwalter einer landesbefugten Porzellan - und Steingutfabrik, in Wien (Stadt, Nro. 1131), auf die Erfindung, aus Papier und abgenutztem Leinen mittelst einer eigenen Vorrichtung feine schwarze Tusche zu bereiten, welche die chinesische ersetzt und weit billiger zu stehen kommt; wie auch eine verbesserte Tinte zu erzeugen, die wegen ihrer Schwärze und reinen Flüssigkeit den Vorzug verdient, und sich viele Jahre, ohne zu schimmeln, aufbewahren läßt. Auf zwei Jahre; vom 12. Jänner.

278. Stephan Mayrhofer, k. k. Hof- und priv. echt englisch Gold- und Silber-Plattirwaaren-Fabrikant, in Wien (Leopoldstadt, Nro. 500), auf die Entdeckung, alle hisher gegossenen, oder aus freier Hand geschlagenen und getriebenen Metallwaaren, besonders alle Gattungen Leuchter, Girandoles etc. sowohl polirt als auch gesirnist, glatt und verziert, mittelst Maschinen viel geschwinder, reiner, glatter, geschmackvoller, und wenigstens um 20 p. Ct. wohlfeiler zu erzeugen. Auf fünf Jahre; vom 12. Jänner.

279. Ignaz Wallisser, befugter Handschuhmacher, und Fridrich Oberer, zu Wien (Vorstadt St. Ulrich, Nro. 106), auf die Erfindung, mittelst Maschinen Handschuhe aller Gattung von Leder, Seide, Baumwolle etc. zuzuschneiden, und alle Gattungen des zum Toulliren geeigneten Leders, auch in ganzen Fellen, wie in England auf das Genaueste zu toulliren, wodurch das Fabrikat viel gleicher, zierlicher, und im Allgemeinen wohlfeiler als bisher geliefert wird. Auf fünf Jahre; vom 12. Jänner.

280. Franz Aloys Bernard, bürgerl. Seidenzeugfabrikant, in Wien (Schottenfeld, Nro. 462), auf die Erfindung, nach dem Maße quadrirter Bauristafeln, mittelst welcher 1) die Zeichnung eines Bauplanes mehr als noch einmahl so schnell zu Stande kommt; 2) der minder unterrichtete Bauführer mit leichter Übersicht die größten Anlagen von Gebäuden, Gärten, etc. fehlerfrei und genau nach dem Willen des Zeichners ausführen kann; 3) bei Berechnung des Materials schnell, und ohne Hülfe der Maßstäbe, der verläßlichste Kostenanschlag sich ergibt; und 4) die Maßstäbe überhaupt beim Zeichnen der Plane entbehrlich werden, weil das getreueste Maß schon auf den Bauristafeln vorhanden ist. Auf vier Jahre; vom 19. Jänner.

281. Aloys Seitle, ausgetretener k. k. Offizier, in Wien (Alservorstadt, Nro. 20), auf eine Verbesserung der bereits am 18. Dezember 1821 (Jahrbücher, Bd. III. S. 520, Nro. 105) privilegirten Erfindung, die Schafwolle nach der Schur in ganzen Vließen zu waschen; welche Verbesserung im Wesentlichen darin besteht, daß er die Schafwolle nach der Schur sowohl in ganzen Vließen als auch schon sortit wäscht, so zwar, daß er nach Abstufungen bis zur vollkommenen Fabrikwäsche beliebig steigt; und daß ferner, obgleich das Schwemmen der Schafe eine unnütze, zu manchen Irrungen rücksichtlich des Gewichtes Anlaß gebende Plage der Thiere ist, seine Vorrichtung dennoch die Eigenschaft

hat, der geschwemmten so wie der ungeschwemmten Wolle die selbe Wäsche zu geben. Auf zehn Jahre; vom 19. Jänner.

282. Franz Besetzny, gewesener Bau-Inspektor, in Wien (Wieden, Nro. 274), auf eine Verbesserung der Guitarren, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) daß die obere oder hohe E-Saite, sie möge rein oder falsch seyn, doch in der obern Oktave immer rein gestimmt werden kann; 2) daß er hierzu sechserlei Stimmschrauben von Messing und Stahl für Guitarren, Violinen und Violoncelle verfertigt, mittelst welcher man die Saiten gesehwinder als bisher aufziehen, herabnehmen und sehr genau stimmen kann, und welche die Saiten niemahls von selbst nachlassen; 3) daß er, zur Befestigung der Schrauben, Gehäuse und Schilder nach einer Form, von Metall und Holz, mittelst eigens erfundener Pressen verfertigt; und 4) daß er sich zur Wölbung der Guitarre-Böden einer neuen Presse bedient. Auf zwei Jahre; vom 27. Jänner.

283. Karl Ludwig Müller, Privat - Sekretär, in Wien (Stadt, Nro. 785), auf eine Erfindung, welche der Wesenheit nach in Folgendem besteht: 1) In einer Maschine, womit ein Blinder, und Jedermann ohne Licht, in einer beliebigen Sprache und Schriftart schreiben kann; welche Maschine bequem von verschiedenartigen Stoffen oder Metallen zu verfertigen, mit einem reihehältigen, von selbst die Zeilen-Entfernung angebenden, oder mit einem einfacheren, nach Verhältnis wohlfeileren Mechanismus zu verseben, sowohl in einer Schatulle zu verwahren, als auch zum Zusammenlegen einzurichten ist. 2) In einem eigens bereiteten Farb-Schreibmateriale, wodurch Blinde das von ihnen Geschriebene zu lesen im Stande sind. 3) In neuen Schreib-Instrumenten zum Gebrauch für Blinde und Sehende, welche Instrumente man weder in die obige Materie, noch in Tinte einzutauchen braucht, und aus welchen, vermöge ihrer Konstruktion, ohne Nebenhülfe, von selbst, die zum Schreiben oder Zeichnen nöthige Flüssigkeit von der Füllung in die Feder strömt, so wie man sie auch wieder nach Belieben sperren kann. Auf fünf Jahre; vom 27. Jänner.

284. Franz Gruber, priv. Tischler und Instrumenten-Werkzeug-Fabrikant, in Wien (Wieden, Nro. 55); Ferdinand Feugel, Schlossermeister in Fünfhaus bei Wien; und Andreas Müller, Uhrfeder-Fabrikant auf dem Braunhirschengrunde, Nro. 59; auf die Erfindung, das Eisen mit Gufsstahl zu belegen und zu plattiren, den Stahl in dünneren Blechen, und zwar von der Dünne des Papiers bis zur größten Dicke, und so von heliebiger Größe, Breite und Länge zu erzeugen, daß er entweder auf die Oberstäche oder in die Mitte gebracht werden kann; dadurch alle möglichen Schneid-, Dreh- und Stemm-Werkzeuge zu verbessern, denselben die Härte bis zum Glasschneiden, und, an den Theilen wo es nöthig ist, die Weichheit bis zum Zichen zu geben, dabei viel Brennstoff zu ersparen, und aus dem mit Stahl belegten Eisen für Tischler, Drechsler und Bildhauer, sie mögen in Stein, Eisen, Metall oder Bein arbeiten, alle möglichen Workzeuge sehr

dauerhaft, und besser als im Auslande zu verfertigen; endlich alte und unbrauchbare Werkzeuge, die nicht viel an Länge verloren haben, mit geringen Hosten wieder in brauchbaren Stand zu setzen. Auf zehn Jahre; vom 27. Jänner.

285. Peter Gianicelli, priv. Seidenzeug-Appreteur, in Wien (Wieden, Nro. 377), auf die Erfindung einer Maschine aus Gusseisen, mit welcher man auf allen Gattungen seidener und baumwollener Stoffe, auf Bändern und Sammt in ganzen Stücken, dann auf Papier, Leder, etc. mittelst punzirter Metallwalzen die verschiedenartigsten Desseins vertieft oder erhaben vollkommen rein auspressen kann, und außer der bisher unerreichbaren Gleichförmigkeit des Druckes bei thunlichster Schonung des Stoffes, den Vortheil erreicht, dass mit der fraglichen Maschine auf einmahl sechs verschiedene Desseins auf Bänder geprofst werden können, wodurch gegen die bis jetzt üblichen Maschinen in gleicher Zeit acchs Mahl so viel Arbeit geliefert, und an Arbeitslohn verhältnismäßig erspart wird. Auf fünf Jahre; vom 27. Jänner.

286. Anton Kargl, Seidenzeugmacher, Gesell, in Wien (Schottenfeld, Nro. 441), auf die Ersindung, mittelst einer neuen Gitter- und Hebezeug-Zusammenstellung der nach deutscher Art gebauten Maschinen zum Einweben der Desseins in Seiden. Baumwollen-, Wöllen- und Leinenstoffe, diese Maschinen einfacher, dauerhaster und richtiger, auch sür die größte Anzahl von Latzen herzustellen, indem man Leinwand-Desseins anwenden, oder der Eigenthümer der Maschine mittelst ganz neu versertigter Latzen die Muster oder Desseins selbst verändern kann. Auf fünf Jahre; vom 27. Jänner.

287. Franz Ludwig Mussard, in Wien (Spittelberg, Nro. 55), auf die Verbesserung, die Japaneser Schwärze zum Gebrauche für die Buchdrucker in der Farbe dauerbaft und bedeutend wohlfeiler zu liefern. Auf fünf Jahre; vom 2. Februar.

288. Leonhard Warbollan, Hammergewerks-Interessent in Klagenfurth, Nro. 352, und Joseph Brucks, Hausbesitzer daselbst, Nro. 131; auf die Verbesserung der Erzeugung von Bleiweißs, wornach diese Erzeugung binnen vier bis fünf Tagen vor sich geht, das Bleiweiß den höchsten Grad von Feinheit und Weiße erhält, die Farbe nach dem Anstriche nicht ändert, zu den zartesten andern Farben paßst, wegen der außerordentlichen Feinheit und Zertheilbarkeit ergiebiger, und auf dem Reibsteine sehr leicht zu behandeln ist; wobei ferner die Erzeugung keinen Essig erfordert, und auch mit Steinkohlen durchgängig bewerkstelligt werden kann. Auf zehn Jahre; vom 17. Februar.

289. Vincenz Jakob Selka, befugter Rosoglio- und Liqueur-Fabrikant in Wien (Stadt, Nro. 374); auf die Erfindung, alle Gattungen von Getränken, welche bisher gekocht oder destillirt werden musten, als: Meth, Branntwein, Rosoglio, Liqueur und Kasseh, in Kesseln vom reinsten Zinn zu erzeugen, welche auch

20

bei dem stärksten Feuer nicht schmelzen. Auf zehn Jahre; vom 17. Februar.

290. Fridrich Lafite, Destillateur, und Karl Königshofer, Eigenthümer der Herrschaft Grabenhofen, beide in Grätz (Murvorstadt, Nro. 540), auf die Erfindung, jede Gattung von Essig aus inländischen Stoffen durch eine eigene Behandlung und besondere Vorrichtung der Gährgefässe dergestalt zu erzeugen, das das Produkt, vermöge seines angenchmen Geschmackes und seiner Schärfe, jedem aus Wein erzeugten Essige gleich kommt, und von mineralischer Säure und erhitzenden Substanzen frei ist. Auf fünf Jahre; vom 17. Februar.

291. Joseph Dietrich, bürgerl. Spezereihändler in Innsbruck; auf die Ersindung eines sogenannten Ökonomie-Kasseh's, welcher, nach dem Wiener Gewichte gerechnet, auf ein Psund nur 12½ Loth Rassinade-Zucker bedarf, und doch denjenigen Kasseh ersetzt, der auf ein Psund 1½ Psd. Zucker benöthigt, wodurch sich, so wie durch die theilweise Beimischung inländischer Produkte, eine bedeutende Ersparung ergibt, so zwar, dass nach den gegenwärtigen Preisverhältnissen ein Psund des fraglichen Kasseh's nur 56 Kreuzer Konv. Münze kostet, und wobei überdiels das Brennen beseitigt, dem Produkte aber Haltbarkeit der Qualität verschasst wird. Auf fünf Jahre; vom 17. Februar.

292. Philipp Girard, Eigenthümer der k. k. priv. Flachs-Spinnfabrik in Hirtenberg; auf Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen bei Erbauung der Damptschiffe und ihrer Bewegungs · Maschine, welche dem Wesen nach in Folgendem bestehen: 1) In zwei neuen Erbauungsarten von Kesseln durch die Vereinigung einer großen Anzahl von Röhren, aus welchen letzteren man durch eine besondere Anwendungs - Methode einen Kessel allein, oder einen Kessel und Ofen zugleich bilden kann. 2) In dem Kreislaufe des Wassers im Kessel, mittelst dessen die Röhren immer nach ihrer ganzen Höbe naß erhalten werden. 3) In einem mechanischen Mittel, die Geschwindigkeit des Luftstromes im Ofen zu erhöhen. 4) In einem Mittel, den Rauch zu verbrennen. 5) In einer Methode, die Leere im Kondensor bloss durch Einwirkung des kalten Wassers auf die äußern Flächen desselben hervorzubringen. 6) In der Trennung der Dampfschiffe in zwei Theile, die man nach Willkür vereinigen und absondern kann, wovon einer die Maschine, der andere die Waaren trägt, und welche in ihrer Vereinigung dem Auge nur als Ein Schiff sich darstellen. 7) In der Einführung der von Fulton in Amerika erfundenen Schlangenschisse, die aus mehreren in einander sich bewegenden Theilen bestehen, um sie bei Krümmungen auf Flüssen und Kanälen biegen zu können. Endlich 8) in einer neuen Gattung Steuerruder, durch dessen Einrichtung nach Willkühr seine Kraft erhöht, und jene es zu bewegen vermindert wird. Auf fünf Jahre; vom 24. Februar.

293. Joseph Stumpp, bürgerl. Schlossermeister, in Wion

(Stadt, Nro. 85), und Franz Söbezky, bürgerl. Hleidermacher, daselbst (Stadt, Nro. 408); auf die Verbesserung der schon üblichen Metallschreibfedern, welche im Wesentlichen darin besteht, dass durch ein in der Röhre der Schreibfedern angebrachtes Ventil, mittelst einer auf dieses Ventil wirkenden elastischen Feder, der Ausfluss der Tinte nur während des Schreibens Statt findet, nach dem Schreiben aber aufhört, welshalb man bei den fraglichen, auf Reisen und bei andern Gelegenheiten vortheilbaft anzuwendenden Federn, die Tinte in keinem besondern Gefäse mit sich zu tragen braucht. Auf drei Jahre; vom 24. Februar.

- 294. Karl Schön und Joseph Ruziczka, k. k. priv. Öhlfabrikanten, in Wien (Laimgrube, Nro. 184), auf die Erfindung, aus wilden Hastanien oder Eicheln aller Gattungen, dann aus beiden zusammen, wie auch aus einer Mischung derselben mit Getreide und Hnollengewächsen, Branntwein und Weingeist von einem eigenthümlichen angenehmen Geschmacke und Geruche zu erzeugen, den Weingeist zu den besten Gattungen von Liqueuren, Rum und Arrak zu verwenden, und einen Theil der Hefen zur Bereitung eines guten Essigs zu benutzen. Auf fünf Jahre; vom 24. Februar.
- 295. Aloys Freiherr von Königsbrunn, in Gratz (Herrngasse, Nro. 193), und Dr. Elard Romershausen, zu Acken; auf die Erfindung einer neuen Branntweinbrenn- und Veredlungs-Methode, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) dass sie mittelst eines Apparates bei einer einzigen Destillation unmittelbar aus der Maische starken fuselfreien Spiritus gewinnen, und damit alle Arten geistiger Tinkturen, Rosoglios, Liqueurs und ätherischer Öhle sehr rein bereiten; dann 2) dass die Haupt-Vorrichtung des Apparates bei jeder schon bestehenden gewöhnlichen Brennerei mit geringen Kosten angewendet werden kann. Auf fünf Jahre; vom 24. Februar.
- 296. Johann Paul Posener, gewesener Geometer bei der Hatastral-Vermessung, in Grätz, Nro. 132; auf die Verbesserung eines Berechnungs-Apparates, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) bei Berechnung der aufgenommenen Mappen (nach jedem beliebigen Massstabe) die geradlinigen Figuren, statt in Dreiecke, in unregelmässige Vierecke zu zerlegen, von einem jeden solchen Viereck die Diagonale und die halbe Summe beider Höhen der Dreiecke (wie sie durch die gedachte Diagonale entstehen) schnell und ohne irgend eine besondere Eintheilung sowohl für die kleinsten als auch für sehn große Vierecke zu erhalten; 2) für krummlinige, beinahe parallel gehende Parzellen alle in einer Partie vorhandenen Parzellen auf einmahl, ohne Ziehung einer Bleilinie so abzutragen, dass sogleich der Flächeninhalt in Quadrat-Klaftern oder Dezimal - Joch - Theilen erscheint; 3) bei krummlinigen Stücken einer Figur, den Flächeninhalt dieser Stücke ebenfalls so schnell in Quadrat - Klaftern oder Dezimal - Joch - Theilen zu finden, und zwar durch Zichung gleich weit abstehender Parallelen, welche nach Beschaffenheit der Figur 40, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 und 64° Entfernung haben können, und daher für

jeden Grad der Genauigkeit passen; 4) bei Vertheilung der Felder und Forste nach parallel laufenden Linien, sowohl die Berechnung, des Ganzen, als die Vertheilung mit einer bisher nicht erreichten Schnelligkeit auszuführen; endlich 5) die Untersuchung von gemessenen Revisions Linien, Traversen und anderen Diagonaleu ganzer Riede, schneller und genauer als mit dem Zirkel vorzunehmen; wie denn überhaupt Zirkel und Massstab zum Auftragen derselben, zur Beförderung der Genauigkeit unbeschädigt erhalten werden, das Zerstechen der Mappen verbindert, und mit dem Apparate gegen das bisherige Verhältnis in gleicher Zeit das Fünffache geleistet wird. Auf fünf Jahre; vom 2. März.

297. Anton Benkert, in Wien (Stadt, Nro. 1063), auf die Entdeckung einer zu allen Gattungen Wein-, Bier-, Branntweinund Essigfässern, wie auch zu andern Geschirren im Großen und im Kleinen Anwendbaren Pipe von reinem Zinn, welche ohne die geringste Anstrengung, und ohne eingeschmirgelt zu seyn, am eichersten luftdicht verschlossen, und deren Schluß im Falle einer Abnutzung durch den langen Gebrauch von Jedermann ohne Hosten neu hergestellt werden kann. Auf zwei Jahre; vom 2. März.

298. Anton Angeli, bürgerl. Leinwandhändler, in Wien (Stadt, Nro. 278), und Seraphin Pfundmeyer, befugter Weber, ebendaselbst (Breitenfeld, Nro. 88); auf die Verbesserung, auf dem gewöhnlichen Weberstuhle mittelst der gewöhnlichen Weberwerkzeuge jeden Metalldraht von verschiedener Feinheit, Länge und Breite wie die Leinwand zu weben, und zwar glatt, gestreift, quadrillirt, croisirt und in allen Desseins; wodurch auf eine gen die bisherige Manipulation wohlfeilere und schnellere Art eine ganz neue Gattung von Fabrikat geliefert wird, welches man zu Möbeln, Rouletten, Fliegengittern, Papier-, Getreide- und Pulversieben etc. verwenden kann. Auf fünf Jahre; vom 2. März.

299. Klemens Glaubenswerth, befugter Rosoglio und Liqueur-Erzeuger, und Mariz Uhel, beide in Wien (Erdberg, Nro. 86); auf die Entdeckung, Branntwein und Rosoglio aller Cattung, wie auch Spiritus, gleich aus der Maische mittelst einer Dampfmaschine rein zu erzeugen. Auf fünf Jahre; vom 2. März.

300. Benjamin Landesmann, tolerirter Handelsmann, in Wien (Stadt, Nro. 449); auf die Erfindung von Tabakrauch-Kühlröhren, welche im Wesentlichen darin besteht, dass das Rohr, durch welches der Rauch geht, es sey kurz oder lang, mit Wasser ganz umgeben, und der Rauch so abgekühlt wird, dass er im Munde weit angenehmer schmeckt, und viel weniger oder (nach der Qualität des Tabaks) auch garskein Brennen und Schmerzen auf der Zunge verursacht; wobei man das Wasser nach Belieben zu- und ableiten kann, ohne dass ein Tropfen auszusließen, noch weniger aber in den Pfeisenkopf oder in den Mund des Rauchen den zu kommen vermag. Auf fünf Jahre; vom 10. März.

301. Ignaz Wanbaeher, Seidenseugfabrikant, in Wien (Gumpendorf, Nro. 211); auf die Verbesserung der Mühlstühle, wodurch auf denselben alle Gattungen von Seiden, Baumwollen- und Schafwollen-Zeugen in jeder beliebigen Breite, glatt und mit Desseins, durch die geringste Bewegung eines Kindes von zehn bis zwölf Jahren, dergestalt erzeugt werden können, dass sie an Reinheit, Gleichheit, besonders aber an Qualität, alle übrigen derlei Waaren weit übertreffen, und dass man bedeutend mehr als auf den bisherigen Mühlstühlen zu verfertigen im Stande ist. Auf fünf Jahre; vom 18. März.

302. Franz Ceregetti, privil. Fabrikant des Firnisses zur Austrocknung der Mauern (s. Jahrbücher, IV. 642, Nro. 243), und büßgerl. Mahler, in Wien (Wieden, Nro. 516); auf die Erfindung, mittelst eines chemisch zusammengesetzten Firnisses alle. Gattungen Löscheimer und Wasserschläuche von starkem hansenen Zwillich wasserdicht, und zwar in derselben Güte und Dauerhaftigkeit, zugleich aber um mehr als die Hälfte wohlseiler als die ledernen derlei Geräthschaften, herzustellen. Auf fünf Jahre; vom 18. März.

303. Leopold Bajohr, Drechsler-Geselle, in Wien (Jägerzeile, Nro. 509); auf eine Verbesserung, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) auf der Drehbank mit großer Geschwindigkeit und geringem Drucke aus englisch plattirtem Kupferbleche eine neue Gattung Lampen zu verfertigen, welche ihrer Gestalt und Struktur nach won den bisherigen verschieden sind, ein schönes reines Licht, und zwar mittelst einer schnell wirkenden Vorrichtung nach Erforderniss sehr hell oder matt gewähren, außer dem allgemeinen Gebrauche auch zu Nachtlampen und auf Reisen gut dienen, Ersparniss an Öhl erzielen, und jede Verschüttung desselben verhindern; 2) von oben gedachtem Stoffe und durch die-selbe Bearbeitung, Tabakdosen von beliebiger Form und Größe mit verschiedenen auf ganz eigene Art ausgedrückten modernen Desseins zu verfertigen, wowei der obere und untere Theil aus doppelt zusammengelegtem englisch plattirtem Kupferbleche besteht, und der dauerhalte Glanz nebst der modernen Form diese Dosen von den silbernen sehwer unterscheiden lässt; endlich 3) alle Gattungen von Pipen aus einer bisher hierzu nicht verwendeten, der Gesundheit unschädlichen, keine Flüssigkeit einsaugenden, und an Dauerhaftigkeit dem Metalle nicht nachstehenden Holzart zu verfertigen, welche Pipen (Hähne) weit wohlfeiler als dia metallnen, und der Anlegung von Grünspan oder anderer Un-reinigkeit nicht unterworfen sind. Auf drei Jahre; vom 18. März.

304. Georg Neumann und Komp., Mechaniker, in Wien (Landstraße, Nro. 306); auf die Erfindung: 1) mittelst Maschinen, welche aus zwei konischen oder geraden metallenen Walzen bestehen, deren eine elastisch ist, und die andere mit einem halbglühenden Stahle versehen wird, die Wäsche (gleich viel ob angenäht oder in Streisen) nach jeder beliebigen Form und ohne die geringste Beschädigung weit schöner, gleichartiger, haltbarer und

schneller als mit freier Hand, zu falten, so zwar, dast diese Arbeit bei der Brustkrause eines Hemdes innerhalb zwei Minuten, so klein und sein als man nur immer wünscht, zu Stande kommt; 2) mittelst eines gerifselten, durch einen halbglühenden Stahl erhitzten Metallstreises, und mittelst einer kleinen darüher gehenden Rolle die Brustsalten an Hemden etc. zu legen, wobei die fraglichen Maschinen eine gefällige Form haben, sehr wenig Raum einnehmen, dauerhaft, keiner Reparatur bedürstig, wenig kostspielig, für jede Gattung Wäsche und in jeder Haushaltung anwendbar, und besonders den Weisswäscherinnen zu empsehlen sind. Auf ein Jahr; vom 18. März.

305. Matthias Hittich, bürgerl. Posamentirer, in Wien (Oberneustift, Nro. 449); auf die Verbesserung, aus weißem Zwirne und rothem türkischen Garne, Borten von dreierlei Breite mit eben so vielen Desseins auf einem Maschinen-Mühlstuhle mit einer Doppellade so gut wie auf Handstühlen zu verfertigen. Auf fünf Jahre; vom 24. März.

306. Jakob Gorini und Komp., Seidenband-Fabrikanten in Mailand (Strasse San Dalmazio, Nro. 1820); auf die Entdeckung, die Baslerbänder (Bindelli di Basilea, Passasini) zu versertigen. Auf fünf Jahre; vom 24. März.

307. Karl Demuth, Messing- und Blechwaaren-Fabrikant, in Fünfhaus (bei Wien), Nro. 114; auf die Erfindung: a) einer Maschine, um Dachrinnen, Auslaufröhren, Dachsäume und Dacheindeckungen aller Gattung aus Blei-, Kupfer-, Zink-, Weiß- und Eisenblech oder andern Metallen auf eine ganz neue Art sehr schön, und dabei stärker, dauerhafter und wohlfeiler als aus freier Hand zu verfertigen; b) eines sehr guten Firniskittes und einer Farbe, welche besonders zur Erhaltung des Eisenbleches bei den gedachten Arbeiten dient, und das Rosten verhindert. Auf fünf Jahre; vom 24. März.

308. August Blumenfeld, Verfertiger stählerner und messingener Weherkämme, in Mailand; auf die Verbesserung, mittelst eines einfachen, durch die Anwendung einiger Vorrichtungen zu erzielenden Apparates, 1) die gedachten Kämme zur Fabrikation aller Stoffe überhaupt weit nützlicher zu machen, indem letztere an Schönbeit und Festigkeit gewinnen; und 2) zu bewirken, daß diese Kämme einen größern Glanz erhalten, nicht so leicht rostig werden, und wegen ihrer Kompression keinen Staub in die Zeuge bringen, wobei sie sich übrigens durch ihrer Dauerhaftigkeit und Wohlfeilheit empfehlen. Auf fünf Jahre; vom 24. März.

309. Joseph Maria Bertini, Tischler, in Pavia, Strasse San Majolo, Nro. 133; auf die Ersindung einer neuen, »Vaglio a Pendolo« genannten Entwässerungs Maschine, um mittelst derselben, statt des gewöhnlichen Schöpfsiebes, sumpsige Gründe, und die zur Aufführung von Gebäuden ausgegrabenen Stellen,

worin sich in geringer Tiefe Quellen belinden, auszutrochnen. Auf fünf Jahre; vom 24. März.

- 310, Jakob Querini, zu Marone (Distrikt Iseo', Provinz Brescia); auf die Verbesserung, vermöge welcher alle öhligen und fetten Theile der Wolle bei ihrer Verarbeitung, weiteren völligen Reinigung und Verdichtung zum Tuchfilze, wie solcher zur Erzeugung des Papiers erforderlich ist, auf eine, nicht nur im Vergleiche mit der in den österreichisch-italiänischen Staaten üblichen Methode weit vollkommnere, sondern überhaupt unter allen Methoden ausgezeichnete Art ausgezogen werden. Auf zehn Jahre; vom 24. März.
- 311. Anton Bernhard, kön. Essegger Kameral-, Brückenund Dammbau-Pächter, in Pressburg (früher in Wien, Wieden, Nro. 242); auf die Verbesserung des schon im Jahre 1817 auf seinem ers en Dampsschiffe ausgeführten Dampsröhren Apparates, mittelst welcher, vorzüglich die Dampfschifffahrt betreffenden, Verbesserung: 1) durch ein eigens erfundenes Gefäs, Selbstregulator des Wassers genannt, die dem Feuer ausgesetzten Röhren bei stärkerer oder schwächerer Feuerung, bei größerem oder geringerem Dampfverbrauche, und bei höher oder niedriger gespannten Dämpfen, ohne Nachsicht eines Maschinenmeisters, Probirhähne, Stellung der Speisepumpe etc. immer mit Wasser angefüllt bleiben, ohne dass dasselbe über seinen Normalstand binauf in die Dampfröhren steigen kann; 2) durch den obigen Selbstregulator und eine damit verbundene besondere Konstruktion des Ofens, alle nicht mit Wasser gefüllten Theile, alle Verschraubungen, Kommunikations - und Dampfsammlungs - Röhren außer dem Bereiche des Feuers liegen, folglich das Zerspringen einer Röhre beseitigt ist; 3) selbst in diesem höchst unwahrscheinlichen Falle, durch eine im Innern der Kommunikations-Röhren befindliche einfache Vorrichtung, das gesprungene Dampf- oder eigentlich Wasserrohr, von der Verbindung mit allen übrigen guten, fortdauernd mit einander verbundenen Röhren sich trennt, ohne in letzteren die Wasserzuslüsse und Dampfabzüge im Mindesten zu stören; so, dass nun auch die Fahrt eines Dampsschiffes durch das Zerspringen von Dampfgefässen nicht mehr unterbrochen, und die diessfällige Reparatur erst nach zurückgelegter Reise vorgenommen zu werden braucht. Auf fünf Jahre; vom 24. März.
- 312. Franz Besetzny, gewesener Bau-Inspektor, in Wien (Wieden, Nro. 274); auf die Erfindung: mittelst eines neuen Apparates jede bisher vorgekommene, der Gesundheit unschädlich befundene Biergattung weit bequemer, und mit weit geringerer Müne als bisher, in bester Qualität zu brauen, und durch die diessfällige neue Manipulation den dritten Theil des gewöhnlichen Holzbedarses zu ersparen. Auf drei Jahre; vom 24. März.
- 313. Johann Norbert Hromatko, Professor der böhmischen Sprache und Literatur an der Universität und am polytechnischen Institute, und Anna Hromatko, geb. Wrabka, beide in Wien

(Mariahilfer-Hauptstraße, Nro. 69); auf die Erfindung, welche im Wesentlichen darin besteht, daß durch einige neue Vorrichtungen an der gemeinen Buchdruckerpresse: \*Hromatko's Buch-, Kupfer-, Stein- und anderer Platten-Druck-, Preß- und Rastrir-Maschine« genannt, der Druck mit gleicher Kraft, geringerer Anstrengung, in kürzerer Zeit, mit größerer Bequemlichkeit des Druckers, Verhüthung jeder Gefahr beim Einheben der Form, und Beseitigung jedes nachtheiligen Einflusses auf die Gesundheit der Drucker und anderer Personen geschieht; zugleich mit wenig Unterschied an Zeit und Mühe der Schön- und Wiederdruck, folglich fast das Doppelte geliefert, Kupfer-, Stein- und anderer Platten darauf gedruckt, auch Linien rastrirt, endlich dieselben Vorrichtungen an jeder andern gemeinen Buchdruckerpresse angebracht und benützt werden können. Auf sieben Jahre; vom 6. April.

- 314. Jakob Bernhardt, Dr. der Medizin, aus Lissa im Grossherzogthume Posen, dermahl in Wien (Wieden, Nro. 180); auf die Erfindung, durch einen chemisch mechanischen Prozess aus animalischen, bisher wenig oder gar nicht zu technischem Ge-brauche verwendeten Stossen eine Gattung Leder zu erzeugen, welches zur Verfertigung der meisten Gegenstände, für die man bisher Häute benöthigte, geeignet ist, und folgende Vortheile gewährt: 1) dass alle daraus zu verfertigenden Gegenstände vorläusig geformt, und dann erst völlig in Leder verwandelt werden, wodurch man also das Nähen, und jede sonstige sichtbare Verbindung beseitigt; 2) dass diese künstliche Masse nicht nur viel wohlfeiler, sondern auch wasserdichter, und gegen das Eindringen jeder Flüssigkeit mehr geschützt ist, als das gewöhnliche Leder; 3) dass man aus derselben auch viele chirurgische Instrumente, wie z. B. Katheter, Bougies, Emenodochien etc. bequemer und wohlfeiler als aus elastischem Harze liefern, und 4) damit auch Flächen von beliebiger Größe ohne Naht bedecken kann. Auf fünf Jahre; vom 6. April.
  - 315. Joseph Böhm, bürgerl. Klavier-Instrumenten-Versertiger, in Wien (an der Wien, Nro. 30); auf die Ersindung, ein Klavier blos durch Verschiebung der Klaviatur um einen halben Ton höher oder tieser zu stimmen. Auf füns Jahre; vom 6. April.
- 316. Mathias Trentsensky, k. k. pensionirter Oberlieutenant, in Wien (Landstraße, Nro. 82); auf die Erfindung einer neuen Zylinder-Druckmaschine, mittelst welcher ein Gegenstand, er sey aus Holz, Metall oder auf Stein, in erhabener Manier geschnitzt, gegossen oder präparirt, auf dem Boden der Maschine befestigt, durch eine darüber hinrollende Walze so leicht und schnell abgedruckt und vervielfältigt werden kann, daß man, nach Maßgabe des Formates und der Bestandtheile des zu druckenden Gegenstandes, in den gewöhnlichen Arbeitsstunden bis 6000 reine und brauchbare Bogen Abdrücke zu liefern im Stande ist; wobei sich die Presse sowohl von den bisher gewöhnlichen Stein- und Buchdruckerpressen, als auch von allen bisher bekannten Walzen-

٠,

pressen unterscheidet; und zwar a) von den Stein- und Buch lruckerpressen durch Folgendes: 1) dass der zu druckende Gegenstand nicht erst nach geschlossenem Deckel unter seiner Last hingezogen werden muss; 2) dass damit kein beschwerliches Zuschrauben des Tiegels oder Spannen des Reibers verbunden ist; 3) dass der Gegenstand nicht erst mit allem Krastauswande unter dem Reiber durchgezwängt, und der Kasten nicht wieder auf seinen Standpunkt zurückgebracht werden muss, um den bedruckten Bogen herausnehmen zu können; endlich 4) dass der Druck-Gegenstand für immer auf einer sesten Unterlage ruht, die erforderliche Last (die Walze) durch eine geringe Anstrengung aus dem Ruhestande gebracht wird, und leicht und schnell in genau bestimmten Bahzen den ihr angewiesenen Raum durchläust; b) von den Walzenpressen dadurch, dass in jenen Fällen, wo der zu druckende Gegenstand eine größere Krast ersordert, als die Walze, durch ihr eigenes Gewicht zu leisten vermag, das sehlende desselben nicht unten angehängt, und dadurch so wie bisher bei dem Forthewegen der Last die Schnelligkeit eher gehemmt als befördert, sondern durch mechanische Vorrichtungen über dem Zylinder angebracht wird. Auf zwei Jahre; vom 6. April.

- 317. Quintin Baroggi, Handelsmann in Mailand (am Schifffahrts-Kanale von S. Damiano, Nro. 780); auf die Entdeckung, Pappendeckel und Papier zum gemeinen Gebrauche, mittelst der am Kolben des türkischen Korns befindlichen Samenkapseln (Glumo o spata), und mit Anwendung eines bisher zu dieser Fabrikation nicht verwendeten Mühl- oder Mahlsteines zum Zermalmen, zu erzeugen. Auf fünf Jahre; vom 6. April.
- 318. Joseph Knezaurek und Ernest Franz Steiner, beide in Wien (Stadt, Nro. 1131); auf die Erfindung einer neuen Methode, Branntwein und Spiritus von beliebigem Grade der Honzentration, so wie, auch Liqueur zu erzeugen, Kaffeh und Malz sehr vortheilhaft zu extrahiren, im Allgemeinen Extraktionen und Filtrationen jeder Art vorzunehmen, und mittelst derselben mechanisch-physischen Methode auch Maschinen in Bewegung zu setzen. Auf fünf Jahre; vom 6. April.
- 319. Augustin Nowotny, in Prag (Brückenmühlgasse, Nro. 85); auf die Erfindung: Wasserröhren aus Thon, von jeder beliebigen Länge und Weite, mittelst einer Presse viel vollkommener als bisher zu verfertigen. Auf zehn Jahre; vom 13. April.
- 320. Karl Handl, gewesener Steingut-Fabrikspächter, in Wien (Rossau, Nro. 1); auf die Erfindung, sowohl aus gemeiner, als überhaupt aus feuerfester Thonerde eine Gattung von Gewölbund Mauerziegeln zu bereiten, welche nicht theurer als eie bisberigen Ziegelgattungen sind, aber um ½ weniger wiegen, die Trockenheit der Mauern befördern, und ½ Brennstoff in Ersparung bringen; wobei die aus feuerfester Thonerde verfertigten Ziegel vorzüglich für Porzellan-, Fayance- und Hoch-Öfen anwendbar sind. Auf fünf Jahre; vom 13. April.

- 321. Klemens Glaubenswerth, Rosoglio- und Branntwein-Fahrikant, und Moriz Uhel, beide in Wien (Leopoldstadt, Nro. 61); auf die Ersindung: 1) aus Getreide und Honig, mit Wurzeln und Kräutern, ein alle bisherigen Biergattungen weit übertressenes, vorzüglich angenehm schmeckendes, bedeutend wohlseileres, reines, klares, auch in der Hitze dem Verderben nicht unterworsenes Bier zu erzeugen; 2) aus den oben genannten Stossen Meth, und insbesondere Wisniak, eine Gattung polnischen Meths, gleichfalls weit besser und bedeutend wohlseiler als bisher zu bereiten; endlich 3) aus den Abfällen dieses Meths, einen nicht minder die gewöhnlichen Essiggattungen übertressenden, reinen, klaren, und um die Hälste wohlseileren Essig von lieblicher Säure und sehr angenehmem Geschmacke zu gewinnen. Aus fünf Jahre; vom 13. April.
- 322. Anton Einweg, bürgerl. Töpfer, in Wien (Rossau, Nro. 9); auf die Erfindung, eine neue Gattung von Mauerziegeln zu erzeugen, welche er, wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem Tufsteine, Tufziegel nennt, und welche im Vergleich mit den gewöhnlichen Mauerziegeln dasselbe Volumen und dieselbe Festigkeit, aber beinahe nur das halbe Gewicht haben, daher bei Wölbungen wesentliche Dienste leisten. Auf fünf Jahre; vom 20. April.
- 323. Heinrich Hausmann, bürgerl. Schwertfeger, in Linz (unter dem Schmidthore, Nro. 24); auf die Erfindung zweier Instrumente, welche zur genauesten Bestimmung der Entfernung eines Schusses von dem Mittelpunkte des Kreises beim Scheibenschießen dienen, und, da der bei den Instrumenten befindliche Zirkel jeden Gegenstand zehnsach vergrößert, auch zu manchem andern Gebrauche geeignet sind. Auf fünf Jahre; vom 20. April.
- 324. Franz Ferdinand Bauer, Fabriks-Geschäftsführer, in Wien (Mariahilf, Nro. 76); auf die Verbesserung, welche im Wesentlichen darin besteht, daß er die von dem Professor des k. k. polytechnischen Institutes, P. T. Meissner, erfundene Heitzung mit erwärmter Luft auf eine eigenthümliche Weise anwendet, indem er durch eine einfache, wenig kostspielige Vorrichtung mittelst eines Röhren-Apparates die Wärme des Ofens, so wie durch eine andere Vorrichtung die sonst bei dem Hochherde verloren gehende Hitze ganz, und auf die vortheilhafteste Art benutzt, und somit eine große Holzersparung bezweckt. Auf drei Jahre; vom 27. April.
- 325. Joseph Fürgantner, bürgerl. Seidenzeugfabrikant, in Wien (Margarethen, Nro. 63); auf die Erfindung eines »Damaslainea genannten, für Damenkleider, Tücher und Gilets geeigneten, ein- und zweifarbigen Stoffes aus Schafwolle und Seide, Baumwolle und Seide, Schafwolle und Baumwolle, welcher Stoff folgende Eigenschaften besitzt: 1) dass er auf beiden Seiten gleich ist, und im Grunde aus ganz feiner Schafwolle besteht, worauf man verschiedene Desseins, und in diesen durch eine besondere Verbindung einen Atlasglanz hervorbringen kann; 2) dass er im

Sitzen keinen Bug erhält; und 3) daß bei der ohnehin Statt findenden Haltbarkeit der Farben auf Schafwolle, und bei der von dem Erfinder ferner bewirkten Festfärbigkeit der Seide und Baumwolle, die aus dem fraglichen Stoffe verfertigten Waaren auch gehörig geputzt und gewendet werden können. Auf fünf Jahre; vom 27. April.

326. Karl von Fabrice, Mahler zu Kottingbrunn in Österreich (V. U. W. W.); auf die Erfindung, alle Gattungen von Figuren, selbst die kolossalen Thiergestalten, aus Pappe plastisch zu verfertigen, welche Figuren in Ansehung der Form und Farben, sowohl im wirklichen als im verjüngten Maßstabe, der Natur äußerst ähnlich sind. Auf fünf Jahre; vom 27. April.

327. Andreas Bon, Pfarrer von Campo di Pietro, im Distrikte von Oderzo im Venetianischen; auf die Verbesserung, bestehend in einer Maschine, um die Holben des türkischen Korns mit alter Leichtigkeit, Geschwindigkeit, und mit wesentlichem Vortheile zu zermalmen. Auf fünf Jahre; vom 27. April.

328. Anton Pack, Besitzer des Rogeis-Hofes zu Rogeis bei Marburg in Steiermark; auf die Entdeckung, mittelst welcher durch einen Dampfapparat Bier und Branntwein zugleich erzeugt werden kann. Auf fünf Jahre; vom 27. April.

329. Karl Ludwig Müller, priv. Schreibmaschinen- und Schreibinstrumenten - Verfertiger, in Wien (Stadt, Nro. 785); auf die Entdeckung: Schreibsedern von allen Kielsorten, Metallen, Stahl oder auch andern Stoffen zu verfertigen, welche durch Form, Schnitt und Art der Wirkung von den bisher bekannten ganz verschieden sind; indem 1) die Spitzen, ungeachtet der Spalte, sich nie dergestalt von einander trennen, dass sie während des Schreibens umgebogen würden, sondern durch ihre Federkrast stets an einander gedrückt bleiben; 2) eine Feder der fraglichen Gattung für jede Schriftmanier und für jede Hand gleich brauchbar ist, und das öftere Spitzen oder Schneiden entbehrlich macht; 3) solche Federn, vorzüglich bei den bereits privilegirten Schreib-Instrumenten des Karl Müller, und bei seinen diessalls neu erfundenen, aus verschiedenen Stoffen bestehenden, zur Aufbewahrung der Tinte für mehrere Stunden dienlichen Vorrichtungen ... nen regelmässigen Zusluss der Tinte bezwecken, und sowohl dem Anfänger im Schreiben als auch dem Geübteren einen besondern Vortheil gewähren; endlich 4) dieselben dauerhaft, und auch für den weniger Bemittelten nicht zu theuer sind. Auf fünf Jahre; vom 6. Mai,

330. Joseph Groll und Sohn, privil. Wachsleinwand-Fabrikanten, in Wien (Erdberg, Nro. 71); auf die Entdeckung, aus Drillich und Segeltüchern das in England unter dem Nahmen »Fußwachsleinwand« (Floor Cloth) vorkommende, zur Verzierung der äußern Gemächer von Wohngebäuden, und zum Bedecken des

Bodens der Rutschen sehr gesuchte Fabrikat zu verfertigen. Auf fünf Jahre; vom 6. Mai.

- 331. Karl Raja, Pfarrer in Busto Garolfo, Distrikt von Coggiano in der Lombardie; auf die Erfindung eines neuen Verfahrens, aus einer gleichen Anzahl von Weinstöcken doppelt so viel Weinbeeren zu erhalten. Auf fünf Jahre; vom 12. Mai.
- 332. Rubin Friedmann, Handelsmann aus Mähren, gegenwärtig in Wien (Jägerzeile, Nro. 516); auf die Verbesserung: aus dem unbrauchbaren Bodensatze von allen Gattungen des feinen und ordinären Rosoglios mittelst Dampfes einen dem Weinessig sowohl in der Stärke als in der Qualität gleichkommenden Essig zu erzeugen, welcher gegen den gewöhnlichen Weinessig um ein Drittel wohlfeiler ist. Auf fünfzehn Jahre; vom 12. Mai.
- 333. Joseph Kniezaurek, bürgerl. Webermeister, in Wien (Mariahilf, Nro. 37); auf die Erfindung eines künstlichen Nähstuhles, auf welchem der Baumwollenstoff gegittert, durchbrochen, und mit dem sogenannten russischen Stiche ausgenäht, erzeugt; nach dem Nähen in jeder beliebigen Façon fortgearbeitet, also mit dem Nähen und Dessein abgewechselt, in einigen Minuten mehr als durch die geschickteste Näherinn in einem Tage verrichtet, und dabei gegen die Handarbeit eine größere Reinheit, Gleichbeit, Schönheit und Wohlfeilheit erzielt werden kann. Auf drei Jahre; vom 18. Mai.
- 334. Hugo Altgraf von Salm-Reifferscheid, k. k. Kämmerer, Besitzer der Herrschaften Raiz und Blansko in Mühren, wohnhaft in Wien (Stadt, Nro. 747), und Karl Reichenbach, Dr. der Philosophie aus Stuttgart, auf die Verbesserung: den bei ihrer am 8. September 1822 (Jahrbücher, IV. 634, Nro. 214) privilegirten Verkohlungs-Methode zu gewinnenden Holzessig zur Erzengung des reinen Baryts und der Barytsalze, insbesondere des holzsauren Barytes, zu verschiedenem technischen Gebrauche, zu benützen. Auf fünf Jahre; vom 18. Mai.
- 335. Franz Anton Graf von Magnis zu Strafsnitz in Mühren, und Anton Tedeschi, Mitglied der steirischen Landwirthschafts Gesellschaft, wohnhaft in Wien (Wieden, Nro. 424); auf die Erfindung, alle Gattungen von Lederabfällen, und andere thierische und vegetabilische Stoffe, theils zu einem lederartigen Papiere oder Deckel, theils zu andern, für verschiedenen Gebrauch geeigneten Papiersorten zu verarbeiten. Auf fünf Jahre; vom 25. Mai.
- 336. Ludwig Besozzi, priv. Metall-Schreibfeder-Fabrikant, in Wien (Laimgrube, Nro. 59); auf die Erfindung: von geschlagenem, zum Weißsieden, Versilbern und Vergolden geeigneten Metalle, auf eine eigene Art, Uhrschlüssel zu verfertigen, welche wegen der geringern Sprödigkeit dauerhafter als jene von gegos-

senem Metalle, schön, und auch als wohlfeiles Uhrgehänge anwendbar sind. Auf ein Jahr; vom 25. Mai.

337. Die Steiger'sche Steinkohlenbau-Gewerkschaft in Wienerisch-Neustadt; auf die Erfindung, die Steinkohle in einem solchen Zustande darzustellen, dass sie 1) beim Verbrennen eine weit stärkere Hitze als rohe Steinkohle gibt; 2) dass sie keinen Geruch verursacht, und wegen der Statt gehabten Verstüchtigung des Schwesels nicht nur zu allen Feuerarbeiten, sondern auch zu jedem andern Gebrauche vortheilhaft angewendet werden kann, und die Holzkohle ganz entbehrlich macht; 3) dass der Transport ungemein erleichtert wird, indem das rohe Produkt beiläufig die Halste seiner Schwere verliert; 4) dass eine bedeutende Quantität Theer gewonnen wird, und zwar beiläufig ein Viertel vom Gewichte des rohen Produktes, welcher Theer sowohl als solcher benützt, als auch zur Konsistenz des Peches eingesotten werden kann; endlich 5) dass durch die Entbehrlichmachung der Holzkohle, und durch die Vermeidung des Anpechens der Bäune, die Wald-Kultur ungemein gewinnt. Auf fünf Jahre; vom 25. Mai-

338. Stephan Mayrhofer, k. k. Hof- und priv. Plattirwaaren-Fabrikant, in Wien (Leopoldstadt, Nro. 500); auf die Erfindung, Silberwaaren von jeder Gattung und Form mittelst Maschinen, welche bisher zu diesem Zwecke nicht angewendet worden sind, viel leichter, schneller, wohlfeiler, schöner und gleichförmiger als durch die gegenwärtig allgemein üblichen Mittel, zu erzeugen. Auf zehn Jahre; vom 25. Mai.

339. Johann Sailler, Apotheker in Grätz, zum goldenen Hirsche, Nro. 88, und Anton Sailler, Viertelmeister daselbst, am Graben, Nro. 914; auf die Entdeckung: in Verbindung mit der Bereitung einer auf eigene Art gereinigten, für Zucker- und Öhl-Raffinerien tauglicheren thierischen Kohle, aus Koch- und Glaubersalz auf eine vortheilhafte Weise Soda zu erzeugen, welche beinahe chemisch rein, also fast um das Drittel reiner als jede bisher im Handel vorgekommene ungarische und gereinigte spanische Soda ist, gegen die Pottasche im Preise gleich, und im Verhältnisse der Reinheit und Trockenheit sogar wohlfeiler zu stehen kommt, bei Färbereien, Bleichen, Glasfabriken u. s. w. die Pottasche nicht nur ersetzen kann, sondern in manchen Fällen ihr noch vorzuziehen ist, daher eine große Holzersparung bezwecken dürfte. Auf fünf Jahre; vom 25. Mai.

340. J. G. Uffenheimer, Inhaber der k. k. priv. Neustädter- und Guntramsdorfer-Papierfabriken, wohnhaft in Wien (Stadt, Nro. 562); auf die Verbesserung, mittelst eigens erfundener Maschinen die Spielkarten ganz gleich zu beschneiden. Auf fünf Jahre; vom 2. Junius.

341. Joseph Schreiner, in Wien (Stadt, Nro. 348); auf die Erfindung einer neuen Gattung von Getränk, Wiener-Punsch genannt, welches künstlich zubereitet wird, warm oder kalt zu ge-

niessen, der Gesundheit sehr zuträglich und sehr wohlfeil ist. Auf fünf Jahre; vom 2. Junius.

- 342. Julius Gottlieb Linberger, Handelsmann und Realitäten-Besitzer zu Margarethen am Moos, wohnhaft in Wien (Wieden, Nro. 520); auf die Erfindung eines neuen Haffeh-Surrogates, welches wegen der Beschaffenheit des Erzeugungsstoffes der Gesundheit sehr zuträglich ist, und zur Versüßung wenig Zucker erfordert; ferner bei dem Umstande, wo der Erfinder die Feuerung zum Brennen von einem andern Apparate benützt, ohne dessen Hosten in Anschlag zu bringen, an Wohlfeilheit alle übrigen Haffeh-Surrogate übertrifft, nicht den mindesten widrigen Geruch hat, und im Geschmack dem echten Haffeh dergestalt nahe kommt, das es, mit Haffehbohnen vermischt, von jenem gar nicht zu unterscheiden ist. Auf drei Jahre; vom 2. Junius.
- 343. Moses Löwy, von Prostibor im Klattauer-Kreise Böhmens, gegenwärtig in Prag, Nro. 400; auf die Erfindung einer wasserdichten Wichse, welche diese Eigenschaft auch bei unausgesetzter Einwirkung der Nässe behält, ohne an der Schwärze oder am Glanze etwas zu verlieren, die Dauerhaftigkeit des Leders befürdert, und wegen ihrer öhligen Bestandtheile in mancher Hinsicht vortheilhaft ist. Auf drei Jahre; vom 8. Junius.
- 344. Franz Gay, von Versoix in der Schweiz, wohnhaft in Mailand (Strasse del Baggio, Nro. 2261); auf die Verbesserung, Blamengefässe herzustellen, welche auf Terrassen und in Stuben auf jedes Möbel ohne Gefahr, dass Wasser vergossen, und der Ort, wo sie stehen, verdorben werde, gestellt werden können. Auf fünf Jahre; vom 8. Junius.
- 345. Derselbe, auf die Erfindung beweglicher Stubenösen, die keinen Rauch verbreiten. Auf fünf Jahre; vom 8. Junius.
- 346. Lorenz Gutseel, ausschließend privilegirter Hutsabrikant, in Wien (Jägerzeile, Nro. 14); auf die Ersindung, alle Gattungen von Männer- und Frauenhüten aus Seidenselper mit einem Gerippe von spanischem Rohr allein, oder mit Fischbein vermisch, gestochten oder zewebt, zu versertigen, welche Hüte die bisherigen an Leichtigkeit, Elastizität und Dauer übertressen. Auf fünf Jahre; vom 8, Junius.
- 347. Anton Steinhofer, Posamentirer und Hausbesitzer in Grätz, Nro. 413; auf die Erfindung: a) mittelst eines wasserdichten Lackes, gemeinen frischen Maurer Mörtel auf trockene oder wie immer feucht gewordene Theile eines Hauses, oder auf Mauerwände fest aufzutragen, und ihn auch fortwährend so trocken zu erhalten; dass man hiernach jede Mahlerei oder Tapeten ohne Nachtheil anbringen kann; und b) durch die genannten zwei Produkte das Eindringen der an Ziegel- oder sonstigen Steinmauern vorbeilaufenden Gewässer zu verhindern, wobei übrigens die Ar-

beit eines jeden Maurergesellen hinlänglich ist. Auf fünf Jahre; vom 8. Junius.

di.

lik

'n

Ú.

ŗķ.

909

en

ţ.

,a

tſ

348. Joseph Dall' Oglio, Verfertiger irdener Geschirre, in der Gemeinde Masi, im Distrikte von Montagnana im Venetianischen; auf die Verbesserung, mittelst welcher entweder allein aus der feinen Töpfererde, oder gemischt aus dieser und zugleich aus der gemeinen Erde, oder endlich allein aus der letztern, wie solche sur Erzeugung der ganz ordinären Gefäße und su andern gemeinen Zwecken gebraucht wird, durch verschiedene ganz neu entdeckte Manipulationen bei der Bereitung der Paste, und mit Anwendung einer gleichfalls aus den erwähnten Materialien neu erfundenen Glasur, irdene Geschirre verfertigt werden, welche die zarte Farbe des Porzellans, den Glans und die Mannigfaltigheit der Farben der kostkijsten Marmorgattungen, die Helligkeit des reinsten Glases, und das funkelnde Helldunkel der polirten Metalle erhalten. Auf fünf Jahre; vom 8. Junius.

349. Georg Orrigoni, aus Genua; auf die Ersindung, Papier aus was immer für einer Gattung von Blättern zu erzeugen. Auf fünfzehn Jahre; vom 16. Junius.

350. Faustin Bozzoni, Feldmesser in der Gemeinde S. Zeno; im Distrikte von Brescia; auf die Erfindung, einen Haufen Heuzubohren, und eine Schichte desselben mit Leichtigkeit und Präzision zu dem Ende in die Höbe zu heben, um dergestalt das ganze Gewicht des Haufens auf den Fall, dass derselbe (aus den in der Beschreibung und Anleitung zum Gebrauche des diessfälligen Mechanismus angeführten Gründen) nicht wohl abgewogen werden könnte, so wie die innere Beschaffenbeit des Heues in der Tiefe des Haufens auf eine handgreisliche Art kennen zu lernen; zu welchem Behuse der Mechanismus im Wesentlichen aus einem eisernen Rohre besteht, bei welchem am äußersten Ende seiner unteren Basis eine stählerne Schneide angebracht ist, die sich innerbalb seines Randes bewegt, und sich in eine gleichsam simmenartige Spitze endigt, wodurch dieses Werkzeug Ähnlichkeit mit einem großen konkaven Bohrer gewinnt. Auf drei Jahre; vom 16. Junius,

351. Julius Gottlieb Linberger, Handelsmann, in Wien (Wieden, Nro. 520), und Realitäten Besitzer in Margarethen am Moos; auf die Erfindung eines Branntweinbrennerei Apparates, welche im Wesentlichen darin besteht; 1) dass der Apparat, mit Ausnahme des kupfernen Helmes, nicht aus Metall, sondern aus Eichenholz verfertigt ist; 2) dass die Feuerung in der Mitte dessehen angebracht, und hierdurch eine beträchtliche Holzersparung erzweckt wird, weil der Ofen auf den Mittelpunkt der Blase aus allen Richtungen einwirkt, und keine Hitze durch das Gemäuer oder durch die Ofentbüren entweichen kann; 3) dass diese Art der Feuerung noch die Dienste der Erwärmung eines Kochsasses; eines Maischwärmers und einer Malzdarre leistet, wobei der Rauch bis zu seiner gänzlichen Abkühlung benutzt werden kann; endlicht

Jahrb. d. polyt. Inst. VII. Bd.

- 4) dass das Erzeugnis vollkommen fuselfrei, sehr ergiebig, und besonders reichhaltig an Graden ist. Auf fünf Jahre; vom 16. Junius.
- 352. Karl Hüttling, Handlungs-Kommis, in Wien (Stadt, Nro. 931), und Moriz Ühel, in Wien (Matzleinsdorf, Nro. 57); auf die Erfindung, mit Wurzeln und Kräutern Weinpunsch zu erzeugen. Auf zehn Jahre; vom 16. Junius.
- 353. Der auf die Erfindung einer Brennbolz-VerkleinerungsMaschine ausschließend privilegirte Verein Phorus in Wien (vertreten von dem k. k. Hofagenten Ignaz Ritter v. Schönfeld, Stadt,
  Nro. 779); auf die Erfindung einer neuen Kreissäge, welche im
  Wesentlichen darin besteht: 1) dass diese zusammengesetzten Sägen den Abgang ganzer Kreissägen von jeder bis jetzt ausgeführten oder denkbaren Größe ersetzen; padas sie daber auch wohlfeiler sind, indem die Scheiben derselben unverändert bleiben,
  und es genügt, nur die Bleche zu wechseln; 3) dass diese Sägen
  nicht von der Größe der Bleche abhängen, sondern so groß ge
  macht werden können, als es nur immer nöthig seyn dürste, und
  dass die Sägen dennoch in einer Ebene lausen; 4) dass im Falle
  einer Beschädigung eines oder des andern Sägenbleches dasselbe
  schnell und leicht ausgewechselt werden kann; endlich 5) das
  selbst die abgenutzten Sägenbleche weiter benutzt werden können. Auf fünf Jahre; vom 22. Junius.
- 354. Der nähmliche Verein; auf die Erfindung eines neuen verschlossenen vierrädrigen Wagens für Holz und andere Waaren, welche in der Wesenheit darin besteht: 1) daß verkleinertes oder ganzes Scheiterholz oder auch andere Waare in dem Wagen durch ein einziges Schloß versperrt werden kann; 2) daß vorzüglich bei dem verkleinerten Holze jede Außsicht überflüssig wird; 3) daß Holz oder Waaren gegen Wetter und Regen geschützt sind; 4) daß demungeachtet der Wagen sehr bequem und leicht geladen und wieder abgeladen werden kann; 5) endlich, daß vorzüglich beim Abladen des verkleinerten Holzes, auch in den engsten Straßen, keine Beirrung der Passage für Fußgänger und Wagen eintritt. Auf fünf Jahre; vom 22. Junius.
- 355. Joseph Edler von Rotari, Grundeigenthümer in Verrona, Nro. 107; auf die Erfindung einer Maschine (ökonomischer Geanophor genannt), um Erde durch die Luft entweder aus der Tiefe in die Höhe, oder in horizontaler Richtung mit Leichtigkeit, und mit einem bereits durch drei Jahre bewährten, vollkommen guten Fortgange fortzuschaffen; welche Maschine das Eigene besitzt, dass acht Arbeiter für dieselbe bestimmt sind, nähmlich zwei um die angebrachten zwei, mit derselben in beständiger Verbindung stehenden Kästen zu beladen; zwei Arbeiter um die Drehung der Maschine zu bewerkstelligen, und vier Arbeiter, um jene Erde, die von zwei frei schwebenden Kästen in Haufen abgesetzt wurde, weiter zu bringen, wobei sich der Vortheil darstellt, dals jeder der zwei schwebenden Kästen in einer halben Minute gegen die Höhe einer schiesen Fläche auf eine Länge von

140 Veroneser Fuss acht Lasten Erde führt; dass bloss mittelst der zwei angebrachten schwebenden Kästen in einer Stunde doch 960 Lasten, und in der Arbeitszeit eines Tages, d. i. in sehn Stunden, 9600 Lasten Erde auf jene Höhe gehoben werden; und dass aus der vergleichenden Berechnung des Unterschiedes der Arbeit, welche mittelst der gedachten Maschine zu Stande gebracht wird, so wie jener Arbeit, die entweder durch Menschen oder durch Räderwerke verrichtet werden kann, als Resultat das Verhältniss von 150 zu 11 sich ergibt. Auf fünf Jahre; vom 22. Junius.

356. Joseph Koller, Briestaschen-Fabrikant, in Wien (Laimgrube, Nro. 104), Karl Hirschfeld, besugter Tischler daselbst (Laimgrube, Nro. 173), und Joseph Pichler, besugter Tischler daselbst (Laimgrube, Nro. 128); auf die Ersindung: alle Gattungen von Sonnenschirmen, mit Ausnahme der gegenwärtig gebräuchlichen runden, auf eine besondere Art dergestalt zu versertigen, dass sie schöner gesormt sind als bisher, in jedem einzelnen Stücke zwei Ansichten gewähren, ausgespannt einem Pfeilbogen, zusammengelegt einer Apollo-Leier gleichen, sich nach allen Seiten zerlegen lassen, entweder in einem Arbeitskästchen aufzubewahren, oder als Spazierstäbchen für Frauenzimmen anzuwenden, und mit einem verdeckten Spiegel versehen sind; serner jede Spannung zur Abwehrung der Sonnenstrahlen von Seide, Wollenstoffen, Leder und Papier zu versertigen, und mit Gemählden und Stickereien zu versehen, die äußeren Formen aber aus Holz, Fischbein, Bohr, Horn und Bein herzustellen, mit jenen Stoffen zu überziehen, und dabei beliebige Verzierungen anzubringen. Auf fünf Jahre; vom 29. Junius.

357. Karl Wackerhagen, befugter Reisszeug-Fabrikant, in Wien (Mariahilf, Nro. 69); auf die Ersindung verschiedener Gattungen von Wetterdächern, welche man über Wagen, Gärten, bei Kassehhäusern und andern öffentlichen Orten zum Schutze wider Regen und Sonnenhitze aufspannen kann. Auf fünf Jahre; vom 29. Junius.

358. Johann Zuckrigl, Apotheker, in Wien (Vorstadt Gumpendorf, Nro. 61); auf die Erfindung, dass man mittelst einer dem Verderben nicht unterliegenden, mit der gehörigen Menge Zucker versehenen, konzentrirten Kaffeh-Masse, durch ihre Vermengung mit siedendem Wasser schwarzen, auch Milch-Kaffeh von beliebiger Güte auf dem schnellsten Wege bereiten könne. Auf fünf Jahre; vom 29. Junius.

359. Philipp Reger, befugter Branntweinbrenner, in Wien (Mariahilf, Nro. 6); auf die Verbesserung: bloß aus inländischen Früchten, und bloß mit dem zur Auflösung des noch einmahl fein raffinirten Zuckers erforderlichen Zusatze von Wasser, reinen und klaren Weinpunsch von sehr angenehmem Geschmacke zu erzeugen. Auf fünf Jahre; vom 29. Junius.

360. Peter Anton Girzik, privil. Fabrikant wasserdichter

Hüte, in Wien (Leopoldstadt, Nro. 136); auf die Entdeckung zeine künstliche Hese in ganz trockenem Zustande zu erzeugen, welche in mehreren Jahren, ungeachtet der Einwirkung der äußern Eust, nicht seucht wird, und nichts von ihrem eigenthümlichen Gährungsstoffe 'verliert, übrigens aber einen angenehmen Geschmack hat, daber für die Bierbrauerei und Branntweinbrennerei, vorzüglich aber für die Erzeugung des seinen und Luxus-Gebäckes brauchbar ist. Auf fünf Jahre; vom 29. Junius.

361. Johann Georg Hähnisch, befugter Sago-, Weingeistund Essig-Erzeuger, in Wien (Gumpendorf, Nro. 210); auf die Erfindungen und Verbesserungen, welche im Wesentlichen darin, bestehen: 1) dass er mittelst neuer, sehr einfacher Maschinen auf eine geschwinde Art aus Erdäpfeln reinen Mehlstoff gewinnt, und aus diesem eine dem ausländischen Sago ähnliche Mohlspeise erzeugt; 2) dass er aus den Abfällen mit Zusatz von Getreideschrot, so wie aus Erdäpfeln und allen Getreidegattungen, oder auch aus Weinhefen, einen fuselfreien Branntwein und Weingeist erzeugt, welcher zur Fabrikation der feineren Liqueure den ausländischen vollkommen ersetzt, und wobei er sich eines Brennapparates bedient, der sich durch besondere Einfachheit, Holzersparniss und Wirksamkeit auszeichnet, indem derselbe über freiem Feuer, ohne Dampf- oder andere kostspielige und gebréchliche Maschinen, aus jeder Masse, nach gehöriger Vollendung der Weingährung, die geistigen Dämpfe beinabe zu gleicher Zeit, wenn sie erzeugt werden, als reines Produkt liefert, ohne das Anbrennen, Überfliefsen, eine sonstige Gefahr für die Arbeiter, oder mehrmahlige Reparatur besorgen zu lassen, so dass man an einem Tage, in einem. Kessel von 15 Eimern, leicht 60 Eimer Maische mit der Hälfte des gewöhnlichen Holzbedarfes, und mit Hülfe der gemeinsten Arbeiter destilliren kann; endlich 3) dass der auf die gedachte Art erzeugte Branntwein und Weingeist, in Verbindung mit Zucker-wasser oder gereinigtem Honig. und Weinstein, in einem besonders eingerichteten Apparate auf Weintrestern durch Naturgährung, ohne Sieden, einen reinen Essig liefert, welcher den ausländischen Weinessig an Haltbarkeit, Geruch und Wohlgeschmack zu jedem Gebrauch ersetzt. Auf fünf Jahre; vom 29. Junius.

362. Peter Anton Girzik, priv. Fabrikant wasserdichter Hüte, in Wien (Leopoldstadt, Nro. 136); auf die Verbesserung, bei Erzeugung des Punsches eine eigene Methode zu beobachten, und außer den bisherigen Ingredienzien noch einige andere anzuwenden, wonach das gedachte Getränk angenehmer, viel wohlfeiler, und sowohl kalt als warm zu genießen ist. Auf fünf Jahre; vom 29. Junius.

363. Joseph Graf, bürgerl. Schlossermeister, in Wien (Mariahilf, Nro. 131); auf die Erfindung eines nicht in die Augen fallenden, sehr dauerhaften, ungeachtet des eigenen geringen Gewichtes von 50 Pfd. auf eine Last von mehr als 200 Pfd. berechneten, auch bei Reisewagen und Ruhebetten anwendbaren Mechanismus für Bettstätten, wodurch 1) der Boden derselben beweg-

lich wird, und von Jedermann ohne fremde Hülfe nach Bequemhichkeit sich erhöhen oder vertiefen lässt; 2) sowohl Gesunde als Kranke sehr leicht ihre Lage beliebig verändern und auch aussitzen können; 3) vorzüglich den Gebärenden große Erleichterung verschaft; 4) das überflüssige Bettzeug unter dem Kopfe ganz erspart; endlich 5) die Reinhaltung der Bettstätten befördert wird. Auf fünf Jahre; vom 29. Junius,

364. Augustin Russwurm, Advokat zu Iglau in Mühren; auf die Ersindung eines mit jedem Brennstoffe heitzbaren Darrofens für Malz, Obst, Flachs u. s. w., durch welchen mittelst der immerwährend neu durchströmenden erhitzten Lust, ohne Beitritt des Rauches, das Dörren am zweckmäßigsten vorgenommen, insbesondere aber bei dem Malze ein sehr angenehmer Geschmack erzielt werden kann, und welcher Ofen auch bloß als Heitzofen, sowohl in den größten als in kleineren Gemächern, vorzüglich in Kasernen etc. der beständigen Lusterneuerung und Wärmeverbreitung wegen, die besten Dienste leisten, und eine beträchtliche Holzersparung gewähren würde. Auf fünf Jahre; vom 29. Junius.

365. Michael Raufer, Steingut- und Wedgwood-Geschirr-Fabrikant, zu Krawska auf der Herrschaft Brenditz in Mühren; auf die Verbesserung, vorzügliches weißes Steingut, dann schwarses und braunes Kochgeschirr, besonders aber folgende Gattungen Wedgwood-Geschirr zu erzeugen, nähmlich: 1) das Bamboogelbe oder sogenannte Biskuit-Porzellan von vier Farben, als limonien-, rohr-, stroh- und schwefelgelb; 2) das schwarze; 3) das kastanienbraune; diese zwei letztern Gattungen den aus Basalt geschnittenen Gefässen sehr ähnlich, einer sehr schönen Politur fähig, und von solcher Qualität, dass sie zu Probirsteinen dienlich sind, von keiner Säure angegriffen werden, und am Stahle Funken geben; 4) das rothe, von geringerer Qualität, aber sehr gefällig und mild anzufühlen; 5) das braun melirte, dem schwarzen und kastanienbraunen an Qualität gleich; 6) das isabellfarbe, schwächer im Biskuit, aber an Schönheit dem Basalt ähnlich;
7) das weise, biskuitsarbige, seiner Härte wegen dem Achat ähnlich, welches gleichfalls von keiner Säure angegriffen, und zu Mörsern, Schalen, Trichtern, Vasen und verschiedenen Gefälsen verarbeitet wird; 8) das grauliche, von der Qualität des Porzellans (Jaspisgut mit Metalloxyd versetzt); 9) das blaue', von ausgezeichneter Schönheit und Qualität, welches durch den Brenn-stoff die Glasur von selbst erhält; endlich 10) das grüne, dem blauen an Qualität gleich, und nebst jenem allen Wedgwood-Gattungen vorzuziehen. Auf acht Jahre; vom 29. Junius.

366. Aloys Cavalleri, Besitzer einer Korallenfabrik in Mailand (Strasse di S. Vito, Nro. 3889); auf die Verbesserung, welche im Wesentlichen in einem neuen ökonomischen Verfahren, die natürliche oder rohe Koralle, wie dieselbe aus der See gehohlt wird, zu bearbeiten, eigentlich aber mittelst neuer Maschinen zu glätten, zu sieben und zu durchlöchern, besteht. Auf zehn Jahre; vom 14. Julius.

367. Johann Seidan, Kunsthändler und Graveur aus Prag, derzeit in Wien (Praterstraße, Nro. 514) wohnhaft; auf die Verbesserung, mittelst der bereits unterm 23. Oktober 1820 privilegirten Maschinen sur Verfertigung tief gepreßter Tapeten von Papier und Leder, Rahmen und architektonische Verzierungen nicht nur von Papier, sondern auch von vergoldetem Metalle, als Messing und Kupfer', zu pressen, welche Arbeiten bei nicht viel erhöhtem Preise dauerhafter sind, und ohne Nachtheil der Vergoldung gewaschen werden können. Auf ein Jahr; vom 14. Julius.

368. Joseph Zieh, Bürger von Weitra und Glasmeister der k. k. priv. Glasfabrik in Schwarzau; auf die Verbesserung seiner bereits (Jahrb. IV. 626, 645, Nro. 184 und 258) privilegirten Erfündungen, das Kochsalz und den Salzpfannenkern zur Glas- und Soda- Erzeugung anzuwenden; welche Verbesserung der Wescnheit nach in einer einfachen Manipulation besteht, wodurch die gelbliche Färbung des Glases vermieden wird, und die Erzeugung der rohen Soda, in so fern man sie (wie bei der Fabrikation des grünen Glases) in diesem Zustande gebraucht, zur Ersparung mehrerer Arbeiten und Kosten, bloß durch Zusammenmengen des Kochsalzes oder Salzpfannenkerns mit den nöthigen Ingredienzen, jedoch in geänderten Verbältnissen, geschehen kann. Auf fünfzehn Jahre; vom 14. Julius,

369. Mathias Walz, Lederlakirer in Prag, Nro. 481; auf die Erfindung, neue, unschädliche, auf die feinste Art lakirte, mit verschiedenen Desseins gepresste, den Strohhüten an Leichtigkeit gleich kommende, und vor der nachtheiligen Einwirkung des Regens und Staubes verwahrte Männer- und Frauenhüte nach der neuesten Form zu versertigen. Auf fünf Jahre; vom 14. Julius.

370. Anton Ehrenfeld, Essig und Liqueur Erzeuger, in Wien (Wieden, im abgebrannten Hause); auf die Erfindung und Verbesserung; aus dem Branntweine mit einmahligem Destilliren ganz fuselfreien Kümmel-, Anies-, Pomeranzen-, Krausemünz- und Melissen-Spiritus, dann aus diesem in einigen Stunden mit großer Holz- und Arbeits-Ersparung ohne Destilliren und Filtriren Vanille-, Kümmel-, Rosen-, Haffeh-, Pomeranzen-, Limonien-, Chinaund Alkermes-Liqueur, wie auch Vanille-, Kümmel-, Anies-, Pomeranzen-, Rosen-, Kaffeh-, Persiko-, Maraschino-, Limonien- und Fenchel-Rasoglio in beträchtlicher Quantität zu erzeugen; ferner aus inländischen Früchten: a) mittelst eines eigenen Apparates guten, auch zur Auflösung der Farben brauchbaren Essig, b) mittelst einer eigenen Methode feinen russischen Punsch, und o) ein den Jamaika-Rum übertreffendes Produkt zu liesern. Auf fünf Jahre; vom 14. Julius,

871. Fridrich Lafite, Destillateur in Grätz (Murvorstadt, Nro. 821); auf die Ersindung einer Biererzeugungs-Methode nach ganz eigener Idee und Ausführung, welche zugleich eine Verbesserung seiner am 14. April und 29. Julius 1822 (Jahrb. IV. 618, 628, Nro. 155, 193) privilegirten Methode ist, und welche im

Wesentlichen darin besteht: 1) dass durch dieselhe gegen die gewöhnliche Methode mit gleichem Malzverhältnisse jede Gattung des Biers an Annehmlichkeit gewinnt; 2) dass die Malz-Aussüssung durch positive Gründe äusserst beschleunigt wird; 3) dass, ohne die nahrhaften Theile zu beseitigen, die schleimigen, dem Biere schädlichen Theile abgesondert werden, was die Haltbarkeit des Biers für jede Jahrszeit befördert; 4) dass der Apparat mit einem Kübel vermehrt ist, eine Vorrichtung, welche nicht nur die Arbeit sehr beschleunigt, und Brennmaterial ersparen lässt, sondern auch als Wärmeleiter, als Regulator und als Kondensator der überflüssigen Dämpfe und des Dampfkessels dient; 5) dass durch die Stellung der Röhre jede Verstopfung derselben verhindert. und eine bedeutende Verminderung des atmosphärischen Druckes erzielt wird; endlich 6) dass die zweckmässige Anwendung eines vier Mahl wirkenden Hahnes, welcher von selbst als Sicherheita-Ventil dient, zur Vereinfachung des Apparates bedeutend beiträgt. Auf fünf Jahre; vom 14. Julius.

372. Vincenz Jakob Selka, in Wien (Stadt, Nro. 374); auf die Verbesserung der Billards, welche im Wesentlichen darin hesteht, dass das Billard nur drei Füsse bedarf, und durch Verschiebung zugleich auch zu einem runden Tafeltische verwendet werden kann, wodurch man entweder ein Tafel oder ein Billard Zimmer erspart; das für jedes Billard die Ballen um einige Gulden weniger kosten, und hierauf dennoch, nur nach andern Regeln, alle Parthien gespielt werden können; endlich das auch das Spiel verschönert ist, da einige Ballen Pagate, Monde und Scüse vorstellen. Auf drei Jahre; vom 20. Julius.

373. Franz Sobezky, bürgerlicher Kleidermacher, in Wien (Stadt, Nro. 408); auf die Erfindung von Metall-Schreibfedern, welche a) keinen Ausschnitt haben; b) aus zwei Theilen bestehen, deren einer zum Verschieben gerichtet ist, so daß man mit beiden Theilen verschiedene Schriftarten ausführen kann; c) wegen der geschickten Vereinigung der gedachten Theile sich in den Spitzen nicht biegen, und daher an Dauerhaftigkeit gewinnen; d) zum Eintauchen gerichtet sind; c) auch zu den schon bestehenden Metallschreibfedern ohne einzutauchen verwendet, und f) aus jedem Metalle verfertigt werden können. Auf zwei Jahre; vom 20. Julius.

374. Johann Dalmaso, Tischler in Scurelle, im Landgerichte Strigno in Tirol, auf die Erfindung einer Papierstampfe, wodurch die Stratzen (Hadern) vollkommener, in größerer Quantität, und mit einer geringen Menge Wassers gestampft werden können; dann einer Papierglätte, welche dem Papiere beim Pressen den Leim nicht benimmt, und vermöge ihrer leicht erklärbaren Einrichtung mit solcher Kraft wirkt, daß Ein Individuum mit derselben mehr zu Stande bringen kann, als bei der gewöhnlichen Maschine zehn Arbeiter, wobei übrigens diese Glätte auch zum Tuch- und Öhlpressen, und zum Heben und Ziehen beträchtlicher Lasten anwendbar ist, und sich nach Umständen mit einem Wasserrade in Verbindung setzen läßt. Auf fünf Jahre; vom 20. Julius.

- 876. Georg Ritter von Högelmüller, k. k. Oberstwachtmeister, in Wien (Laimgrube, Nro. 99), und Johann Georg Lux, Mechaniker, in Wien (Wieden, Nro. 275); auf die Erfindung einer neuen, Zeit ersparenden, mit geringeren Kosten, beinahe bleibendem Geldwerthe, und größerer Sicherheit gegen Feuersgefahr und Feuchtigkeit verbundenen Bauart für Etablissements zu verschiedenartigem Gebrauche. Auf fünf Jahre; vom 20. Julius.
- 376. Michael Wunsch, Mechaniker, in Wien '(Neubau, Nro. 198); 1) auf die Erfindung eines neuen Druckwerkes und Windkessels, welche im Wesentlichen darin besteht, dass beide gar keiner Reibung unterliegen, indem das Druckwerk ganz von elastischen Körpern zusammengesetzt ist; dass man damit alle Gattungen Feuerspritzen herstellen, und jeden Brunnen so einrichten kann, dass man auf den dritten oder vierten Druck einen halben Eimer Wasser erhält, und der Brunnen im Nothfalle als Feuerspritze zu gebrauchen ist; endlich dass man damit, ohne eines erhöhten Wasserbehälters zu bedürfen, Bassins in Gärten errichten, und diese auch als Postamente in Gärten, Sälen oder Zimmern ausstellen kann. 2) Auf die Erfindung neuer Stein - und Erdbohrer, womit man sich bei der Absicht, neue Brunnen zu graben, vorläufig von der Tiefe des Grundes und der Beschaffenheit des su erhaltenden Wassers überzeugen, auch schon bestehende Brunnen tiefer graben kann. Auf fünf Jahre; vom 20. Julius.
- 377. Franz Rautscheck, Spänglermeister, in Prag (Vorstadt Rarolinenthal, Nro. 42); auf die Entdeckung: Laternen mit parabolischen Reverberen zu verfertigen, bei welchen man in der Entfernung von vierzig Schritten lesen kann, welche bei dem heftigsten Winde nicht verlöschen, und nicht mehr Öhl als die gewöhnlichen Laternen erfordern. Auf fünf Jahres vom 20. Julius.
- 378. Andreas Christian Fridrich Köhler, Eigenthümer einer Kammwoll-Gespinnst-Fabrik zu Zwickau in Sachsen; auf die Erfindung; dass men mittelst einer Maschine in den Stand gesetzt werde, die Qualität der Schafwollsorten in Beziehung auf die Stärke (Feinheit) des Haares genau und untrüglich zu bestimmen. Auf fünf Jahre; vom 20. Julius.
- 379. Leopold Pausinger, k. k. Rath, in Wien (Stadt, Nro. 106), und Franz Wurm, Mechaniker, in Gramat Neusiedel, Nro. 39, beide Haupt-Interessenten der Flachs- und Werg-Spinnfabrik in Marienthal, auf die Erfindung einer ganz neuen Flachs- und Werg-Feinspinn Maschine, einer Werg-Reinigungsmaschine und einer Zwirnmaschine, deren Wesenheit in Folgendem besteht, und zwar: a) bei der Flachs- und Werg-Feinspinn Maschine darin, dass sie das Material ganz in seiner ursprünglichen Länge, vollkommen trocken so zum Faden bildet, dass die Garne die vorzüglichsten Eigenschasten der Spindelgarne erhalten, wodurch im sabriksmäsigen Betriebe die bei nassen Gespinnsten schwer zu vermeidenden Zerstörungen durch Fäulnis gänzlich vermieden werden. b) Bei der Werg-Reinigungsmaschine darin, dass die im

Werg verworren durch einander liegenden Fasern gekämmt, gereinigt, die längsten Fasern von den kürzesten sowohl als von den Pötzeln abgesondert ausgeschieden werden, und auf solche Art das Werg in paralleler Lage und in Form eines Bandes zur fernern Bearbeitung vorbereitet wird. c) Bei der Zwirnmaschine darin, dass die zum Zwirnen gehörig vorbereiteten Garne in einer Nuthe, ohne alle Malslung, d. h. ohne schraubenartige Überdrehung der Fäden, zum Zwirn verbunden werden, wodurch eine den meisten Zwirngattungen eigene Unvollkommenheit vermieden wird. Endlich d) bei allen drei Maschinen überbaupt darin, dass hierdurch die Erfindung der Flachs- und Wergspinnerei mit Maschinen vollkommen ausgeführt, und der wichtige Zweck erreieht ist, jede Baumwoll-Spinnmaschine zur Flachs- und Wergspinnerei, daher jede derlei Spinnfabrik in kurzer Zeit und mit geringen Kosten in eine Flachs- und Werg-Spinnfabrik umstalten zu können. Auf fünf Jahre; vom 20. Julius.

380. Die Brüder Bernhard und Mathias Jäckel, Bürger der Stadt Friedland in Böhmen, wohnbaft in Wien (Gumpendorf, Nro. 68); auf die Erfindung, Weingeist und aromatische Geister mittelst eines vortheilhaften Apparates aus jeder der Weingährung fähigen Sabstanz oder aus gemeinem Branntwein durch Eine Destillation zu erzeugen, hierbei die minder geistige Flüssigkeit besonders auszuscheiden und zu Essig zu verwenden, auch aus dem Weingeiste oder aus den aromatischen Geistern alle Sorten Rosoglios, Liqueurs und Ratafia zu bereiten. Auf fünf Jahre; vom 20. Julius.

381. Joseph Vincenz Bauer, d. j., in Wien (Mariahilf, Nro. 76); auf die Erfindung, dass er aus inländischen Stoffen, nur mit etwas Zucker, ein geistiges Getränk (deutscher Punsch genannt) erzeugt, welches dem echten Punsch gleich kommt, viel wohlfeier, und, seiner Haltbarkeit wegen, zur entferntesten Versendung geeignet ist; und aus dessen Abfällen er noch sehr angenehme und wohlfeile Limonade bereitet. Auf drei Jahre; vom 20. Julius.

382. Johann Fichtner, zu Neutitschein in Mähren, auf die Erfindung, aus Syrup, welcher auf eine eigene vortheilhafte Art aus Knollenfrüchten gewonnen wird, ein angenehm geistiges, vom Bier und Branntwein wesentlich verschiedenes Getränk zu erzeugen. Auf fünf Jahre; vom 20. Julius.

383. Joseph Winter, k. k. Hof-Hammerschmied, wohnhaft in Wien (Stadt, im Schottenhof), und Anton Winter, in Gamming, auf die Verbesserung: die Wagenradbüchsen nicht nur von geschmiedetem Eisen, sondern auch von Stahl auf eine neue Art durch eine besondere Vorrichtung viel geschwinder, als die jetzt üblichen, und sowohl in Form als Wirkung von den bisher bekannten ganz verschieden zu verfertigen, wornach sie viel langsamer abgenutzt werden, vermöge ihrer Form und Leichtigkeit das Rad nicht so wie alle übrigen metallenen Büchsen schwächen, sich genauer an dasselbe anfügen lassen, weniger gebrechlich

sind, und, wenn sie abgenutzt sind, von jedem Schmiede mit Ersparung des Umgiessens leicht reparirt werden können. Auf fünf Jahre; vom 27. Julius.

384. Joseph Zich, Bürger von Weitra in Niederösterreich, und Glasmeister der k. k. priv. Glasfabrik zu Schwarzau; auf die Erfindung, ein völlig undurchsichtiges schwarzes Glas, mittelst Desoxydirung des Glassatzes durch Holzsägespäne oder andere kohlenstoffhältige Körper, unter der Benennung Metallglas zu erzeugen, welches wegen seiner bessern Bestandtheile zäher zum Verarbeiten, leichter abzukühlen, und weicher zum Schleifen ist, als das nach dem bekannten Verfahren mit Eisenschlacken oder andern tieffärbenden Metalloxyden bereitete Glas. Auf ein Jahr; vom 27. Julius.

385. Johann Mondellino aus Mailand, wohnhaft in der Gemeinde Regina Fittarezza, im Distrikte von Codogna, auf die Erfindung einer Dreschmaschine für alle Gattungen Körnerfrüchte (mit Ausnahme des türkischen Horns), und insbesondere auch für den Reis, wodurch, außerdem daß diese Maschine höchst einfach ist und nur wenig kostet, bloß mit einem Gespanne von zwei Pferden, in sechs Stunden eine Quantität ausgedroschen wird, die Bonst nur mit vieler Mühe, und mit Anwendung von acht Pferden erhalten werden kann. Auf fünf Jahre; vom 27. Julius.

386. Anton Mittrenga, geprüfter Parfümeur und Destillateur, in Wien (S. Ulrich, Nro. 19); auf die Erfindung eines für die Toilette bestimmten aromatischen, Wiener Wasser genannten, Geistes, welcher das ausländische echte Kölner-Wasser ganz entbehrlich macht, das nachgeahmte weit übertrifft, zum Einreiben nach dem Bade, als Parfum für Kleider und Wäsche, zum Verdünnen der Seife beim Rasiren, als Luftreinigungs-Mittel zum Besprengen der Zimmer, endlich auch zur Beseitigung der Wachsund anderer leichter Schmutzflecken in Tuch-, Leinwand und Seidenwaaren sehr zweckmäßig, und wenigstens nicht minder gut als das Kölnerwasser zu gebrauchen, ührigens seiner Wohlfeilheit wegen zu empfehlen ist. Auf fünf Jahre; vom 27. Julius \*).

387. Karl Zecchini, Mahler in Padua (Strasse S. Leonardo, Nro. 3995), und Peter Anton Mondini, Grundbesitzer daselbst (Strasse del Falcon, Nro. 1210); auf die Entdeckung, die Druckmuster auf allerlei Arbeiten aus Porzellan, Majolika und Töpfererde zu übertragen. Auf fünf Jahre; vom 3. August.

388. Fridrich Voigtländer, k. k. priv. Mechaniker und Optiker, in Wien (Wieden, Nro. 170); auf die Erfindung sogenanter Doppel-Theater-Perspektive, welche beide Augen zugleich

e) Gegen die Erzeugung und den Verkauf des gedachten Wiener - Wassers hat die medizinische Fakultät in Sanitäts - Rügksichten Nichts zu erinnern gefunden, in so fern nähmlich jenes Wasser nur als Parfümerie - Waare zum Toilette - Gebrauch bestimmt ist.

auf einen und denselben Gegenstand richten, und gegen die gewöhnlichen Perspektive mehr Licht, Deutlichkeit, erweitertes Sehfeld und stärkere Vergrößerung gewähren, mithin die Augen weniger anstrengen, auch bei Fern- und Kurzsichtigen, und selbst bei zwei Augen von verschiedener Beschaffenheit, die obige Wirkung äußern. Auf fünf Jahre; vom 19. August.

389. Leonard Mälzl, Kunst-Maschinist, in Wien (Jägerzeile, Nro. 20); auf die Ersindung, dass bei der, Orchestrion genannten, musikalischen Maschine, welche durch angehängte Gewichte, ohne Beihülse menschlicher Kräfte, von selbst spielt, und
zwischen den Windstöcken und der Windlade Schieber hat, der
durch den Einstuss der Witterung gewöhnlich erfolgenden Verstimmung und unzweckmäsigen Wirkung des Windes auf mehrere
Pfeisen, durch eine eigene Vorrichtung vorgebeugt wird. Auf
fünf Jahre; vom 19. August.

390. Johann Streicher, in Wien (Landstraße, Nro. 371); auf die Erfindung, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) Bei einem Pianoforte durch einen umgekehrten Mechanismus, wobei die Hämmer von oben auf die Saiten schlagen, einen viel stärkeren, runderen und biegsameren Ton zu erzwecken, als bisher möglich war; 2) die Haltbarkeit der Stimmung durch unmittelbare Verbauung des Stimmstockes mit der Leistenverbindung, der sogenanten Zwerge, auf das höchste zu steigern, und den Resonanz-Boden mit dem Stimmstocke verbunden, unter den Saiten weglaufen zu lassen; endlich 3) durch Absonderung der Hämmer von den Tasten, den Anschlag bestimmter zu machen, und mittelst eines Hammerrechens eigener Art (obschon sich auch Mesingkapseln bei dem umgekehrten Mechanismus anwenden lassen) jedem Stocken gewöhnlicher Kapseln vorzubeugen! Auf fünf Jahre; vom 19. August.

391. Johann Bär und Joseph Moser, Blechwaaren-Fabriks-Inhaber, in Wien (Stadt, Nro. 768); auf die Erfindung einer neuen katoptrischen Beleuchtung für Strassen, Höfe, Gänge, Theater, große Säle, und andere große, freie oder geschlossene Räume, welche Erfindung im Wesentlichen darin besteht, dass das Licht aus einem einzigen leuchtenden Zylinder, mittelst eines oder mehrerer (am meisten sechs) reflektirender Brennspiegel in verschiedene Strahlen vertheilt, und in eine äußerst beträchtliche Entfernung verbreitet wird, so, dass mit den Kosten einer einfachen Beleuchtung aus einem dieser Brennspiegel ein sechsfaches Licht sich erzeugen, folglich eine sechsfache Wirkung des Lichtausströmens hervorbringen läßt; wonach 1) eine solche katoptrische, mit einem Zylinder und einem Brennspiegel versehene Lampe einen Raum von 200 Quadrat - Schuhen hinreichend beleuchtet; 2) vier oder fünf solche Lampen zur vollkommenen Beleuchtung eines jeden freien Platzes, auch wenn von demselben kreuzweise Gassen ausgehen, genügen, besonders wenn man eine Lampe in der Mitte, und die übrigen entweder in den Ecken, oder in der Mitte der dahin einlaufenden Gassen anbringt; 3) zwei solche

Lampen, wenn sie in der Mitte Meinerer freier Plätze oder breiter Strassen erhöht aufgestellt werden können, mehr Licht geben als zwanzig der bisher gewöhnlichen; 4) jede solche Lampe ihr Licht in gerader Richtung so kräftig verbreitet, dass man bei demselben noch in einer Entfernung von 80 Schritten den kleinsten Gegenstand deutlich unterscheiden kann; endlich 5) bei den fraglichen Lampen an Anschaffungs-, Brennstoff- und Erhaltungskosten eine wesentliebe Ersparung Statt findet. Auf fünf Jahre; vom 19. August.

392. Joseph Lantenhammer, befugter Korbmacher, in Wien (Wieden, Nro. 24); auf die Erfindung, aus freier Hand Männerund Frauenhüte von Holz geslochten und auch gewebt zu erzeugen, welche sehr leicht, bequem, wohlseil, dauerhaft, und wegen der großen Dichtigkeit des Geslechtes und Gewebes im Sommer und Winter brauchbar sind. Auf fünf Jahre; vom 19. August.

393. Johann Georg Bayer, bürgerl. Hutmacher zu Hermannstadt in Siebenbürgen; auf die Erfindung, aus Hasenhaaren 1) Filzstoffe in bedeutender Länge und Breite zu verfertigen, welche an Feinheit, Güte, Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Wasserdichtigkeit dem feinsten Tuche gleich kommen; und 2) Hüte zu bereiten, welche mittelst der nähmlichen Arbeits-Methode viel feiner, leichter und dauerhafter werden, und eine schönere schwarze Farbe erhalten, als die bisherigen. Auf zehn Jahre; vom 19. August.

394. Kajetan Bassolino, Sohn des Philipp Bassolino, und Handelsmann zu Brescia (Strasse del Rastello, Nro. 3064); auf die Erfindung einer neuen Maschine, mittelst welcher Hölzer, die in den Künsten zu verschiedenartigen Färbungen gebraucht werden, in die dünnsten durchbrochenen Spänchen geschnitten oder gespalten werden, wodurch der Vortheil erreicht wird: 1) dass in einer Stunde eine Quantität von fünf Mailänder Rubbi ungefähr, aber auch mehr oder weniger, solcher Spänchen, je nachdem die Hölzer méhr oder weniger geben, erhalten wird; 2) dass mit Hülfe zweier Personen eine Maschine, und mit Anwendung dreier Personen zwei solche Maschine in Betrieb gesetzt werden können; und endlich 3) dass überdies eine Ersparnis von Stoft, so wie an Zeit für den Färber gewonnen wird. Auf fünf Jahre; vom 19. August.

395. Joseph Siegt, Buchhalter in der Handlung seines Vaters Ignaz Siegt, in Olmütz, Nro. 193; auf eine Verbesserung des chemischen Pulvers, welche im Wesentlichen darin besteht, dass dass Pulver sestkörnig und mit einer spiegelglatten, der Feuchtigkeit und den mittelst Stahl und Stein darauf geschlagenen Funken widerstehenden Politur verschen, daher zur Transportirung und Ausbewahrung, wie auch (weil wegen der geringeren Zerreiblichkeit und Verstaubung desselben keine Entzündung des Magazins am Gewehre geschehen kann) zur Verhüthung der bei dem Gebrauche des gewöhnlichen chemischen Pulvers noch möglichen

Unglücksfälle vorzüglich geeignet ist. Auf fünf Jahre; vom 19. August \*).

396. Engelbert Mayer, bürgerl. Handelsmann, in Wien (Windmühle, Nro. 69); auf die Verbesserung, dass das Spodium (Beinschwarz) durch eine neue, Zeit und Kosten ersparende Verkohlung, mit gänzlicher Beseitigung der bisher üblichen Töpfe, erzeugt wird. Auf fünf Jahre; vom 19. August.

397. Beat Rudolph Ludwig Newhouse, großherzoglich Baden'scher Kommersrath in Mannheim; auf die Verbesserung: unter der Benennung wechtes kölnisches Wassera einen ätherisch öhligen Spiritus zu erzeugen, welcher alle Vorzüge der bisher bekannten und beliebtesten Sorten des Kölnerwassers vereinigt, jenem des Joh. Maria Farina in Köln gleich kommt, und wohl noch lieblicher ist, übrigens, wegen der Verwendung eigener Landesprodukte zu den Hauptbestandtheilen, wohlfeiler geliefert werden kann. Auf fünf Jahre; vom 19. August.

398. Aloys Freiherr von Königsbrunn, in Grätz (Herrngasse, Nro. 193); auf die Verbesserung seiner bereits am 15. September 1822 (Jahrb. IV. 635, Nro. 218) privilegirten Bierbrau-Methode, welche Verbesserung im Wesentlichen darin besteht, dass er mittelst Anwendung verschiedener neuer Vorrichtungen und Versahrungsarten die vollkommene Extraktion des Hopfens erzielt, und gutes haltbares Bier mit Ersparung an Zeit, Brennstoff und Arbeit, und mit gänzlicher Beseitigung der kupfernen Braupfannen bereitet. Auf fünf Jahre; vom 19. August.

399. Johann Hanel, gewesener bürgerl. Handelsmann, in Wien (Gumpendorf, Nro. 50); auf die Verbesserung, welche im Wesentlichen in einer einfachen, sehr wenig kostspieligen, und in jedem wie immer geformten Branntweinkessel leicht anzubringenden Vorrichtung besteht, wodurch: 1) aus der Maische gleich reiner Spiritus gewonnen wird; 2) bei Destillirung des Branntweins auf Spiritus oder zu aromatischen Geistern, diese durch längere Zeit als auf dem gewöhnlichen Wege sehr rein und geisthältig ablaufen; 3) mittelst einer eigenthümlichen Vorrichtung das Überfließen der Maische in die Kühlgeräthe, und das Abspringen der Blasenhelme beseitigt wird; endlich 4) mittelst einer andern Benützung dieser Vorrichtung, der zu Essig bestimmten Flüssigkeit zu gleicher Zeit der nöthige Wärmegrad und Geistgehalt verschafft, und demnach sowohl bei Erzeugung von Branntwein als Essig große Holzersparung, Vereinfachung der Arbeit, leichte nicht kostspielige Herstellung oder Umstaltung des Apparates, und

Dieses Privilegium ist unter der Bedingung ertheilt worden, das die Erzeugung und Ausbewahrung des Pulvers an einem von der Obrigkeit seuersicher besundenen Orte-geschehe, dass Siegl daher von der Eröffnung einer Werkstätte oder Niederlage der Obrigkeit früher die Anzeige mache, dass er serner jedem Käuser seines Fabrikates eine gedruckte Gebrauchs-Anweisung mitgebe, keinen größern Vorrath als füns Pfund unterhalte, und nur Parties von zwei bis höchstens vier Loth veräusege und versende.

Reinheit des Produktes bezweckt wird. Auf zwei Jahre; vom 19. August.

400. Gregor Felix, privil. Erzeuger gebrannter Wässer, in Wien (Gumpendorf, Nro. 37); auf die Entdeckung einer Branntwein-Erzeugungsmethode, mittelst welcher man schlechten Branntwein veredeln, Kohobationen in Einer Destillation bewerkstelligen, das sogenannte Übersteigen in der Vorlage beseitigen, dadurch die Branntwein-Erzeugung und Veredlung äußerst geschwind und vortheilhaft zu Stande bringen, und der Feuersgefahr vorbeugen, endlich von dem Nachlauf nach Bedarf genußbaren Essig allein oder mit andern Zuthaten bereiten kann. Auf zwei Jahre; vom 19. August.

- 401. Der unter der Firma \*Phorus\* in Wien bestehende, von dem Hofagenten Ignaz Ritter von Schönfeld (Stadt, Nro. 779) vertretene Verein; auf die Verbesserung seiner bereits am 10. März 1822 (Jahrbücher, IV. 613, Nro. 134) privilegirten Brennholz-Verkleinerungs Maschine, welche im Wesentlichen darin besteht:

  1) dass die Festhaltung der Scheiter und die Lösung dieser Haltung durch Rollen ohne Beihülfe der Hände verrichtet wird;

  2) dass die Hebung der Spaltblöcke ohne unnöthige Krafterschöpfung geschieht;

  3) dass das Holz bloss durch die Maschine an jeden Platz eines selbst sehr langen Magazins, und eben so ohne Beihülfe der Hände sogleich in einen Wagen zum Fortsühren gebracht werden kann; endlich 4) dass sich der Anlauf augenblicklich vergrößern oder verkleinern läst, und ohne alle Verrückung Statt haben kann. Auf fünf Jahre; vom 26. August.
- 402. Anton Freiherr von Hochberg, k. k. Kämmerer, und Besitzer der Herrschaft Neubistritz im Taborer-, dann der Mineralwerke und Fabriken bei Wranowitz im Pilsner-Kreise Böhmens; auf die Entdeckung, durch ein besonderes, auf chemische Grundsätze gestütztes Verfahren, einen künstlichen Gyps in jeder beliebigen Menge zu erzeugen, welcher in seiner Anwendung, vorzüglich zur Düngung bei der Landwirthschaft, und zu vielem anderen Gebrauche, den natürlichen Gyps nicht nur vollkommen ersetzt, sondern ihn in seiner Wirkung in mehrfacher Hinsicht noch übertrifft. Auf zehn Jahre; vom 26. August.
- 403. Joseph Fr. Touaillon, in Wien (Neubau, Nro. 258); auf die Verbesserung, welche im Wesentlichen darin besteht, 1) dass der Stahl durch eine besondere Behandlung zur Erzeugung der Waaren viel besser und leichter zu bearbeiten ist; 2) dass derselbe durch die neue Art zu härten und abzukühlen mehr Zähigkeit und Elastizität erhält; und 3) dass vorzüglich durch die Art zu poliren die Waare einen sehr schönen Glanz und große Reinheit gewinnt, auch weniger als bisher dem Roste unterliegt. Auf drei Jahre; vom 2. September.
- 404. Joseph Angiello, approbirter Pharmazeut in Venedig (Strasse S. Luca, Nro. 3801); auf die Entdeckung: Osmazom (thie-

risches Aroma) mit Kakao in Verbindung zu setzen, und dergestalt eine vegetabilisch- animalische oder Osmazom-Chokolade zu bereiten. Auf fünf Jahre; vom 2. September.

405. Die Steiger'sche Steinkohlenbau-Gewerkschaft in Wienerisch-Neustadt, auf die Ersindung: die Steinkohlen durch ein leichtes und nicht kostspieliges Verfahren im freien Felde so zuzubereiten, dass sie 1) beim Verbrennen eine viel stärkere Hitze als rohe Steinkohlen hervorbringen; dass sie 2) keinen Geruch verursachen, und wegen der Statt gehabten Verslüchtigung des Schwefels nicht nur zu allen Feuerarbeiten, sondern auch zu jedem andern Gebrauche vortheilhaft angewendet werden können, somit den Gebrauch der Holzkohlen ganz entbehrlich machen; und dass 3) der Transport ungemein erleichtert wird, da das rohe Produkt ungefähr die Hälfte seiner Schwere verliert. Auf fünf Jahre; vom 2. September.

406. Franz Strauss, privil. Liqueur- und Essigfabrikant in Grosshöslein bei Eisenstadt, und Hausinhaber in Wien (Kothgasse, Nro. 62); auf die Erfindung: aromatischen Taselessig auf eine Art zu erzeugen, dass 1) die Gährung jederzeit sehr gleichsörmig und regelmäßig bewirkt, schon in derselben der Essig weit vollkommener als bisher gewonnen, und stets ein sehr angenehmes, konzentrirtes, dauerhaftes und zu jedem Gebrauche geeignetes Produkt erzielt; 2) das sogenannte Aussieden beseitigt, sohin an Brennmaterial und Arbeit bedeutend erspart, und überdieß aller Alkohol für die Essigbildung erhalten; endlich 3) von dem Essige in den Gährungsgefäßen kein Niederschlag und keine Trübung verursacht, und deßhalb das langsame Ablagern und Klären mit gewaltsamen Mitteln gänzlich vermieden wird; wornach man das Erzeugnißs, welches an Reichhaltigkeit der Säure, an angenehmem aromatischem Geschmacke und an Feinheit dem französischen Essige gleich, aber beträchtlich wohlseiler ist, unmittelbar nach Vollendung der Gährung als Kausmannsgut in Handel setzen kann. Aus zehn Jahre; vom 2. September.

407. Salomon Pergamenter, privil. Fabrikant mechanischer Fächer, in Wien (Jägerzeile, Nro. 12); auf die Erfindung mechanischer Einspannwagen, welche sich von den gewöhnlichen dadurch unterscheiden, das mittelst eines Zuges oder Druckes des Fabrenden, die Pferde schnell ausgespannt werden können, was besonders zur Beseitigung der Gefahr bei scheuen Pferden, wie auch für Hanonen - und Munitionswagen vortheilhaft ist, und wonach man auch jeden Wagen mit sehr geringen Kosten einrichtem kann. Auf drei Jahre; vom 7. September.

408. Magnus Hörmann, Werkführer der k. k. priv. Fabrik chemischer Produkte in Schleinz, derzeit in Wien (Stadt, Nro. 1135) wohnhaft; auf die Erfindung: ohne Grünspan und Bergwerksprodukte als Urstoff, ganz aus inländischen chemischen Kunstprodukten, zwei Gattungen grüner Farbe, unter der Benennung Patent-Grün zu erzeugen, welche sich vorzüglich zur Verarbeitung

in Öhl bei den dem Einwirken der Witterung ausgesetzten Anstreicher-Arbeiten, so wie zu Zimmermahlereien und zu Papiertapeten eignen. Auf fünf Jahre; vom 7. September.

- 409. Johann Schulz, in Prag, Nro. 489; auf die Entdeckung, aus rohem Zucker die gewöhnlichen Gattungen von Melis und Raffinade in kürzerer Zeit, mit geringern Kosten und um billigere Preise zu erzeugen. Auf fünf Jahre; vom 7. September.
- 410. Joseph Hollenstein, Glasperlen-Fabrikant, in Wien (Gumpendorf, Nro. 52); auf die Erfindung, Tabakrauchröhren zu verfertigen, bei denen mittelst einer mechanischen Vorrichtung der Rauch durch Wasser, Thee, Kaffeh und andere süße Flüssigbeiten nach Belieben geleitet, gekühlt, und von aller Schärfe befreit in den Mund des Rauchenden gelangt, und von den gedachten Flüssigkeiten auch den Geschmack zum Theil erhält. Auf zwei
  Jahre; vom 21. September.
- 411. Fridrich Wibel, befugter Uhrmacher, in Wien (Neubau, Nro. 155), und Karl Wakerhagen, befugter Reißzeugmacher daselbst (Mariahilf, Nro. 69); auf die Verbesserung: mittelst einer Maschine jede Gattung von Uhren mit Ersparung der Hälfte der bei der gewöhnlichen Methode erforderlichen Zeit zu verfertigen. Auf fünf Jahre; vom 21. September.
- 412. Joseph Bauer, Fabriksinhaber, in Wien (Mariahilf, Nro. 76); auf die Erfindung eines Kaffeh-Surrogates, Wiener-Kaffeh genannt, welches sowohl mit als ohne Milch dem echten Kaffeh gleich kommt, aber wohlfeiler ist und wenig Zucker bedarf. Auf drei Jahre; vom 21. September.
- 413. Dominik Angeli, aus Triest; auf die Ersindung, mittelst eines schwimmenden Gebäudes im Meere eine bequeme Einrichtung zu Bädern, sowohl im natürlichen See- als in warmem Wasser auf eine Art zu erhalten, die mit einer mässigen Auslage, Anstand, Sicherheit und Vortheil für die Gesundheit verbindet. Auf fünf Jahre; vom 21. September.
- 414. Joseph Benedikt Withalm, Baumeister in Grätz (Zimmerplatz, Nro. 155); 1) auf die Erfindung, geruchlose Abtritte mit Beibehaltung der Senkgruben an jedem beliebigen Orte des Hauses, mit Ersparung an Raum, und mit denselben Kosten wie jene von hölzernen Schläuchen, jedoch ohne Reparatur, drei Mahl so dauerhaft, und auch in dieser Hinsicht vortheilhaft herzustellen, dass die Umfassungs-Mauern nie vom Salpeter angegriffen werden; 2) auf die Verbesserung, jede Küche, jeden Kamin und selbst jeden einzelnen Ofen vor Rauch und Feuersgefahr zu sichern. Auf fünf Jahre; vom 27. September.
- 415. Kaspar Heinrich von Stibolt, kön. dänischer Oberstlieutenant, dermahlen in Essegg wohnhaft; auf die Ersindung einer Vorrichtung, Kraftvermehrer genannt, mittelst welcher bei

dem Stromauswärtstreiben kleiner Schiffe, wie auch bei der Bewegung mehrerer mechanischen Werke, die Arbeiter in den Stand gesetzt werden, durch eine mäßige und ihrer Beschaffenheit anpassende Arbeit, eine wenigstens drei Mahl größere Krastäußerrung als mittelst der andern bekannten, und zu obigem Zwecke gebrauchten Vorrichtungen hervorzubringen. Auf fünf Jahre; vom 4. Oktober.

油

ni.

I Fe

ra :

de

fek

edzá.

í ag

(In

4.5

山

\*

- 416. Ritter Johann von Aldini, in Mailand; auf die Erfindung, Marmor und andere harte Steine auf eine neue Art mittelst Menschen - und Wasserkraft zu sägen, bei welcher Verfahrungsweise sich folgende Vortheile darstellen: 1) dass ein Arbeiter, indem er so gestellt ist, dass er die Säge, ohne solche berühren zu müssen, in Bewegung setzt, bei seiner Kraftanstrengung ausruhen kann, weil, nachdem er durch seine Kraftäusserung einen Gang der Säge bewirkt hat, das Zurückschreiten derselben durch ein Gegengewicht bewerkstelligt wird; 2) dass der Krastauswand auch schon durch die Aufwindung des am Ende des Hebels angebrachten Seiles an einen Kasten mit Rädern vermindert wird; 3) dass der Arbeiter von Brustbeschwerden, denen Individuen von derlei Beschäftigungen ausgesetzt sind, und die ihr Leben verkürzen, befreit bleibt; 4) dass die Menschenkraft auch durch jene des Wassers, mittelst eines beweglichen, an einem Ende des mit dem Gegengewichte versehenen Hebels befestigten Eimers, ersetzt werden kann; 5) dass an Orten, wo Wassermangel eintritt, das Wasser in einen mit einer Klappe versehenen Rezipienten dergestalt geleitet wird, dass sich die Klappe sogleich schließt, sobald der Einner mit Wasser angefüllt ist, und sich wieder öffnet, sobald das Gegengewicht seine Wirkung geäussert hat; und dass endlich 6) durch die Zusammensetzung von zwei Hebeln der Bedarf an Wasser vermindert wird, indem durch die Anwendung eines neu erfundenen Prinzipes eine gewisse Menge Wasser zu zweifacher Kraftäusserung gegen einen gegebenen Widerstand veranlasst, und auf diese Art die Wirkung des Gegengewichtes vermieden wird. Auf fünf Jahre; vom 4. Oktober.
  - 417. Johann von Hofer, großherzoglich Baden'scher Staatsrath aus Konstanz, und Ludwig Wilhelm Kölreuter, großherzoglich Baden'scher Hof-Medikus in Karlsruhe; auf die Erfindung, das Gold aus güldischem Silber oder anderen Metallmischungen zu scheiden, welche Erfindung im Wesentlichen auf einem besondern chemisch-technischen Verfahren beruht, das von der bisher bekannten Methode des Goldscheidens auf trockenem Wege in besonderer Hinsicht verschieden ist, von jener auf dem nassen Wege aber ganz abweicht, und wobei man im Verhältnisse zu allen bisher bekannten Methoden wesentliche und große Vortheile erreicht. Auf fünfzehn Jahre; vom 4. Oktober.
  - 418. Mathias Kinner und Komp., Drechsler, in Wien (Stadt, Nro. 895); auf die Verbesserung, welche im Wesentlichen darin besteht, dass 1) durch eine zweckmässigere Einrichtung der von Benjamin Landesmann ersundenen, ausschließend privilegirten Jahrb, d. polyt, Iast, VII, Bd.

Tabakrauchkühler, das Einfüllen und Ablassen der zum Kühlen verwendeten Flüssigkeit sehr erleichtert, und durch die Natur derselben beinahe ganz erspart, der Tabakrauch selbst aber von aller Schärfe vollkonmen gereinigt wird; 2) daß ferner der letztere Zweck auch durch eine ganz neue Art von Tabakrauchkühlern, wo der Rauch unmittelbar durch Wasser geht, erreicht wird; und daß endlich 3) durch eine bessere Verfertigungsart der elastischen Tabakröhre das Herausdringen des Sastes verhindert wird. Auf zwei Jahre; vom 4. Oktober.

419. Fridrich Reck, bürgerl. Drechslermeister, in Wien (Laimgrube, Nro. 139); auf die Erfindung einer neuen Gattung von Tabakpfeifen-Röhren, wobei der Rauch unmittelbar durch das Wasser geleitet, abgekühlt, gereinigt, und von seiner Schärfe hefreit, ferner das Ausspucken beim Rauchen und der üble Geschmack des Tabaksaftes bescitigt, endlich das Eindringen des letztern in das Rohr und in die Pfeife verhindert wird. Auf fünf Jahre; vom 4. Oktober.

420. Joseph Guth, privil. Fabrikant chemischer Farben, in Wien (Hundsthurm, Nro. 55); auf die Verbesserung der am 12. August 1822 (Jahrbücher, IV. 630, Nro. 200) privilegirten Erfindung, die unter der Benennung Kaiser-, Mitis-, Kirchberger-, Original, Neu- und Wiener-Grün im Handel vorkommenden Farben aus inländischen Bergwerksprodukten zu erzeugen, wonach von der eus dem Rothsalze gewonnenen. ohne Destillation verwendeten Essigsäure nichts verloren, die Manipulation abgekürzt, den Produkten aber höhere Qualität und Preiswürdigkeit verschafft wird. Auf fünf Jahre; vom 4. Oktober.

- 421. Michael Biondek, Bürger in Baden, Nro. 420; auf die Verbesserung: aus Weichselbaum- oder Steinkirschen-Holz mittelst besonderer Zubereitung Tabakrauchröhren zu verfertigen, welche die bisherigen dieser Art an Schönheit, Festigkeit, Annehmlichkeit des Geruches, Dauerhaftigkeit und Wohlfeilheit übertreffen. Auf fünf Jahre; vom 4. Oktober.
- 422. Franz da Rio, k. k. hauptgewerkschaftlicher Waldbereiter zu Wildalpe im Brucker Kreise Steiermarks; auf die Erfindung einer einfachen, sehr leicht anzusertigenden Maschine, mittelst welcher das auf einem Joche auf einer Ebene oder sanst abdachenden Wiese besindliche Heu durch ein Pferd oder einen einzelnen Arbeiter binnen einer Stunde in Hausen gebracht, serner durch Verbindung mit drei größeren und sechs kleineren Rechen, die unmittelbar durch das Pferd nach Umständen gehoben und wieder zu Boden gelassen werden, die Wiese von allem Heu rein abgesechset werden kann. Auf fünf Jahre; vom 4. Oktober.
- 423. Die Dite Hieronymus Caperle in Verona (Strasse della Catedrale, Nro. 429); auf die Ersindung, in Folge welcher mittelst eines einzigen Rades, welches die vorzüglichsten Theile des Mechanismus in Bewegung setzt, das Gelbholz (Scotano), in der

Botanik, nach Linné, Rhus cotinus, und im Veroneser Dialekte Fogliorolo oder Rasola genannt, auf einmahl gestampft, zermalmt und gesiebt, sohin durch Anwendung einer künstlichen Vorrichtung der Staub oder das Mehl der Blätter von den holzigen Theilen, die hei dem Gebrauche des erstern den Gärbern und Färbern schädlich werden, abgesondert wird. Auf fünf Jahre; vom 4. Oktober.

- 414. Johann Daniel Kammerer, Fleischergesell aus Lausanne, derzeit in Wien (Wieden, beim goldenen Lamm); auf die Verbesserung, alle Gattungen Würste, Schinken, Fleisch und Sulzen nach Lyoner Art reinlich und schmackhaft zuzubereiten, wobei er in Ermanglung eines geeigneten Lokales einen besondern, wenig kostspieligen, und mehr Sicherheit vor Feuersgefahr gewährenden Räucherungs-Apparat anwendet. Auf zwei Jahre; vom 4. Oktober.
- 425, Vincenz und Franziska Straadt, in Wien (Breitenfeld, Nro. 40); auf eine Verbesserung, welche im Wesentlichen darin besteht, daß man denjenigen Apparat, auf welchen Vincenz Strnadt am 3. November 1822 (Jahrbücher, IV. 642, Nro. 245) privilegirt wurde, mit größerer Holz- und Arbeits-Ersparniß zur Gewinnung eines reineren Produktes von Aquavit, Spiritus und fuselfreiem Branntwein anwenden, dabei auch Essig, Liqueur und alle geistigen Produkte aus vegetabilischen und animalischen Stoffen in sehr reinem Zustande erzeugen, übrigens die fragliche Vorrichtung nöthigen Falls auch als Brenn Apparat benutzen kann, Auf zwei Jahre; vom 4. Oktober.
- 426. Johann Simon, Graveur in Klausenburg, auf die Erfindung eines Zirkel-Instrumentes, bei welchem durch das volle Umdrehen der Schraubenspindel die Öffnung um eine ganze Linie sich erweitert oder zusammenzieht, und gerade das von seinem eigenen Maßstabe und von der Direktions-Scheibe zugleich angezeigte Maß begreift, ein Zwölftel Zoll in 72 sichtbar gleiche Theile getheilt wird, und überdieß noch eine Vorrichtung vorhanden ist, um die geraden Linien mit derselben Zuverlässigkeit und Bestimmtheit des Maßes, wie die Zirkellinien, auf der Stelle zu ziehen; so, daß der fragliche Zirkel für Jeden, der mathematische, geometrische, architektonische u. dgl. Zeichnungen auf Papier zu bringen hat, sehr vortheilhaft ist. Auf fünf Jahre; vom 16. Oktober
- 427. Moses Kwastler, aus Stampfen, im Pressburger Komitate Ungarns, derzeit in Wien (Leopoldstadt, Nro. 6) wohnhaft; auf die Ersindung ovaler Regenschirme, die als bewegliche Wagenbedeckungen zum bequemen Gebrauche der Reisenden dienen, indem sie zusammengelegt, und bei eintretender übler Witterung leicht ausgespannt werden können. Auf fünf Jahre; vom 16. Oktober,
- 428. Franz Rohrbach, bürgerl. Tuchhändler, in Wien (Stadt, Nro. 731); auf die Verbesserung, aus der Gattung der ordinärsten Tücher sogenannte Parketen-Tücher zu verfertigen, welche

su Fnisteppichen gebraucht werden können, sehr warm, wohlfeil und dauerhaft sind, und ein sehr gefälliges Ansehen haben. Auf fünf Jahre; vom 16. Oktober.

429. Heinrich Schlegel, in Wien (Landstraße, Nro. 422); auf die Entdeckung: 1) eines bessern Verfahrens, den Steinkoblen-Gries und Staub mit wenig kostspieligen Bindungsmitteln in ein wohlfeiles, vorzüglich gutes, und eine gleiche anhaltende Hitze gewährendes Brennmaterial in Ziegelform, unter der Benennung Steinkohlen-Torfen, zu verwandeln; dann 2) einer Siebmaschine, um den Steinkohlengries auf eine einfache und wohlfeile Art in drei, auch vier Gattungen sortiren, und sohin jede derselben nach ihrer Tauglichkeit zweckmäßig verwenden zu können. Auf sechs Jahre; vom 16. Oktober.

430. Christian Wytteck, großherzoglich toskanischer Architekt, und bürgerl. Baumeister in Prag; auf die Verbesserung: dem sur Fabrikation der Ziegel allgemein verwendeten Lehmo durch ein sehr einfaches Verfahren, mittelst Zusatz eines im Über-Ausse vorhandenen, bisber nicht beachteten, daher wohlfeilen Stoffes, eine solche Beschaffenheit zu geben, dass man daraus vorzüglich leichte, und zum Wölben nach allen Spannungen und Wölbungshöhen geeignete, auch dauerhafte Ziegel brennen kann, wobei gegen das gewöhnliche Verfahren das Gewicht des Kubikschuhes von gut ausgebranntem Lehme um 33 bis 39 Pfund ver-mindert, und der doppelte Vortheil erreicht wird: 1) dass man, mit Ausnahme der Keller, solche Bestandtheile eines Gebäudes, deren Wände unter der Last der gewöhnlichen schwereren Ziegel weichen mülsten, in den verschiedenartigsten Dimensionen feuersicher überwölben, und 2) dass man leichte Scheidewände, Rauchmäntel, Ofenfüsse und Feuerherde über unterhalb besindlichen hohlen Räumen gefahrlos errichten, und gemauerte Schornsteinröhren auf unterhalb befindliche schwache Quer- und Scheidewände ohne Nachtheil stellen kann. Auf fünf Jahre; vom 16. Oktober.

- 431. Leopold Grün, Bürger in Wien (Wieden, Nro. 479); auf die Verbesserung, den künstlichen Essig vollkommen sauer, im Geschmack dem Weinessig am meisten ähnlich, wohlfeil, sehr klar und haltbar zu erzeugen. Auf fünf Jahre; vom 16. Oktober \*).
- 431. Anton Estler, Bierwirth, in Wien (Spittelberg, Nro. 40), und dessen Kellner Joseph Haumer; auf die Verbesserung, welche im Wesentlichen darin besteht, dass das in den Brauhäusern Wiens gebraute, noch unvergohrene Bier mittelst Zusatz eines der vollkommenen geistigen Gährung fähigen, und eines der sauren Gährung widerstehenden Pflanzenstoffes, dann mittelst eines

<sup>\*)</sup> Die medizinische Fakultät hat gegen die Ausübung dieses Privilegiums in Sanitäts Rücksichten nichts zu erinnern gefunden, unter der Bedingung, daß das privilegirte Fabrikat nicht als gemeiner reiner Essig, sondern immer aur unter der Benennung Bertram - Essig, angekündigt und verkauft werde.

auf jedem Fasse, worin die Gährung vor sich geht, angebrachten sehr einfachen pneumatischen Apparates, um das kohlensaure Gas ohne Zutritt der atmosphärischen Luft abzuleiten, nach vollendeter Gährung einen angenehmen Geschmack, die Dauerhaftigkeit eines Lagerbieres, und die größte Klarheit erhält. Auf fünf Jahre; vom 16. Oktober.

- 433. Fridrich Wiebel, befugter Uhrmacher, und Karl Wakerhagen, Reißszeugmacher, in Wien (Mariahilf, Nro. 69); auf die Erfindung einer chemischen Komposition zum Zusammenfügen des Leders und Zeuges für Stiefel, Schuhe, u. s. w. Auf fünf Jahre; vom 16. Oktober.
- 434. Ferdinand Bruckmann, aus Pressburg, gegenwärtig in Wien (Landstrasse, Nro. 102); auf die Ersindung einer neuen Gattung von Punsch, Gesundheits-Punsch genannt, dessen Hauptbestandtheile aus einem vegetabilischen Stoffe extrahirt sind, wodurch Geist und Säure gemildert, und gleichsam eingehüllt wird, der ohne Beimischung von Vanille doch den Geschmack derselben besitzt, an kühlen Orten Jahre lang dem Verderben nicht unterliegt, in jeder Jahrszeit, zu Wasser und zu Lande, ohne Nachtbeil verführt, sowohl kalt als warm getrunken werden kann, wohlseiler als alle bekannten Punsch-Gattungen zu stehen kommt, endlich auch als ein Weinverbesserungs-Mittel zu empfehlen ist. Auf fünf Jahre; vom 25. Oktober.
- 435. Mathias Müller, in Wien (Leopoldstadt, Nro. 502); auf die Erfindung, die Klaviere so zu verfertigen, dass die Klaviatur über den Saiten und dem Stimmstockklotze liegt, und der Hammeranschlag von oben in den Steg des Resonanzbodens schlägt, wodurch 1) der Klavierkasten gegen die gewöhnliche Struktur um die Hälfte niedriger, und um den zwölften Theil kürzer, mithin die Hälfte an Holz und Gewicht erspart wird; 2) der Kasten mit den Spreitzen gegen den Stimmstock auf den Boden so verbunden ist, dass der Körper durch die Saitenspannung nicht nachgeben kann; 3) der Hammeranschlag gegen den Steg die Saiten nicht so leicht abreissen kann; endlich 4) der Ton vollkommener, stärker und schöner wird, und wobei die fragliche Vorrichtung für Klavier-Instrumente von allen Formen, besonders für talelförmige und aufrechtstehende geeignet ist, weil der Hammeranschlag seine eigenen Saiten treffen mus, und die Dämpfung von oben ausgehoben, nicht wie bisher durch die Enge der Saiten zu gehen hat. Auf fühl Jahre; vom 26. Oktober.
- 436. David Herrmann, bürgerl. Seldenzeug und Schafwoll-waaren Fabrikant, in Wien (Neubau, Nro. 303); auf die Erfindung eines neuen, » Merinos oriental« genannten, Stoffes für Frauenkleider und Tücher, welcher im Wesentlichen aus Seide und sehr feiner Schafwolle besteht, nach besondern Zeichnungen façonirt gearbeitet wird, hierdurch den böchsten Glanz, durch eine besondere Appretur aber vorzügliche Weichheit, und die Eigenschaft erhält, dass er sich auf die gewöhnliche Art waschen

läßt; übrigens mittelst eines sehr einfachen Mechanismus auch zu zwei Stücken auf einem Werkstuhle verfertigt werden kann. Auf fünf Jahre; vom 26. Oktober.

- 437. Johann Blümel, landesbefugter Shawl-Fabrikant, in Wien (Schottenfeld, Nro. 203); auf die Erfindung, eine ganz neue Gattung von Shawls zu verfertigen, die an Schönheit die türkischen weit übertreffen, auf beiden Seiten getragen werden, und auf jeder Seite eine andere Farbe mit Desseins haben können, von denen man zwei Stück zugleich auf einem Werkstuhl zu fabriziren im Stande ist, die nicht ausgeschnitten werden, und wobei man ferner zu zwei Stücken nur so viel Broschir-Wolle als sonst zu Einem braucht, der Arbeiter aber nur mit Einem Fusse arbeiten kann. Auf fünf Jahre; vom 26. Oktober.
- 438. Aloys Castiglioni und Johann Bapt. Grasset, unter der Firma Castiglioni und Grasset, Feuergewehrfabrikanten in Brescta (Domplatz, Nro. 1363); auf die Verbesserung, bestehend in einer Jagdslinte mit zwei Läufen, welche mit neu eingerichteten Flintenschlössern versehen sind, die durch ihre Eigenheiten die Vortheile darbiethen, dass 1) die Flinte geschwinder schussfertig ist; 2) die Läufe weniger Schießspulver erfordern, und der Schuss verstärkt wird; 3) die Flinte Schen so bald schussfertig erhalten wird, und nie versagt, selbst wenn die Schlösser fortwährend dem stärksten Regen ausgesetzt bleiben; 4) auch das Aufstreuen des Schießspulvers am Hahne des Schlosses mit größerer Leichtigkeit, Sicherheit und Fertigkeit geschieht, und 5) überhaupt die Schlösser eine größerer Leichtigkeit durch die neue Einrichtung erhalten. Auf fünf Jahre; vom 26. Oktober.
- 439. Joseph Rossi, Arbeiter in Marmor, zu Mailand, Nro, 3733; auf die Entdeckung eines Mechanismus, bestehend in einer großen Säge mit zehn und auch mit mehreren Schneiden zum Sägen des Marmors in größern Stücken, mittelst welcher die Vortheile erreicht werden, dass in einem bestimmten gleichen Zeitraume so viel Arbeit verrichtet wird, als durch die ununterbrochene Thätigkeit von zwanzig Menschen vollbracht worden wäre; dass durch eine Säge mit kreisförmiger Bewegung in zwei Stunden so viel Arbeit erzeugt wird, als ohne dieselbe in vollen zwei Tagen gefördert worden wäre, ohne das hierbei die Gefahr des Verderbens eintritt, welche immer zugleich entsteht, wenn diese Arbeit mit dem Meissel geschieht; und dass endlich durch die Anwendung eines Polireisens, welches einen Theil des besagten Mechanismus bildet, binnen zwölf Stunden ein solches Arbeitsprodukt gewonnen wird, welches man sich von der Kraftäusserung eines Menschen in nicht weniger als fünf Tagen würde versprechen können. Auf fünf Jahre; vom 26. Oktober.
- 440. Fridrich Luckeneder, befugter Pfeisenschneider, in Wien (Stadt, Nro. 638); auf die Erfindung, mittelst einer Vorrichtung am Tabakpfeisenkopse, den Tabakrauch durch Wasser zu leiten, ihm dadurch die narkotische Schärfe zu nehmen, und

ihn, von bittern und färbenden Theilen gereinigt, in den Mund zu führen. Auf fünf Jahre; vom 26. Oktober.

441. Karl Hochecker, bürgerl. Eisenhändler, in Grätz (am Griefs, Nro. 907); auf die Erfindung, mittelst einer, gegen die bisherigen Nägelerzeugungs-Maschinen einfacheren und weniger kostspieligen Maschine, kleinere Nägel von allen Gattungen binnen der gewähnlichen Zeit in einer das Doppelte übersteigenden Anzahl schöner und wohlfeiler zu liefern. Auf zehn Jahre; vom 26. Oktober.

442. Joseph Riedl, bürgerl. Instrumentenmacher, in Wien (Leopoldstadt, Nro. 330), und Joseph Kail, Orchester Mitglied der k. k. Hofoper, in Wien (Wieden, Nro. 336); auf die Erfindung einer einfachen und dauerhaften Vorrichtung bei den Trompeten - und Horn - Instrumenten, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) dass man auf diesen Instrumenten, wie auf andern Blasinstrumenten, alle diatonischen und chromatischen Töne hell und leicht den Naturtönen gleich hervorbringen kann; 2) dass die Skale von zwei oder drei Trompeten - oder Horn - Instrumenten in Einem Instrumente vereinigt werden kann, mithin der Blasende die Naturtone zweier ganzen Tonarten gewinnt; 3) dass nur zwei Klappen nöthig sind, und bierdurch der Kavallerie-Trompeter eine Hand zur Lenkung des Pferdes ganz und ununterbrochen frei behält, auch nur Eine Trompete zu allen möglichen Musikstücken bei sich zu haben braucht; 4) dass Jeder, der auf der Trompete oder dem Horne Übung besitzt, die einfache und leichte Behandlung der neuen Vorrichtung binnen wenigen Stunden ler-nen kann; 5) dass die vielen dumpfen Töne des Hornes in hellklingende Naturtöne verwandelt sind, der schnarrende Ton der Klappen - Trompete veredelt, bei der Posaune aber das lange Ausziehen des Zuges erspart wird. Auf zehn Jahre; vom 1. November.

443. Joseph und Gottfried Wilda, Inhaber einer landesbefugten Knopf- und Metallwaaren-Fabrik, in Wien (Landstraße, Nro. 518); auf die Ersindung: auf Gold. Silber, Messing, Kupfer und Tombak, dann auf gold. und silberplattirtem Metall und auf vergoldeten Waaren, insbesondere aber auf Metallknöpfen, die Iris- oder Regenbogen-Farben zu erzeugen, welche bei jedem Lichte, vorzüglich aber hei Kerzen- und Lampenlicht, ein dem Brillanten-Feuer ähnliches, äußerst schönes Farbenspiel gewähren, und durch den Wechsel der Zeichnung die Wirkung erhöhen. Auf fünf Jahre; vom 1. November.

444. Joseph Heckmann, Chemiker aus Freiberg in Mähren, derzeit in Wien (Stadt, Nro. 787) wohnhaft; auf die Ersindung: einen rein durchsichtigen fetten Kopal- und Bernstein-Firnis, wie auch einen weißgelblichen, durchsichtigen Leinöhlfirnis zu bereiten, wovon letzterer in sechs Stunden trocknet, die weißeste Farbe nicht verändert, und zur Öhlmahlerei so wie zum Anstreichen zu gebrauchen ist; ersterer aber folgende Vorzüge besitzt: 1) dass der Kopal oder Bernstein durch eine neue Maschine

vor dem Verbrennen gesichert ist, und der Firniss die ursprüngliche Farbe der dazu verwendeten Stosse behält; 2) dass man mit diesem Firnisse, nach einer neuen Anwendungsart, Gegenstände von der zartesten, wie auch von ganz weiser Farbe, ohne Veränderung der Farbe acht bis zehn Mahl überziehen kann; 3) dass die überzogenen Gegenstände wie hinter dem reinsten geschlissenen Glase erscheinen, und durch die Einwirkungen der Lust, Nässe und stärksten Sonnenhitze keine Risse oder Sprünge bekommen; endlich 4) dass man mit dem gedachten Firnisse, durch Anwendung einer neuen Verfahrungsart, ein weiß lakirtes und matt geschlissenes, zu Miniatur-Gemählden, Kupser-Umdrücken u. s. w. geeignetes Elsenbein-Surrogat nach jeder beliebigen Form und Größe erzeugen kann. Auf fünf Jahre; vom 1. November.

- 445. Johann Maria Cabassa, Grundbesitzer im Veronesischen, wohnhaft im Pfarrgebiete Santa Maria in Organis, Nro. 4683; auf die Erfindung eines Mechanismus, um dem Hanfe und Flachse die holzige Hülle ohne Röste zu nehmen, wodurch der Vortheil erzielt wird, dass mehr am Gewichte des Produktes erhalten, und die Faser nicht zerstört wird. Auf fünfzehn Jahre; vom 8. November.
- 446. Aloys Joseph Sartory, Besitzer der landesbefugten Metallwaaren- und Maschinen-Fabrik zu Neuhirtenberg bei S. Veit an der Triesting, wohnhaft in Wien (Stadt, Nro. 1059); auf Verbesserungen in der Anlegung von Walzwerken zur Erzeugung von Blechen aus Kupfer und andern weichen Metallen, welche im Wesentlichen den gleichförmigen Gang und die gleichmäßige Spannung der Walzen bezwecken. Auf fünf Jahre; vom 8. November.
- 447. Heinrich Ludwig Fricke, bürgerl. Drechslermeister, in Wien (Leopoldstadt, Nro. 112); auf Erfindungen rücksichtlich der Feuerspritzen und hydraulischen Maschinen, welche der Wesenheit nach in Folgendem bestehen: 1) In einer durch Vereinigung mehrerer Bestandtheile in einem Cusse aus Metall gebildeten Stiefel - Ventil - Schlussplatte und neuen Art von Windkesselboden, wodurch wegen Entbehrlichkeit mehrerer Verbindungen, an Material, Arbeitslohn und Zeit erspart wird; wegen Entbehrlichkeit der Seitenlöcher im Stiefel aber, der Kolben alles in der ganzen Länge des Stiefels gesogene Wasser vollkommen ausdrücken kann; bei dem Windkesselboden bloß ein Schlußkegel die Kommunikations-Röhren wechselweise öffnet und schließt, und der Windkessel die bisher abgesonderten zwei Gegenventile zugleich in sich begreift, dann bei Verbindung der Stiefel mit dem Windkessel alles Löthen mit Zinnloth sich beseitigen lässt. 2) In einer neuen Art von Kolben, welcher durch gegossenes Messing eine Elastisität erhält, die durch den Druck des Wassers den vollkommensten Schluß bewirkt, durch Walzen von Messing in geradliniger Bewegung bleibt, und weit dauerhafter als die bisherigen ist; wobei übrigens die sehr geringe Reibung des Kolbens leicht gehoben wird, dem ungeachtet kein Wasser zurückweichen kann, und die Elastizität oder der Druck des Wassers die etwaigen Mängel am

Stiefel, s. B. durch Auswetzen, unschädlich macht. 3) In einer eigenen, wenig kostspieligen Vorrichtung zu dem Behufe, dass sich die Spritzen auch selbst anfüllen, wobei noch zu bemerken ist, dass sich die bisher bezeichneten Hauptbestandtheile an allen. auch nach andern Methoden eingerichteten, alten Spritzen, zur leichten und schnellen Zerlegung, Untersuchung und Reinigung der Maschinen, durch Jedermann anbringen lassen; ohne Unterachied, ob bei den Feuerspritzen und Brunnen die doppelte Wirkung durch einen oder zwei Stiefel erzielt wird. Endlich 4) in einer solchen Zusammensetzung der Feuerspritze, dass die doppelte Wirkung mittelst zweier, in einer senkrechten Linie wirkenden Kolben durch eine einzige Kolbenstange, nach und nach oder wechselweise erzweekt wird; der Windkasten kein abgesonderter Bestandtheil ist, sondern jeder Stiefel einen Theil des Windkastens in einem Stücke von Gusmetall in sich enthält, sohin die Verbindung der Stiefel und Windkästen mit einem einzigen Schlusse auf eine sehr leichte Art geschieht, wonach die doppelte Wirkung bei Trag-, Kübel- und Buttenspritzen, wegen des geringen Um-fanges dieser Maschinen, ihrer Wohlfeilheit und leichten Tragbarkeit, mit Nutzen anwendbar ist. Auf fünf Jahre; vom 8. November.

448. Thomas Busby, Mit-Interessent der k. k. Fein-Schafwolle-Spinnerei in Wiener-Neustadt; auf die Verbesserung zum Abnehmen der Schaf- oder Baumwolle von der Vortrommel der Streichmaschine, statt der bisher dazu gebrauchten Kämme, Zylinder von beliebiger Größe und von beliebigem Materiale anzuwenden, wodurch sowohl die Maschine als das darauf behandelte Material geschont wird. Auf zehn Jahre; vom 8. November.

449. Johann Georg Neumann, Mechaniker, in Wien (Landstrasse, Nro. 306); auf die Ersindung neuer Vorrichtungen, mittelst welcher bei jeder Gattung von Spiel der Gewinn und Verlust nach jedem Spiele sogleich angezeigt, jeder Spielende fortwährend in der Übersicht seines Gewinnes oder Verlustes erhalten, jeder zufälligen oder absichtlichen Irrung vorgebeugt, und bei Unterbrechung des Spieles die bei den bisherigen Spielmarken gewöhnliche Vermengung beseitigt werden kann. Auf ein Jahr; vom 15. November.

450. Johann Tumfort, Bandmacher, in Wien (Margarethen, Nro. 105); auf die Verbesserung: mit einer gewöhnlichen Doppellade auf einem Mühlstuhle leichte und schwere ausgehobene Atlasbänder mit eingearbeiteten Figuren weit schöner, und doch nicht theurer als die gewöhnlichen Bänder dieser Gattung zu verfertigen. Auf fünf Jahre; vom 15. November.

451. Michael Andreas Bertleff, k. k. Hof-Konzipist der k. siebenbürgischen Hofkanzlei, in Wien (Alserverstadt, Nro. 8); auf die Erfindung: die Federkiele jeder Gattung so zuzubereiten, dass sie zum Behufe der feinsten Zeichnungen gehörige Härte mit Elastizität verbinden, selbst durch die mit Salzsäure gemischten Jahrb. d. polyt. Inst. VII. Bd.

Farben ihre Festigkeit und Schärse nicht verlieren, folglich eine worzügliche Reinheit und Dauer bewähren; das man ferner eine solche Feder Wochen lang gebrauchen, und aus einem Kiele zwei bis drei dünne Federkiele erhalten kann. Auf fünf Jahre; vom 16. November.

452. Johann Finazzi, Dr. der Physik aus Amegna im k. sardinischen Staate: wohnhaft in Mailand (Strasse Sant' Orsola, Nro. 2821); auf idie Erfindung eines neuen Werkzeuges, von ihm Plessimeter« genannt, um den Takt bei jedem Musikstücke mit größter Genauigkeit zu schlagen, welches Werkzeug den Vorzug vor dem unter dem Nahmen Metronom bekannten Instrumente hat, dass es mit kennbarer Unterscheidung den ganzen Takt, so wie die Viertel-Noten, oder auch nach Belieben den Takt allein schlägt, sohin von dem bedeutenden Fehler, das Eine mit dem Andern zu vermengen, und durch den Gebrauch, zu dem es bestimmt ist, ganz unbrauchbar zu werden, frei ist; und dass es in Folge einer ganz geringen Kraftäusserung die Geschwindigkeit so wie die Beschaffenheit der Taktschläge verändert, und mit der größten Genauigkeit in seiner Bewegung aufgehalten, oder in Bewegung gesetzt wird. Auf zwei Jahre; vom 15. November.

453. Johann Rosa, Weber in Brescia, auf die Erfindung; die zur Erzeugung der Seidenstoffe übliche Jacquard-Maschine zu den Arbeiten aus Garn, und insbesondere zur Verfertigung der gestreiften, kreuzweise gearbeiteten und atlasartigen gezogenen Tischzeuge mit Zeichnungen und Figuren zu verwenden. Auf fünf Jahre; vom 15. November.

454. Kornelius Wintgens, Mechaniker in Brünn (Vorstadt Obrowitz, Nro. 35); auf die Erfindung einer neuen Auflockerungs-Maschine, bisher auch Reißmaschine, Wolf oder Teufel genannt, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) daß sie die Schaf- und Baumwolle völlig auflockert ohne sie zu zerreißen; 2) daß sie, zwar nicht in geschlossenen Watten, jedoch beinahe eben so fein und mit geringerem Kraftaufwande als eine Schrubbelmaschine, in jeder Stunde zwanzig Pfund auflockert; 3) daß durch dieselbe die Krämpeln der Schrubbelmaschine bedeutend geschont werden, und diese beinahe noch einmahl so lange als bei sonstigen Maschinen zur Verarbeitung minder fein aufgelockerter Wolle dauern; und 4) daß die Einrichtung der Maschine äußerst solid ist, und wenig Reparaturen erfordert. Auf fünf Jahre; vom 15. November.

455. Karl Galvani, Sohn des Valentin Galvani, Eigenthümer der privil. Papierfabriken in Pordenone, Cordenons und Rorai in der Provinz Friaul, wohnhaft zu Pordenone; auf eine Verbesserung, bestehend in einer Maschine, um die zur Papiererzeugung bestimmten Stratzen (Hadern) mit oxygenirter Salzsäure (Chlor) auf eine höchst leichte, und im Verhältnisse zu anderen bisher bekannten Prozessen bedeutend wohlfeilere Art zu bleichen. Auf fünf Jahre; vom 15. November.

456. Martin Jauernig, Rothgärber von Oberlaibach, und Gesellschafter des Jakob Jauernig, Ledergärbers zu St. Veit an der Gelssen, wohnhaft in Wien (Margarethen, Nro. 165); auf die Erfindung: mittelst einer eigenen, Flüssigkeitsheber genannten, vorrichtung das Gärben so zu erleichtern, das nicht nur mit Kosten- und Zeitersparnis ein ebenfalls vollkommen gutes Leder erzeugt, sondern auch die einmahl eingeleitete Gärbung (Schichtung des Leders mit dem Gärbemateriale) ohne die gewöhnliche Wendung vorzunehmen, gefördert, mittelst eines Loh-Aräometers das Mass des von dem Materiale absorbirten Gärbestoffes, und der Grad des Garwerdens der Häute mit geringer Mübe geprüft, endlich das unreine harte Wasser vortheilhaft gereinigt werden kann. Auf fünf Jahre; vom 15. November,

457. Spörlin und Rahn, k. k. Hof-Papiertapeten-Fabrikanten, in Wien (Gumpendorf, Nro. 290); auf die Erfindung; Iris-Druckerei genannt, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) mittelst einer mechanischen Vorrichtung, welche an jedem Drucktische angebracht werden kann, und mit erhaben gestochenen Formen, durch einen einzigen Abdruck vielfarbige Desseins, sowohl auf Seide, Baumwolle, Schafwolle und andern Stoffen als auf Papier zu erzeugen; 2) mittelst einer auf gleichem Prinzipe beruhenden Vorrichtung, welche an bereits bestehenden Walzen - und Plattendruckmaschinen angebracht werden kann, mit vertieft gestochenen Walzen und Platten ebenfalls auf einmahl vielfarbige Desseins zu drucken; und 3) durch Anwendung des gleichen Prinsipes bei der Pflartsch. Maschine oder auch aus freier Hand, sowohl auf gewehten Stoffen aller Art, als auch auf Papier vielfarbige glatte Gründe auf einmahl zu erzeugen. Auf fünf Jahre: vom 15. November.

458. Klara La Vigne; Gattin eines Handlungs-Komtoiristen, in Wien (Wieden, Nro. 54); auf die Verbesserung: Männer- und Frauenhüte aus Fischbein, Rohr, Weiden, aus ganzem und gespaltenem Stroh, aus siebenhalmigem Schweitzer-Geflecht, und aus sonstigen sum Flechten geeigneten Materialien in verschiedenen Farben zu verfertigen, welche Hüte sich theils im Geflechte, theils in der Mischung des Materials, überhaupt aber in der Dichtigkeit, Leichtigkeit und Haltbarkeit, von allen bisherigen unterscheiden. Auf fünf Jahre; vom 15. November.

459. Ignaz Meissner, technischer Chemiker, in Wien (Stadt, Nro. 532); auf die Verbesserung seiner am 14. Junius 1820 privilegirten Kaffeh-Dampsmaschine, mittelst Hinzusugung einer Vorzichtung, nähmlich der Lustpresse, welche das durch die heissen Dämpse ausgelöste Aroma durch Löschpapier mit solcher Gewalt durchpresst, dass auch nicht ein Atom mehr in dem ausgelaugten Kaffehpulver zurückbleiben kann, wodurch eine große Ersparung an Kaffeh erzweckt wird, dem auf diese Art erzeugten Kaffeh-Extrakte kein anderes gleich kommen kann, und der Prozess an Schnelligkeit gewinnt. Auf fünf Jahre; vom 15. November.

460. Peregrinus Ger, in Wien; auf die Erfindung, welche der Wesenheit nach in Folgendem besteht: 1) In der Verfertigung verschiedener Gattungen einer auf nassem Wege bereiteten, und auf die Oberfläche der damit zu übertünchenden Körper aufzutragenden, vor- und nachher mit Feuer unauflöslichen und unver-brennlichen festen Masse, welche der Oberfläche dieser Körper mit ungemeiner Haltbarbeit anklebt, der Witterung, dem Regen und der Hitze widersteht, ohne sich abzulösen oder Risse und Sprünge zu bekommen, und theils schon im Wasser unauflöslich ist, theils vollkommen unauflöslich gemacht werden kann. 2) In der Anwendung jeder Gattung dieser Masse, um die damit übertünchten Körper vor dem Feuer zu schützen, und die Entstehung und Verbreitung von Feuersbrünsten auf das Wirksamste zu verhindern, indem alle mit einer solchen Masse überstrichenen brennbaren festen Körper, und insbesondere die aus Holz, Stroh, Flachs, Hanf, Leder, Papier u. dgl. verfertigten Gegenstände, z. B. hölzerne Gebäude, Bedachungen von Holz, Stroh, Robr, Wände von Leinwand oder Papier u. dgl. selbst schon bei einer dünnen Übertünchung vor dem Verbrennen-mit Flamme und vor dem Ent-zünden durch in der Nähe brennende Gegenstände, oder durch darauf fallende Brände in hohem Grade gesichert werden, diese Massen aber nicht nur an Wirksamkeit, sondern auch an Wohlfeilheit der Ingredienzien und der Zubereitungsart alle bisher zum Verkaufe ausgebothenen ähnlichen Feuersicherungsmittel übertreffen. 3) In der Anwendung jeder Gattung dieser Masse zum Stuckatoren, welches dadurch unmittelbar auf Holz, Leinwand u. dgl. ohne Anwendung von Rohr oder andera Bindungsmitteln, schön und dauerhaft bewerkstelligt werden kann. Endlich 4) in der Anwendung jeder Gattung dieser Masse, um nicht nur die verbrennbaren, sondern auch unverbrennliche Körper, als: Metalle, Steine, Mauerwerk, vor der Einwirkung der Luft, des Wassers, des Feuers zu schützen, oder Mauern trocken zu machen oder zu erhalten; wobei übrigens im Allgemeinen die Anwendbarkeit der einzelnen, in ihren Bestandtheilen und Mischungsverhältnissen verschiedenen Gattungen der Masse, von der Verschiedenheit der Lokalitäten und der Zwecke, dann von der Rücksicht abhängt, welche Ingredienzien in den einzelnen Ländern und Orten am leichtesten und wohlfeilsten zu bekommen sind. Auf fünfzehn Jahre; vom 4. Dezember.

461. Benedikt Isidor Brun, Gesellschafter der Dite Benedikt Brun und Komp. in Mailand (Strasse S. Calimero, Nro. 4425); auf die Verbesserung bei der Erzeugung der Striegel, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) dass mittelst eines von dem Privilogirten erfundenen Mechanismus die Zähne der Striegel mit volkkommener Genauigkeit und Regelmäsigkeit, und zwar dergestalt hergestellt werden, dass die Höhlungen der Zähne erweitert oder vermindert, und mehr oder weniger spitzig gemacht werden können, je nachdem es die Beschaftenheit der mehr oder weniger haarigen Pserde erheischt; 2) dass durch eine innerliche Einrichtung der Plättchen, die aus einem rinnensörmig gebogenen Bleche bestehen, die Festigkeit des Werkzeuges erzielt, und das schnelle

Abkehren des Staubes erleichtert wird; und 3) dass überhaupt alle Theile, die die erwähnten Striegel bilden, zu einem vollkommenen Ganzen gearbeitet, und insbesondere der länglich viereckige Schnitt, die Höhlung des Bleches, das eiserne Band um das Werkzeug zu handbaben, der Hammer und die Nieten oder die Fügung der Nägel, mit äußerster Genauigkeit versertigt und berechnet, ausserdem aber die dazu gewählten Materialien von der besten Beschaffenheit sind, dergestalt, das die so gearbeiteten Striegel die bisher bekannten übertreffen, obschon ihr Preis nicht höher, ja vielmehr mäsiger als jener ist, um welchen derlei Artikel im Handel verkaust werden. Auf fünf Jahre; yom 4. Dezember.

462. Karl Ludwig Müller, in Wien (Stadt, Nro. 785); auf die Entdeckung und Verbesserung der in England bekannten John Battong schen Patent Wagen., Mühlen- und Maschinen- Schmiere, welche in einem mchr oder weniger festen oder flüssigen Zustande erzeugt, und auf Holz, Eisen, Stahl und Metall sehr vortheilhaft angewendet werden kann, indem sie die Anstrengung der Pferde und die Bewegung der Maschinen erleichtert, Zeitgewinn und Ersparung erzweckt, keinen unangenehmen Geruch hat, und bei Wagen die größte Reinlichkeit möglich macht. Auf fünf Jahre; vom 4. Dezember.

463. Britder Rosthorn, k. k. priv. Metallwerksbesitzer in der Oed (V. U. W. W.), Niederlage in Wien (Stadt, Nro. 885); auf die Erfindung eines auf alle Arten von Walzwerken mit großem Vortheile anwendbaren Stellschraubenschlüssels, bei welchem mittelst einer einfachen Vorrichtung das Abnehmen zur Umsetzung auf dem Schraubenkopfe nicht nothwendig ist, und sowohl das Öffnen als Schließen der Sperrung von einem einzigen Menschen sehr leicht und schnell, ohne besondere Anstrengung, bewirkt werden kann. Auf sechs Jahre; vom 4. Dezember.

464. Karl Graf von Bressler, kön. Bergrath, und Oberst-Kammergrafen - Amts - Assessor in Schemnitz; auf die Erfindung, welche im Wesentlichen darin besteht: 1) dass sich auf einem Wagen eine Dampfmaschine befindet, und diese zum Betriebe von was immer für Mühlen, Pochwerken, Gebläsen von Hochöfen und Frischfeuern, Walzen-Streckwerken u. a. Maschinen verwendet werden kann; 2) dass sich auf dem Wagen, dessen Länge von der Nabe der Vorder- bis zu jener der Hinterräder 8 Fuss, die Breite 4 1/2 Fus, und die Höhe 3 Fus beträgt, der Zylinder mit einem Wasserbehälter befindet, durch welchen Röhren ziehen, und das darin enthaltene Wasser durch den von der Maschine entweichenden Dampf erwärmen, wodurch an Brennmaterial beträchtlich erspart wird; 3) dass der Dampsapparat vermöge seiner Einrichtung dampfdicht schliefst, und leicht gereinigt werden kann; 4) dass ein Rad und Getrieb vorhanden ist, um den gleichförmigen Gang der Maschine durch ein kleines, fünf bis sechs Zentner schweres Schwungrad zu erreichen, und dadurch die Belastung zu verringern; 5) dass sich auf der Schwungrad-Welle zwei Räder mit Haken befinden, über welche Ketten gelegt werden, um auf diese

Art der zu betreibenden Maschine, sey sie eine Mühle, ein Pumpwerk oder was immer für eine Maschine, Bewegung mitzutheilen; 6) das dabei eine Vorrichtung getrossen ist, um, wenn die transportable Dampsmaschine auf einer schiefen, nicht so leicht zu ebnenden Fläche ausgestellt werden sollte, den Wagen leicht durch Keile horizontal zu stellen; 7) dass die transportable Dampsmaschine zweckmäsig bis auf die Krast von 15 Pferden ohne Vergrößerung der früher gegebenen Dimensionen des Wagens eingerichtet werden kann, und ihr Gewicht nur bei 80 Zentner erreichen, sie mithin leicht durch 4 bis höchstens 6 Pferde von einem Orte zum andern geführt werden wird; endlich 8) dass die fragliche Maschine als Betriebs - Maschine bei allen jenen Arbeiten, die ost eine Änderung des Ortes erfordern, anwendbar, daher von sehr großem Nutzen ist. Aus fünf Jahre; vom 4. Dezember.

465. Heinrich Ham, befugter Schaf- und Baumwollen-Decken-Fabrikant, in Wien (Altlerchenfeld, Nro. 25); auf die Verbesserung, eine neue Gattung broschirter Schaf- und Baumwollen-, dann Seiden - Decken auf einem Weberstuhle zu erzeugen, welche die bisherigen an Güte und Eleganz weit übertreffen, und ihrer Schönheit und Dauerhaftigkeit wegen sowohl zu Bettdecken als zum Belegen von Tischen und Kästen zu verwenden sind. Auf fünf Jahre; vom 4. Dezember.

466. Peter Lieber, bürgerl. Sattlermeister in Prag, Nro. 30; auf die Erfindung einer Metall-Wagen-Schmiere, deren Wesenheit darin besteht: 1) dass Wagen, mit einer verhältnismässig sehr geringen Quantität derselben geschmiert, 24 bis 30 Meilen ohne Gefahr aushalten; 2) dass Stadtwagen insbesondere, bei öfterer Unterbrechung des Gebrauches, erst binnen 14 Tagen geschmiert werden dürfen; 3) dass das Ausrinnen verhindert, und eine größere Leichtigkeit erzielt; 4) dass wegen der seinen, metalthältigen und setten Bestandtheile die Reibung bedeutend vermindert, und die Achse genährt; endlich 5) dass sowohl die Achse als das Rad weit länger erhalten wird. Auf fünf Jahre; vom 4. Dezember.

467. Andreas Lemaire, priv. Öhlfabrikant, in Wien (Stadt, Nro. 583); auf die Erfindung, mittelst eines Apparates nicht nur jedes schmutzige, trübe, unreine, übelriechende, unschmackhafte, der Gesundheit schädliche, und schon in Fäulnis gerathene Wasser, sondern auch jedes andere klare Brunnenwasser, welches oft unreine, nur durch ein Mikroskop zu entdeckende Beimischungen enthält, dergestalt zu filtriren, dass es rein, klar, schmackhaft, geruchlos, von allen fremden schädlichen Beimischungen befreit, und wie Quellwasser frisch, daher zu jedem Gebrauche dienlich wird; wobei der Apparat, wegen der Leichtigkeit der Transportirung, besonders auf Seereisen mit großem Vortheile anwendbar ist, und in jeder beliebigen Größe und Form eine immer gleiche Wirkung hervorbringt, so, dass nur die Quantität des filtrirten Wassers den Unterschied zwischen einem kleinern und größern Apparat ausmacht. Auf fünf Jahre; vom 4. Dezember.

468. Philipp Haas, bürgerl. Webermeister, in Wien (Gumpendorf, Nro. 180); auf die Erfindung, den sogenannten englischen Spitzengrund (Bobinnet) so zu erzeugen, dass er dem echt englischen sowohl rücksichtlich des Gewebes und daher der Haltbarkeit im Waschen, als auch rücksichtlich der Feinheit und verschiedenen Breite ganz gleich kommt. Auf fünf Jahre; vom 8. Dezember.

469. Ignaz Prükner, Meerschaumpfeisen-Fabrikant, in Wien (Alsergasse, Nro. 124); auf die Ersindung, alle Gattungen von Meerschaum-Pfeisenköpsen, sie mögen von harter oder weicher Masse, rein oder unrein seyn, auf eine besondere, ganz neue Art einzulassen, und darauf sowohl Gold oder Silber, als auch alle Farben, letztere dergestalt dauerhaft aufzutragen, dass selbst beim Abziehen und Einlassen weder der Schattirung noch dem Färbestosse etwas entgeht; wohei sich auch jede beliebige Zeichnung anbringen läst. Auf fünf Jahre; vom 8. Dezember.

470. Johann Lang, Maschinist, in Wien (Wieden, Nro. 435); auf die Erfindung: sowohl auf Wagen befindliche als tragbare Feuerspritzen durch eine hölzerne Windkammer und hölzerne Stiefel, welche letztere von ersterer durch einen Pfosten abgesondert werden, mit Kolben und Ventil ebenfalls von Holz so herzustellen, dass sie ohne Beeinträchtigung der Wirkung und der Sicherheit gegen das Zerspringen der Stiefel, auf denselben Kraftaufwand und auf dieselbe Zeit wie andere Feuerspritzen berechnet, ungleich wohlfeiler und ein acher sind. Auf fünf Jahre; vom 8. Dezember.

471. Josepha Gloos, Rechnungs-Offizials-Wittwe, in Wien (Stadt, Nro. 975); auf die Erfindung, aus inländischen Bestandtheilen im flüssigen Zustande, unter der Benennung »deutscher Kaffeh« ein Kaffeh-Surrogat zu erzeugen, welches mit Rahm ge mischt, und mit Zucker versüst, dem ächten Kaffeh ähnlich, aber weit wohlfeiler als derselbe ist. Auf zwei Jahre; vom 8. Dezember.

472. Franz Joseph Pompejo, Uhrmacher in Wien (Wieden, Nro. 170), erhielt bereits am 14. August 1820 ein sechsjähriges ausschließendes Privilegium auf die Erfindung einer Holzschrauben-Schneidmaschine, durch welche mit geringem Zeitaufwande und einigen Vorrichtungen Holzschrauben nach französischer und englischer Art erzeugt werden, welche die bisher üblichen weit übertreffen, niemahls nachlassen, in gleicher Güte fortdauern, oft zurückgezogen werden können, mithin zu allen Arbeiten, und nahmentlich auch zu Armaturen, höchst vortheilhaft sind. Da jedoch Pompejo erklärt hat, sich in Ansehung dieses Privilegiums nach dem allerhöchsten Patente vom 8. Dezember 1820 benehmen zu wollen, so ist demselben die Privilegiums-Urkunde nach dem neuen Systeme ausgefertigt worden.

Vermöge einer allerhöchsten Entschließung vom 2. September 1823 ist das dem Joseph Pfundheller zur Erzeugung von Män-

nertouren und von Pelzwerk aus roh gefärbter Seide am 2 Dezember 1821 (Nro. 103, Jahrbücher, III. 520) verliehene, aber in Ansehung des letztern Fabrikates (s. Jahrbücher, IV. 628) aufgehobene Privilegium in seinem ganzen Umfange wieder hergestellt und aufrecht erhalten worden.

Das einjährige Privilegium der Anna Mallat auf fünf Sorten. von Wein-Einschlag (Nro. 77, datirt vom 3. Oktober 1821, Jahrbücher, III. 514) ist durch allerhöchste Entschließung vom 19. August 1823 um ein Jahr verlängert worden.

Das dem Johann Jakob Goll (derzeit in Wien, Leopoldstadt, Nro. 314) am 23. Junius 1822 auf ein verbessertes Fortepiano für fünf Jahre ertheilte Privilegium (Nro. 190, Jahrbücher, IV. 627) ist auf Ansuchen des Privilegirten und seines Gesellschafters Johann Reimann, bürgerl. Tischlers und Hausinhabers in Wien (Wieden, Nro. 30) auf die Dauer von zehn Jahren verlängert worden; vermittelst allerhöchster Entschließung vom 30 September 1823.

Nachfolgende ausschließende Privilegien oder Patente sind, durch freiwillige Verzichtleistung ihrer Eigenthümer, erloschen:

Das der Brüder Offenheimer auf die Verfertigung des sogenannten Offenheimer-Rothes (Jahrbücher, Bd. I. S. 401); laut hohen Hofkanzlei-Dekretes vom 21. Junius 1823.

Das des Joseph Rupprecht auf einen Bade - Apparat (Nro. 24, Jahrbücher, Bd. III. S. 501); laut hohen Hofkanzlei-Dekretes vom 21. Junius 1823.

Das des Fridrich Wiebel und Karl Wakerhagen auf leine Komposition zum Zusammenfügen der Stiefel und Schuhe (Nro. 433, Jahrbücher, Bd. VII. S. 389); laut hohen Hofkanzlei-Dekretes vom 23. April 1824.

## Berichtigungen.

Seite Zeile lese man; statt:  

$$111 - 22$$
 - Duflos - Dufles  
 $264 - 13$  v. u.  $- = 1:2\frac{89}{135} - = \frac{89}{135}$   
 $271 - 10$  v. u. Anschlag - Anschleg  
 $346 - 22$  - Xeres - Kerez







Jahrb d. k.k. po

Bauer sc.

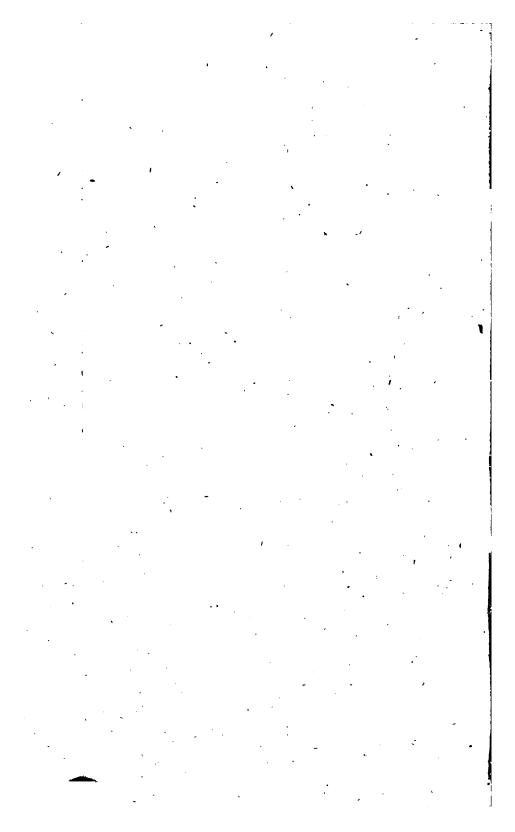

Jahrb.d.k.k.po

77



.